

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

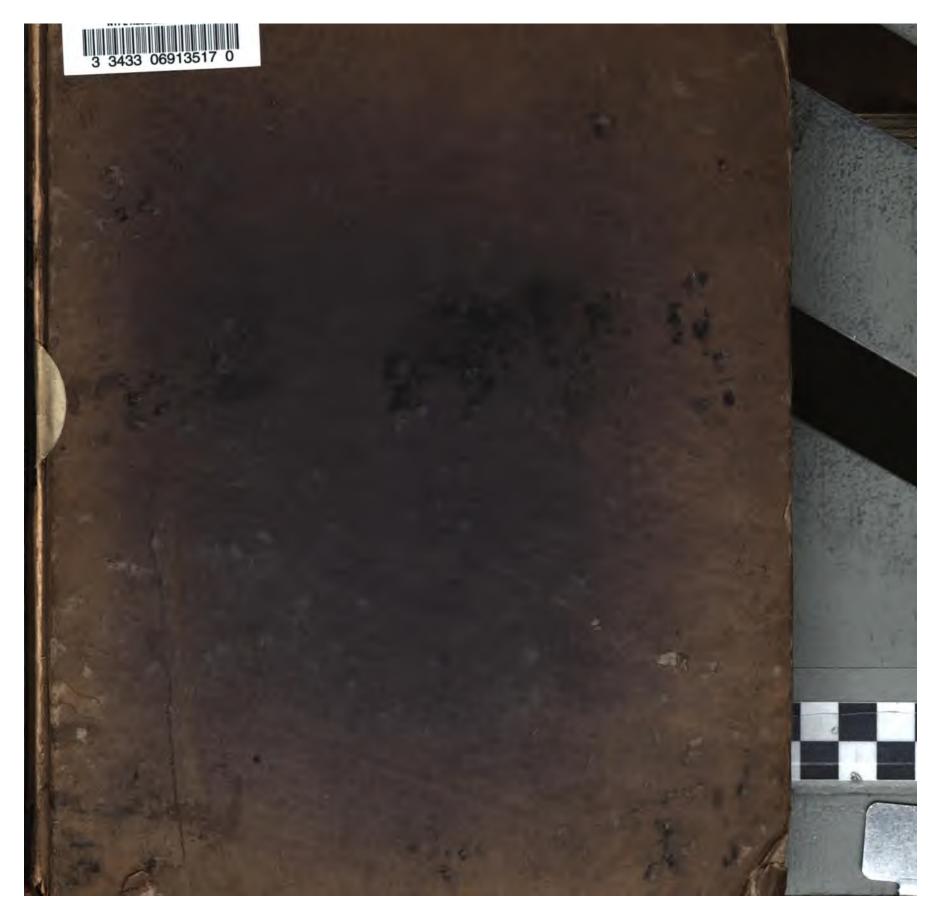



•

•

•

# verzeichniß alter Pruckdenkmale

der Bibliothek

bes nralten Benediktiner. Stifts zum H. Mang in Füeßen.

Mit litterarischen Ammerkungen begleite

10 0 tf

Joseph Maria helmschrott, Bibliothefar.

11 m, 1790

# 2414478

die Milie de 199

and ber ber beiten 188 neblaum big

ुं अप े शिक्षा से कि जिल्ला

and the top of manager

·

and the second s

•

Seiner

Hochwürden und Gnaden

Herrn

## AEMILIAN

bes uraften berühmten Benediktiner . Stifts zum H. Mang in Füeßen würdigst regierenden

Prälaten

ver Niederschwäbischen Benediktiner - Kongregation
verdienskvollsten Prases

Meinem gnabigen herrn

in the state of th

经公司基础的证明。

The second of th

Marge geffligen geren

## Hochwürdiger,

Hochwohlgebohrner Herr, Gnädiger Herr!

uer Hochwurden und Gnaden haben mir vor nicht gar langer Zett das gegenwärtig gewiß nicht unwichtige Amt eines Bibliothekars aufzutragen geruhet. Wiewohl ich meine Unfähigkeit, demselben würdig vorzustehen, ganz einssehe; so wage ich es doch, mit der Zuversicht eines Sohns, der den guten Absichten des Vaters zu entsprechen sich Mühe gab, die Erstlinge meiner geringen Bemühungen Hochdenensselben mit aller Ehrfurcht zu widmen. Nur dem rastlosen Eiser, und den nachdrücklichen Ermunterungen, womit Euer Hochwürs den

den und Gnaden die Musen in unserm Stifte immer blühender zu machen suchen, haben jene ihr Dasenn zu danken. Sollten sie Hochderoselben ganzen Benfall nicht erhalten; so werden sie doch zum Beweis dienen, daß ich die von meinen Berufspslichten übrige Zeit nicht verschleubert habe. Erreiche ich diesen Zweck, so habe ich nur noch zu bitten, daß gegenwärtiges Hochdieselben wie von meinem Bestreben, Dero ruhmvolle Abssichten zu erfüllen, so von derzenigen Ehrsurcht und kindlischen Liebe überzeugen möge, mit der ich, so lang ich lebe, sepn werde,

· Service of the service of the service of

## Euer Sochwürden und Snaden

unterthänig gehorsamster Sohn,

ber Verfasser.

## Borrede,

las die zween große Gelehrte, Jürstelbt Gerberr und Mabillon in ihren Reisbefchreibungen melben: - "Sie hatten in bem , hiesigen Stifte wenig anziehendes: noch weniger merkwurdiges aber "in der Bibliotheck angetroffen " — Das lautet für bende nicht sehe ganftig. Aber denkt man ungefehr manzig Jahre zurück, was war damals die Lieblingslektüre? was die littterarischen Beschäftigungen der Klosterleute? was das Amt eines Klosterbibliothekars? was — — ich laffe den Borhang darüber fallen: und Kenner mögen das Urtheil Nur wunfchte ich, daß bloß unfer Stift dieffalls getroffen fällen! Aber woher kam's? und wer gab Anlaß, daß vor wenigen mare. Jahren ans allen Ecken Deutschlands die einstimmige Rlage über Rlosters leute - ihre Studien und Bibliotheten erscholl? gewiß hatten fie fo manchen bittern Spott und beiffende Satyren nicht horen — nicht duk ben darfen, wenn fie in ben letten Zeiten dem Bepfpiele ihrer erften Bris der gefolgt, ihre Klöster als wahre Pflanzschulen der Wiffenschaften bis jest ethalten, und fich auf ernfthafte und nubliche Studien gelegt batten, anstatt die Zeit mit nichtstaugenden Spikfindigkeiten zu vertandeln.

Allein mich wundern alle die Schriftehen nicht, welche freylich oft nur der spottelnden Laune eines Schriftstellers, nicht dem Biedersinne, der Migbrauche mit Anstand zu rügen weiß, ihr Daseyn zu danken hate. sich die Segend des Lechstroms zu seiner Ansiedlung gewählt, die er auch bald hernach von Frankreichs und Allemanniens Königen zum Beschenke erhielt. Jahrhunderte hindurch waren nun das Sebet, die Urbarmachung und das Predigamt die einzigen Beschäftigungen des Stisters und seiner frommen Schiler. \*) In eben dem Grade, in welchem sie sur die moralische Bildung der immer mehr herbenströmenden Menschen Sorge trugen, suchten sie ebenfalls denselben Nahrungsvortheile zu verschaffen, und ihre zeitliche Slückseeligkeit zu befördern. \*\*)

Aus

hunderts von dem Iller — an den Lechstrom ad fauces Julias (wie die Gegend noch jetzo genennt wird) kam: daselbst eine Wildnis und nur von Thieren und hin und herstreifenden Menschenhorden bewohnte Gegend fand, und zu unserm Stifte den ersten Grund legte. — Bielleicht bekommt das Publikum bald nahere Ausschlisse, und gar eine Chronik, die das Dunkle aushellen mag; wenigstens ist einer meiner Mitbrüder bereits mit diesem Ges genstande beschäftiget!!

- Daß ganze Allgau verehrt unfern Stifter unter dem ehrenvollen Titel seines ersten Apostels, und zollt ihm von jeher den warmsten Dank für seine Bildung und Unterricht in Jesus = Religion.
- Dearbeitung des Bisens angemerkt zu werden. Einer unstrer ersten Brüder entdeckte in einem nahe gelegenen Berge eine sehr ergiedige Eisenader Schon mehrere Jahrhunderte durch belohnt sie die darauf verwandte Milhe nicht mehr die recht viele Hande beschäftigte und viele Menschen nahrte. Der nahe vordenströmende Lech begünstigte die Ausfuhr der Produkte ungemein. Vielleicht legte dieser kleine Anfang den Grund zu der in der Folge so beträchts lichen Handelschaft der hiesigen Granzstadt Süeßen, die aber, lepder! nun ganz dort hinweg, und nach Bonen im Tyvol gewandert ist.

Aus dieser Periode, die Jahrhunderte dauerte, wurde es unbillig seyn, von einer aus 6 — 7 Mannern bestehenden Gesellschaft Kechenschaft über ihre gesührte gelehrte Oekonomie zu sodern. Aus spätern, dem XI. XII. und folgenden Jahrhunderten können wir, ausser ihren Pastvalarbeiten, schon auch Zeugen ihres litterarischen Fleises aufweisen; Nämlich Handschriften, die sowohl in Rücksicht auf ihren Innhalt, als ihre Anzahl beträchtlich und schähdar sind. Frenlich sind die meisten etwas neuer, doch kommen unter mehrern hundert Stüscken viele vor, die meines Wissens noch aus keiner Presse gekommen, und wegen ihres historischen und litterarischen Innhalts sedem Gelehrten wichtig seyn müssen. ")

So wie von einem Jahrhunderte zum andern ihre Geseuschaft wuchs, so blühten auch die Wissenschaften immer mehr auf. Im Ansfange des XIV. Jahrhunderes nährte es schon Männer, die sich ganz den Wissenschaften und freyen Künsten gewiedmet hatten. \*\*) Die bald darauf

<sup>\*)</sup> Unfer Stift hatte sehr alte und schägbare Handschriften, deren es aber in der Halfte des jezigen Jahrhunderts von einem großen und bekannten Gelehrten beraubt wurde. Man gab ihm mehrere der altesten Stude auf Treue und Glauben, ohne einen schriftlichen Nevers darüber zu verlangen. — Der Gelehrte ftarb, und die Schätze sind nach einer schon bfters gemachten fruchtlosen Jurucksodes rung für unser Stift auf ewig verloren.

<sup>\*\*)</sup> Eine einheimische Urfunde drückt sich also hierüber auß: viri in artibus, et primitivis scientiis, ac in sancta religione optime instituti — Sed et scientiis sufficientes Astronomie callentes arte, pictorisque exercentes aliqua facta ultimato vitam sanctorum contemplando et colligendo martyrologii duas partes, pene cum illis vitam terminando, consecerunt. Nam omni die per totum annum reperiuntur legendae vel vita unius sancti in eisdem matyrologiis seu libris. Quam utiles etiam suerunt monasterio nota sunt euncta ex relictis registris, et patentibus sactis &c. &c.

darauf erfolgte glückliche Spoche der erfundenen Buchdruckerkunft reißte ihren Sifer zum Studieren noch mehr, indem sie mit leichterer Mühe für ihren Seist mannigsaltigere Nahrung fanden, und auch hinlanglich ") bemußt haben, welches das gegenwärtige litterarische Werzeichniß selbst beweißt.

Die Sorgfalt, die sie im XV. Jahrhunderte für die Ansschaffung der ersten Druckdenkmale trugen, erlosch auch in dem solutionen (2) (2) genden

Das schon angeführte Dokument hat und folgende Schilberung davon aufbehalten: Jam cuncti monachi Monasterii divi Magni sunt plus discursivi, ac callidiores seu acuciores ingenio, quam priores. Et hoc etiam potissime, quia sicut Abbas viderunt, et audierunt plures libros impressos de omni scibili, et jam continuo excogitantur a doctis prius insueta, vix audita, habentque etiam manuductionem ex libris, et hausere etiam ipsi ex adventantibus cardinalibus, legatis, oratoribus summorum Pontificum, archiepiscoporum, episcoporum, oratorum regum, et consulum experiencias plures. Et quamvis pater Henricus Fent prior bonae memoriae valens in pluribus fuerit, tamen Gallus Knöringer fuccessor in oratoria et poesi excessit, et in artibus aliis. Accelleratur, ut experientia notifimum est, jam in modernis ratio ex manisestatis scientiis singulorum propter impressoriam artem inventam. Moderniores etiam dirigunt filios suos ad gymnastica studia. seu universitates, in quibus Conradus Speyfer Erdfordiae, Lucas Prugschlegel, Wiennae, reliqui alibi imbuti scientiis evasere. Et breviter pro nunc ex manifestatis scientiis quasi omnes monachi et religiosi in omnibus scientiis, five theologie, et magistri sententiarum, et scribentium super eundem suis fummis, five etiam in jure canonico, civili, five in philosophicis, five aliis quibuscunque facultatibus divinitus inspiratis, sive humanitus inventis, vi quafi fimiles in lectionibus mensalibus in refectorio allegando auctores, libros, capitula, quottaciones canonum, distinctionum, et quaestionum corundem, decretalium, legum, philosophorum, et omnium tractatorum, doctoribus et magistris in eisdem professis coequantur. &c.

Ein Beweis davon mag der schöne Vorrath der Abse genden nicht oder der Bucher sepn, welche in den Jahren 1500 -1550 aus verschiednen Pressen gekommen sind. Diese, wenn sie auch megen ihres jungern Alters nicht so hoch, als die so genannten Ins Lunabeln selbst geschätzt werden, haben doch schon die Ausmerksamtetei und Hochschäung mancher Litteratürfreunde und Renner erhalten; In Dieser Rucksicht will ich die Sammlung, die wir davon haben, nur Furt berühren. Unter andern befinden fich darunter vorzligliche Bibel werke ") und Frobenische Ausgaben der Aater cum recognitione Des.

Erafmi

<sup>\*)</sup> Biblia latina V. et N. Test. fol. Basileae per Jo. de. Langendorf et Jo. Froben. 1509. Eine andere ebendaselbst per Jo. Froben. in fol. 1514. Ferner Ausgaben, welche mehrentheils auf Rosten des jungern Anton Koburgers in Lyon gebruckt worden; als durch Jac. Sacon von 1515. 1518. 1521. Tacob Mareschal 1519. 2526. 1527. Joan. Marion. 1520. Gilbert de Villiers 2524. Joan. Moylin, alias de Cambray 1533. Guilelm Boulle 1537, fol. Martin Luthers Ausgabe bes Neuen Testaments, nebst einigen Bald darauf erfolgten und wenig veranderten Abdruden desfelben burch Friedes rich Peypus in Nurnberg 1524. fol. Jakob Beringers Leviten zu Speyer fol. 1526. Straßburg durch Johan. Grüninger. Das N. Testament Des beuhmten Antagonisten D. Luthers Sieron. Emfers burch Balten Schue mann Leipzig 1529. in 8vo. ebendaffelbe zu Freyburg burch Johann gaber Juliacensis 1529. in 8vo. Die Originalausgabe Johann Dietenbergers, Maint 1534. beffelben erfte verbefferte Ausgabe Colln 1540. - Die felbit herrn Danger lange verborgen blieb - die zwente gleichfalls zu Cofin burch Johann Quentel 1550. Die Dritte ebendaselbst 1556. Die Bierte 1561. nebst noch einem Dugend verschiedener Ausgaben dieser so lange beliebten Uebers Johann Ects Originalausgbe von 1537. Ingolftabt burch Gorg febung. Berbefferte Ausgaben davon 1550. und 1558. Ingolftade Rrapffen fol. Durch Mexander und Samuel Weissenhorn. Das M. Testament 8. Augsburg 1422. burch heinrich Stenner. Die Gange Bibel beutsch fol. von eben biesem Stepner 1534. u. a. M.

Erasmi Roterodami. Borzaglich verdient die ausserst rare und sogar in den berühmtesten Bibliotheken vermiste Biblia polyglotta complutensis\*), welche der große Cardinal Franziscus Ximenes mit den größten Kosten drucken ließ, angesuhrt zu werden.

So gunstig alle diese vortreffliche Anstalten für Litteratur und Wissenschaften waren; so erfolgte doch kurz darauf ein Sturm, der sowohl den Wohlstand des Stifts, als die Wissenschaften in die betrübsteste Bage versetze. Die Bewohner wurden gezwungen, ihren glücklichen Ausenthalt zu verlassen, und in der Flucht ihre Sicherheit zu suchen. Zweymal kamen seindliche Heere, des Schmalkaldischen Bundes inners halb 6 Jahren von 1546 — 1552 in die hiesige Gegend. Das Kloster

Dir besitzen bavon nur einen Theil, bas Neue Testament. And Ende findet sich die Anzeige des Jahres decima january 1514. ba der Druck geendiget wurde. Ausführlich wird das ganze Werk von dem Herrn Ritter Michaelis in der Sinleitung in die gottlichen Bucher des N. B. Th. L. S. 669. u. ff. bestprieben.

Der erste Mebersall zeschah im Jahr 1546. da unter der Ansührung des Hauptmanus Sebastian Schettlins ein feindliches Corps über Jücken in das Tyrol einzudringen versuchte. Die Stadt und das Aloster wurde rein auss geplündert. — Der zweyte geschah 1552. als Chursurst Andrew von Bachsen mit einem Heere gegen den Raiser Rark & Mid seinen Bruder Verdinand, nach Innspruck marschierte. Dieser war mit der gänzlichen Plünderung des Klosters nicht zufrieden, sondern übte noch daben überdieß — vermuthlich, weil ihm die gesundne Beute zu gering war — durch Zerzstbrung von jeder Art den abscheulichsten Muthwillen aus. Der damalige Abt, Gregor, macht in einem Brief an einen seiner Freunde solgende Beschreibung: "Wir sind in die Babylonische Geschangnis kömmen, und allda "alle Noth Erlitten, das zeitlich Guth verloven, die in Tod verurtheilt, "allein der Ursach, das in Ver Kais. Mazestat Nussersteit, die herrn von

Rioster wurde sedesmal rein ausgeplündert, und der Abt samt einigen ben ihm zurückgebliebenen Sohnen ersuhren alles Traurige, das den Krieg zu begleiten pflegt.

Nach diesem verfloß geraume Zeit, bis die bin und wieder gerstreute Sohne ihr Stift und ihren Abten, Gregor, wieder sahen. — Wie es ihnen ben dem Anblick ihres groeymal ausgeraubten, und in den traurigsten Bustand versetten Stifts zu Muthe gewesen sen, lagt fich leichter denken, als beschreiben. Doch sie unterlagen ihrem Schicks Rach Berlauf einiger Sahre scheinen sie sich von dem fale nicht ganz. ausgestandnen Schrecken erholt, und um sich geschaut zu haben, was doch endlich aus der großen Reformation, und den zu Trient versame melten Batern werden wurde! — Gine vorgefundene beträchtliche Anzahl von Schriften, welche für und wider die Reformation und das Rons cilium erschienen, leitete mich auf diese mehr als wahrscheinliche Bermuthung. Oder wie foll ich es anders erklaren — als daß sie mit dem Borensagen nicht zufrieden, die Dinge felbst, die um sie herum vorglengen, prufen wollten. Bewiß wurden sie Die Schriften nur von Einer Vatter gesammelt haben, wenn sie von dem undufosamen Beist einer gewißen Menschenktasse, Die ben jedem Buche, Dessen Berfasser ein Protestant ist, oder das auch nur das Schickal hat, in Frankfurt, Leipzig, Berlin u. f. m. gedruckt ju fepn, die Rase rumft, - Regeren riecht, explained the life of the

toparces adea of the contract

Pamis und Madrus geherbergt, und gesposset haben, darumb mit dem Profosen und in der Stuben bewahrt, haben wir und mit hohem Bitten "und gebogenen Knieen das Leben wieder erlangt. Aber die Haab und Guch "geplundert, Silber und Gold an Kelchen, Monstranzen, die Ornat, Mesgewähder, Wein Alerna, Wethgewandt, Beld und Geldswerth ents ", zochen und hinweggeführt, n. s. w."

dind fisches im heiligen Eifer jum Feuet verdammt, belebt gewesen wären. — Aber gedankt sein es unsern verklarten Brüdern, daß sie uns aus dieser Persode die Schriften bepder Theile getreu gestammelt und aufbebalten haben.

Doch die suffe Rube, die sie nach geendigtem Schmalkaldischen Kriege bis ins XVII Jahrhundert genoffen, schien ihnen nur deftwegen verstats tet gewesen au sen, damit sie die ebemal erlittenen Drangsglen vergessen and noch schrecklichere Uebel, die der drenfligiahrige Rrieg über unfer deuts Schres Materland verbreitete, zu ertragen im Stande senn möchten. Die arausamen Schweden überfielen das Stift mehr als einmal und plunder-Ben den Bewohnern wechselte Flucht und ten es allemal rein \*) aus. Miederkommen beständig ab. Das Stift erfuhr unaufhörlich die fürchterlichsten Stoffe, die ihm bevnahe den ganglichen Untergang drohten. .Altein die Vorsicht wachte über daffelbe, da sie ihm in dem uns une vergeflichen Martin Rempfle einen Abt und Vorsteher gab, welcher sowohl wegen seiner Eugend, als Belehrsamkeit und unerschütterlichem -Muth in Unglücksfällen ein gleichgroßer Mann war. Während seiner 47 iabrigen \*\*) Regierung war feine erfte Sorge immer auf thatige Be forderung

<sup>\*)</sup> Unsere einheimische Urkunden haben uns die genauesten Berzeichnisse alles dessen, was uns geraubt worden ist, ausbehalten: von einer Plinderung der Bibliothek hingegen melden sie nichts; dastir aber finden sich noch mehrere Werke in derselben, die mit traurigen Werkmalen beweisen, daß sie von der granzenlosen schwedischen Wuth nicht verschont geblieben seyn.

war ein Ibgling dieses Rlosters. In dem Reichsstifte Elchingen ab, und war ein Ibgling dieses Klosters. In dem Jahre 1614 wurde er von dem hiefigen Stifte als Abbas postulatus verlangt, welchem er bis 1661 mit allem Ruhme vorstund.

gewissen Johann Abam Weishaupt zu Theil wurde. Die gute Auswahl der Bucher, die meistens historischen Innhalts, oder klaßische Schriftsteller sind, beweisen einen Gelehrten, der guten Geschmack und viele litterarische Kennt, nisse beseisen haben muß. Lepder ist aber weder Steingaden, noch uns von dem Hergange, wie die Bucher in beede Stister gekommen, noch von dem guten Manne selbst etwas mehreres als sein Wappen und Namen bekannt. \*)

So günstig das vorige Jahrhundert sich sur die Bibliotheck ens digte, so ungünstig war das achtsehnte im Ansange für sie und die Wissenschaften. Das Stift hatte hin und wieder durch die Kriege gelitten, noch mehr aber brachte es sein Alter dem Ruine nahe. Die Nothwendigkeit zu dauen, weissagte daher schon zum voraus der Bibliothek nicht viel gutes: des sonders da der damalige Pralat Gerard I. seibst ein Liebhaber und Kenner der Baukunst war. Inzwischen, da man sich mit Herbenschaffung der Baumaterialien und des Baues beschäftigte, droheten im Jahre 1703 unser Begend von Ferne die Unruhen des Baierisch-Franzdsischen Kriegs. Nach dem Benspiele der Nachdarschaft slüchtete der Abt gleichfalls die Kirchensschäft, das Archiv u. s. w nach Reutten ins Tyrol, wo ihm kurz hers nach seine zu stuhzeitige Vorsicht theuer zu stehen kam, indem durch eine Feuers.

<sup>\*)</sup> Sein Wappen und Name findet sich fast in allen Buchern. Jenes stellt unter = und über dem Helm einen geharnischten Mann vor, der in der rechten Hand ein entblößtes Schwert, und an der linken Seite einen Schild (umbonem) trägt. Neben steht meistens die Jahrzahl 1688, die vermuthlich das Jahr anzeigt, in welchem die Bucher an das Kloster gekommen sind. — Dies wenige ist uns von diesem unster Bibliothek unvergestlichen Manne bekannt. Ist jemand, der nähere Nachrichten von ihm in Händen hat, so ware unste bbsichste Bitte, uns darüber gutige Nachricht zu ertheilen.

sin ungleichigrößerer Apparat wurde in dieser Zeit für das Bibels studium und die orientalische \*) Sprachen bevgeschaft. Auf diese verwens det der jest wurdig regierende Herr. Pralat seine ganze Sorge, um sie unter unserm, Simmelsstrich recht gedeihend zu machen. \*\*) Und man kann hoffen,

March Land

तिहाँ छाउ

nach: einer einheimischen Urkunde wurde das Studium der orientalischen Sprachen schon unter bem für unser Stift verdienstvollen Abe Benedikt Surtenbach um das Jahr 1480 eifrig betrieben. Jehr werden sie nebst ber Franzosischen und Italianischen Sprache den jungen Ibglingen bengebracht.

30m Beweis, bag an Silfsmitteln in biefem gache tein Dangel ift, will ich nur einige Werte ber beruhmteften Philologen, und feltene Bibeln in ber Grundsprache anfilhren. MB: de Rossi lectiones variantes in vetus te-Ramentum : Michaelis offentalifche Bibliothet, mit vielen andern feiner phis lologischen Werte; Jo. Christoph. Wolfit bibliotheea hebraica; Buxtorfii Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum Edit. Basileen. 1640. Joan. Ligthfooti opera omnia Franequerae 1699. - Kleinere Werke sind die Notae critici Houbigantii; Petri Guarini Lexica, Johann Simons u. a. m. tene mbgen senn Caroli Schaaf grammatica chaldaico - syriaca, Lugduni 1686 und Thomae Erpenii grammatica arabica Lugiuni 1656. - Bon ben Bibeln bemerte ich nur Seb, Münsteri biblia hebraica et latina Basileae 1334, 7. Testamentum N. graecé per Rob. Stephan. 8vo Lutetiae Parisiorum 1549. Idem in fol. per Rob. Stephan. 1550. Testam. V. hebraice in 12. Tomi V. per Rob. Stephan. Parifiis 1546. Biblia hebraica per Daniel. Bomberg 4to Venetils 1521. Testam. N. graece et latine opera Theod. Bezae per Rob. Stephan. 1580. Biblia f. V. et N. Testam. graece. fol. Francosurti per Andr. Wechelfum 1597. Biblia polyglotta Eliae Hutteri fol. Norimbergae 1599. Stephan. Curcellaei Testam. N. graece 8vo Amstelodami ex officina Elzeviriana 1658. Idem ex offic. Blaviana 1685. Testamentum V. hebraice ex versione LXX interpretum per Lambertum Bos in 4to Tomi II. Franequerae 1709. Idem. graecé ex versione LXX Interpretum ad codices Alexand. et Vatican. per Grabium er Breitingerum emendatum, 4. Tomi IV. Tiguri 1730. u. a. m. ba Einer es es chon so iveit gebracht, daß er gegen 2000 Gattungen aus der hiesigen Gegend und den Cyroler, und Allgayer Gebirgen gesammelt, und nach Linnae's Spsteme ihre karakteistische Züge vollkommen bestimmt hat. Seine Mühe und Kenntnisse würden dewurch belohnt, daß sein Name von dem berühmten Botantker, Herrn Di Schrank, in der Baierischen: Flora mit Ruhmigenennt wurde, und die botanischen Gesellschaften zu Erstang und Ingolstadt ihn ihres volligen Bersalls, und Zufriedenheit verssichert haben. Vielleicht wagt er es in Gesellschaft des hiesigen Herrn Stadte und Landschafts-Physikus durch Bekanntmachung seines vielzährigen Fleißes wentastens mit einem Theile bald öffentlich auszutretten.

Diesen Beschäftigungen könnte ich noch eine und die andere auf Wissenschaften abzweckende Anstalt") benfligen, wenn ich nicht surchtete; schon jest bew

<sup>\*1</sup> Miemand wird den Musen bes Studiums der Numismatit, so wie jenen des Mis neralreiches mißtenuen. Bu bem Ginen wurde fcon ber Grund im vorigen Jahrs bundert gelegt. Im Jahre 1685 murde ein fehr alter hohler Baum an einem den sogenannten faucibus Juliis febr naben Orte gefallt, in welchem ein mit 236 rbmifchen Mungen gefüllter irrdener Topf verborgen mar. Die Mungen waren recht gut erhalten ; und führten die Geprage ber Raifer: Vefpafian, Titus, Trajanus, Aurelius, Anton, Caracalla, Gordianus III. Philippus, Gallus &c. &c. Die wir aber, leiber, nur noch aus einem ichriftlichen Bergeichnisse, bas bis auf une gefommen, wiffen: bis auf wenige find alle zerftreut. Doch gegens wartig ist ber Vorrath ansehnlich, und blog von Romischen ift et bis auf mehr als 700 theils filberne, theils tupfeine Stilde angewachsen. - Bon Gebachtniß: mungen, von Dungen fürftlicher Saufer, ber Pabfte u. f. w. nichts zu gedenken. Konnte der erzählte Zufall des entdeckten Schapes nicht für unsweibaterlandische , Geschichte ein Beweis fenn, daß elink Romifche heere in unfrer Gegend gestanden fepen? Bielleicht mich der Geschichte einiges Licht geben, wenn bie herrn Bibliothefare

Berordnungen. — Diese Vorkehrungen mögen das Publikum überzeus gen, daß unste Tiederschwäbische Rongregation sich Mühe giebt, so viel möglich gleichen Schritt mit dem fortschreitenden, Lichte der Aufklatung zu halten, sich nach den Bedürsnissen der Zeit zu richten, und Kenntnisse zu verbreiten, die im gemeinen Leben nüßen, und in unsern Berufsgeschäften zum Leitstern dienen können.

1. 1. 2 Sec. 1 15 15

Davon muß ich vorläusig erinnern, daß sie die Erstlinge meiner Bemühungen in diesem Fache sind, und bloß für meine Privat-Kenntsniß, und etwa sur unsern häuslichen Zirkel bestimmt waren. Während dieser Arbeit wurde ich mit dem gelehrten Herrn Christian Carl am Ende Stadtpfarrer in Baufbeuren bekannt. Dieser brachte es durch sein Zureden, Ausmunterungen, und bereitwillige Unterstützung — wosmit er mir und schon manchem Klosterbibliothekar in derzleichen Arbeisten seinen Dank öffentlich erstatte — dahin, daß ich es nach den rühmslichen Benspielen der H. H. Bibliothekare Seemiller, Braun, Straus u. a. m. wagte, mit meiner Arbeit offentlich auszuteten.

Die Verzeichnisse der H. H. Seemiller und Braun sind die Muster, die ich mir zur Nachahmung vorgestellt habe. Ben den Ausgaben, die von jenen schon hinlänglich beschrieben worden sind, beschieben beschrieben worden sind, beschieben beschrieben wurden sind, beschieben beschrieben wurden sind, beschieben worden worden sind, beschieben worden sind, beschieben worden worden worden worden wor

ruse ich mich auf sie, und zeige unsre Exemplare mit möglichster Rurze an; nur hier und da, wo ich in der Beschreibung eines Werks etwas unbestimmtes oder irriger sand; suchte ich sie aus unserm Exemplare zu berichtigen, welches mir, wie ich glaube, den gedoppelten Wortheil verschaft hat, theils sur die Benauigkeit, womit die Herren Sees miller und Braun die Werke beschrieben, durch meine Revision ein Beugniß abgelegt, und dann das Unangenehme einer schon östers gelesnen Beschreibung vermieden, theils aber auch mehr Raum sur andere noch unbekannte Ausgaben, solche weitläuster zu beschreiben, gewonnen zu haben.

Eben so gieng ich auch ben den Augsburgischen, Mürnbergischen, und allen deutschen Ausgaben zu Werke. Des herrn S. A. Zapfs Augesburgische Zuchdruckergeschichte war ben den ersten mein Leitstern; so wie ben den Mürnbergischen und deutschen Ausgaben des herrn Panzerstrünbergische Zuchdruckergeschichte, und die Annalen der deutschen Litteratur meine Führer waren.

In den Beschreibungen der Bücher seibst habe ich sowohl die Titel, als die Endschriften genau mit ihren Abkürzungen angezeigt: ins gleichen das Format, das Papier und die Blätterzahl; serner ob Kusstoden, Signaturen, u. s. w. da sind, oder ob sie sehlen, bemerkt: Hier und da verschiedene litterarische Anmerkungen eingestreut, und zum Theil ganze Borreden, zum Theil Stücke daraus, Dedikationen und

Briefe, "tyelche einigen Liches auf die Limerargeschichter zumverfen, oder zum Kenntrals eines Druckeraus wer Markastenkonnten, aus. gehobeneut Ben dem Zückern Iverligeweder mitider Anzeie des Dones verles und Industrie und Druckenscherschien sind, ihabe ich, sowiel möge bich, was einer starzstätigen Bergleichung der Typen schliessen läches ihrens Dweser, under Materiand zu bestimmen gesucht, auch wes, und auspeichen Biblistigen Bergleichung der Typen schliessen läches, ihrens Dweser, under Materiand zu bestimmen gesucht, auch wes, und auspeichen Biblistigten nich Eremplare davon vorhank den sein, angezeigt.

ches besser am Ende des zwerten Wetsesstünde, aber ohne mein Wissen nach dem ersten Theil gedruckt wurde) enthält ein alphabetisches Verzeichniß der Städte und Drucker, von denen wir einige Werke besigen, und die hier mit einem Blick übersehen werden können; das zwerte ist ein gewöhnliches Sachen, und Namenregister.

Dieß ist es, was ich von meiner Arbeit vorläufig zu erinnern nothig sand. Was ich statt der Vorrede von dem litterarischen Zustande unsers Stifts gesagt habe, soll nur eine kleine Uebersicht der Bibliothek, und allenfalls der gelehrten Thätigkeit oder Unthätigkeit verschaffen, woraus von seinem Ursprunge an, bis auf gegenwärtige Zeiten beurtheilt werden könnte, vob es in der Rultur des Litterarwesens Riesenschritte gemacht habe, oder den Schneckengang gegangen sep. — Bin ich übrigens so glück, ich,

lich, durch die Bekanntmachung unserer alten Deuckdenkmake, der altern Littele ratur und ihren Freunden einen Dienst erwiesen zu haben, so habe ich meine Albssicht gang erreicht; hab ich hingegen der Swaartung eines gelehrten Publiekums wenig, der gar sticht erösternden, so ditte ich um Nachsicht, die ich mit von billigen Nichtern um so eher verspreche, als teh überseugt din, daß sie von einem Manne, dem die notbigen Kenntnisse und Bücher noch lange nicht genügligit Sebasse: stehen, im Ansachense Leine Meisterstücke erwarten werden.

Gefchrieben in bem Stifte bes D. Mang in



The Control of the March Comment of the

# Eppographische Inkunabeln Bibliothek des Stifts St. Mang in Füeßen.

Erfter Theil

Litterarisches Verzeichniß

bei

mit der Anzeige des Jahrs, Ores, und Buchdruckers



## Jahr 1469.

- 1) S. Thomae Aquinatis commentarius in librum IV. Sententiarum Petri Lombardi, . seu quartum Scriptum S. Thomae. Moguntiae per Petrum Schoiffer anno 1469. in gr. Fol.
- egemwärtige Ausgabe ist schon von herrn Seemiller Acad. Biblioth. Ingolstad. Incunab. Fasc. I. p. 16. und Pl. Braun in Notitia Hist. Crit. p. 126. sehr beutlich und genau beschrieben worden. Ferner S. M. Würdtwein Bibl. Moguntin. p. 98. wo aber von dieser Ausgabe nur die Schlusanzeige zu lesen ist.
- 2) Joannis de Janua Catholicon. II. Bundt. Augustae per Güntherum Zainer anno 1469. in gr. Foi.

Von dieser schonen Ausgabe führt der Herr G. R. Zapf nichts als die Eudschrift, welche aus 19 Bersen besteht, an, und rühmt sie als eine große Seltens heit in Bibliotheken: Es schent aber dabei, daß er dieselbe nicht selbst gesehen, indem er nicht einmal das Format des Buches angezeigt hat. Unser Exemplar des steht aus zween Banden, wovon der erste mit der Ethimologie des Worts Janua beschlossen wird. Er ist 268 Bl. stark, und am Ende mögen ein oder zwen Blatz ter sehlen, indem die letzte Zeile frater Johannes januenkis de dalbis de ordine ohne allen Sinn sich schließt. Der zweite Band, in welchem zu Ansang ebenfalls ein oder das andere Platz zu sehlen scheint, fängt unmittelbar mit den Worten ydra ydre. vel ydrus ydri. in exedra exponitur, welche zugleich die erste Zeile auszmachen, an, und enthält 253 Blätter. Auf der ersten Columne des letzten Blatz tes nach der Conclusio lidri fängt die Endschrift an. Die ersten 15 Verse sind in unserm Exemplar mit rother, die letzte 4 aber mit schwarzer Farde gedruckt, darz unter noch Deo gratias gelesen wird. Die Ansangsbuchstaben der ersten 9 Verse

3

the o see

enthalten den Namen Guntherus, liegen aber in unserm Exemplar nicht horizontal, wie Hr. Hofr. Japf und D. Seemiller Fasc. I. S. 15 bemerkt haben, sondern stehen aufrecht da; doch scheint dieser geringe Umstand keine besondere und verschies dene Ausgabe zwischen dem unsrigen und dem angeführten Exemplare vermuthen zu lassen, indem es leicht hat geschehen konnen, daß dem Drucker jetzt in dem Exemplar A die erste 9 Buchstaben der Berse horizontal zu legen, in dem Exemplar B aber aufrecht zu stellen gestel.

### Jahr 1470.

3) Guilielmi Duranti Rationale divinorum officiorum. Augustae per Güntherum Zainer anno 1470. in gr. Fol.

Den Anfang bieses seltenen und schätzbaren liturgischen Werkes macht ein ans 6 Columnen bestehendes Register. Die erste Seite des ersten Blattes ist Ieer. Auf dem zen Blatte wird solgender Titel gelesen: Incipit rationale divinorum officiorum. Worauf die Vorrede ihren Ansang nimmt: Mit der zen Coslumne des 4ten Blattes fängt das Werk selbst an. Das Gauze ist in VIII Budger abgetheilt, und 217 Bl. stark. Auf ein schon weisses und starkes Papier in gestpaltnen Columnen mit der ersten Gattung der Gunther-Zainerischen Typen gedruck. Ohne Ansanzeige, weil sie schon der G. R. Zapf in der Augsburgs Buchdrucker-Gesch. S. 7. genau angesihrt hat, um mehr Raum sur andere Sachen zu ersparen, will ich nicht mehr hieher setzen. Sie steht auf der zten Columne des letzen Blattes.

4) Flav. Josephi Judaei Libri XX. Antiquitatum Judaicarum et libri VII. de bello judaico. Augustae per Johannem Schüssler anno 1470 in gr. Fos.

Gegenwartige Ausgabe wird als die Erste dieses historischen schafbaren Wertes von allen Bibliographen anerkannt. Unser Exemplar kommt mit den Besschreibungen, welche herr Zapf in der Augsburgs Buchdrucker-Gesch. S. 6., herr Seemiller Fasc. I. p. 22. und herr Braun lib. cit. P. I. p. 130. hinlanglich geliesert haben, vollkommen überein.

5) S. Hieronymi Stridon. Presbyteri Epistolae et tractatus. Moguntiae per Petrum Schoiffer anno 1470. in regal Fol.

Bon dieser Ausgabe hat Herr Wurdtwein in Bibl. Moguntin. p. 100. nichts als die Schlusanzelge angeführt. Sie ist in Bibliotheken eine Seltenheit. Doch besie ten die Stadtbibliotheken zu Lindau, Augsburg und Libeck Exemplare davon. Aus letterer beschreibt Suhl in dem Verzeichnis der dort besindlichen Inkunabeln

W o w

S. 21. zweperley Exemplare, die einander gang abulich find, auffer daß in jeder ein anderes Introductorium stehet.

Eine furze Beschreibung unsers Eremplars tann jener bes herrn Cuhls nicht in bem Bege fteben. Diefe fehr schone und prachtige Ausgabe trat zugleich mit der Romischen von eben diesem Jahre an das Licht. Den Anfang berselben macht folgende mit rother Farbe gedruckte Aufschrift: Introductoriu in Epistolare bti Jeronimi impressionis magutine facte p viru famatum in hac arte Petrum Schoiffer de Gernsheym. Darauf folgt die Borrebe, ober vielmehr Einleitung, welche von Peter Schoiffer ju fenn scheint. Unter andern wird in felber gesagt : quia Egregius vir canonistarum judex Jurisq3 floretum Johannis Andree gloriosi Jeronimi fingularis amator in suo jeronimiano plus comendationi sancti viri intendens quam epistolarum ad litteram comportacioni, tamen de illis quas laboriose congregasse se dicit. non per omnia quid sunt quidve contineant: sed que sunt prodit. paucos jeronimo centonas de singulis excerpendo. Item seclusit omnes epistolas aliorum ad iheronimum scriptas etc. Diese schließt sich mit ber britten Beile der erften Columne des aten Blattes. Alebenn folgt ein zwen Blatter ftar: Tes Register. Auf bem 4ten ftehet bas Epitaphiu beati Jeronimi doctoris ecclesie eximii, welches die halbscheibe einer Columne füllet. Der übrige Raum bes Blattes ift gang leer. Auf bem funften Blatte uimmt bas Bert felbft mit ber rothgebrudten voranstehenden Aufschrift seinen Anfang: Ad laudem beatifime trinitatis, exaltationem vl'is eccie et honorificentia gliosissimi Jeo nimi Incip lib' Jeronimianus etc. Das gange Bert ift in XIII Abtheilungen ober Diffinctionen, wie fie in dem Berte genennt werden, eingetheilt. Auf der erften Geite des 227ften Blattes fangt Liber de viris illustribus an. Den Beschluß macht Epistola B. Cyrilli Episc. ierosolimitani ad b. Augustinum de miraculis B. Jeronimi. Dann wird noch auf ber 4ten Columne bes letten Blattes bie rothgebruckte Schluffangeige -S. Würdtwein loc. cit. - gelefen. Darunter ftehen Die guft = und Schoifferische Wappen.

Aus der Schlusanzeige läst sich schließen, daß Schoiffer die Romische Musgabe von dem Jahre 1468 ben der gegenwartigen zum Grunde gelegt habe; in derselben sagt er: quod Joannes Andree hunc ipsum librum epistolarem tempore prisco vulgaverit in ordem etc. Fabricius und Quirini irren sich also, da der erste vermuthet, daß nur ein Theil in dem Jahre 1468 und der andere erst in dem Jahre 1470 zu Rom die Presse verlassen hatte: Der andere, daß er sie sur Eine Musgabe, aber mit zweierlen Jahren hatte. Allein ich getraue mir das Gegenstheil behaupten zu konnen, und zwar eines Theils aus der oben angesichten Stelle der Schlusanzeige; noch mehr aber, weil beide Theile mit der Jahrszahl 1468 in Prsee besindlich sind, und die Römische Ausgabe mit der Jahrszahl 1470 von Hrn. Braun lid, cit. P. I. p. 127 ist beschrieben worden.

llebrigens besteht bas ganze Werk aus 408 Blattern, zu bessen ausser lichen. Schonheit und Pracht bas schon weisse, glatte und wie Pergament so ftarke Papier, bessen breiter Rand, die schon gemalten Ansangebuchstaben, die schwarze glanzende Druckerfarbe nicht wenig beitragen.

6) Liber VI. Decretalium Bonifacii VIII. cum glossa, seu commentariis Johannis Andree. Moguntiae per Petrum Schoisser anno 1470 Auf Pergament in gr. Fol.

Diese eben so prachtige als hochst seltene Ausgabe muß hrn. D. Sees miller unbekannt geblieben fenn, weil er Fasc. I. G. 45. Die Ausgabe von bent Jahre 1473 als die zwente dieses Werkes angiebt. Wurdtwein lib. cit. p. not. meldet von seinem Eremplar nicht, ob es auf Pergament oder Papier gedruckt ist; und fuhrt auch die Endschrift fehlerhaft an. In unserm Eremplar ist der Text durchgehends auf 2 Columnen mit gedssern gothischen Typen, die Glossen aber, mit welchen derselbe auf allen Seiten umgeben ist, mit kleinern gedruckt. Die Anfangebuchstaben, wovon der erfte megen bid belegtem Golde und den fris schen Farben von vorzüglicher Schonheit ist, find alle hineingemalt. Signaturen, Seitenzahlen und Eustoden fehlen. Die Titel sind durchaus mit rother Farbe gestruckt. Das ganze Werk, ohne das erste Blatt mitgezählt, auf welchem das Register fuper Lib. VI. Decretal. mit ber Feber geschrieben zu lesen ist, besteht aus 137 Blattern. Den Beschluß macht auf ber zweizen Columne bes letten Blattes folgende rothgebrudte Angeige: Presens hujus sexti decretaliu preclaru opus. Alma in urbe moguntina. inclite naconis germanice. qua dei clemetia tam alto ingenii lumine. donoga gratuito. ceteris terras nationib. pfferre. illustrarega dignata est. non atrameto. plumali canna nega acrea s. artificiosa quada adinvetione imprimendi seu caracterizandi sic effigiatu. et ad eusebia dei. industrie & Psiummatu Per Petrum Schoisser de Gernshem. Anno domini M. cccc. LXX. Die vero XVII mensis aprilis. 1. &. A. 6. (1476) Stgtu. Die arabische Ziffern (1476 registratum) find mit ber Feder hineingeschrieben, und zeigen vermuthlich bas Jahr, wo das Werk ift rubrigirt worden, an. Darunter fteben die bekannte Wappen.

## Jahr 1471.

7) Pauli Orosii historiarum libri VII. Augustae per Johannem Schüssler anno 1471. in Fol.

Gegemvärtige als die erste und seltene Ausgabe ist schon zu wiederholtensmalen beschrieben worden, Man sehe hrn, Zapfs Augsburgs Buchdrucker-Gesch. 21 3

6.

S. 9., Hrn. Seemillers lib. cit. Fasc. I. p. 34. und Braun lib. cit. P. I. p. 137. letterer giebt von seinem Exemplar die Blatterzahl von 131 au. In dem Unstrigen hingegen übrigens recht gutbehaltenen Exemplar zählte ich nicht mehr als 130 gebruckte Blatter.

8) Petri de Crescentiis Ruralium commodorum Libri XII. Augustae per Joh. Schüssler anno 1471 in Sol.

Ueber diese Ausgabe S. m. Die in dem unmittelbar vorhergehenden Werke citirte Authoren nach, unter welchen fie besonders von dem Herrn Biblios thekar Braun sehr weitschichtig und genau beschrieben worden ift.

9) Roderici Zamorensis Speculum humanse vitae. Augustae per Güntherum Zainer anno 1471. in Fol.

Ueber diese Ausgabe, welche aus 128 Al. besteht, sehe man ebens salls die Rum. 7. angeführte Schriftsteller nach, von denen sie hinlanglich besschrieben worden ist. Ferner S. Weislingeri Armament. cathol. p. 28. Rodericus wird auch unter die Testes veritatis gezählt. S. Eisengrein.

no) Guidonis de monte Rotherii curatorum Manipulus. Per Cristmannum Heyny anno 1471. in Sol.

Bon biesem zu seiner Zeit sehr branchbaren Werke erschienen in ber Folge mehrere Ausgaben. Gegenwärtige hat ber G. R. Zapf in seiner Augsb. Buchdrucker-Gesch. S. 12. aber nur sehr kurz angezeigt: ingleichem auch Gerken in seinen Reisen Thl. L. S. 394. aus ber Bibliothek zu Tegernsee mit der Bes merkung: diesen Drucker hat Maittaire nicht gekannt, auch fehlt das Buch selbst. Zuverläßig weiß ich noch Eremplare davon zu Rottenbuch und Burheim. Weil und keine nähere Anzeige dieser Ausgabe wenigstens mir bekannt ist, will ich uns ser Exemplar etwas genauer beschreiben.

Der Anfang wird ohne Titel mit einem zwen Blatter starken Register gemacht. Dann fangt mit dem nachsten Blatte die Dedikationsschrift an den Ransmund Bischoff von Balenzia an, die sich auf der Rückseite dieses Blattes mit der fünften Zeile endet. Darauf folgt die Porrede, und auf diese die Austheilung des Bucks. Endlich nimmt das Wert selbst mit der Ausschrift De Institutione Sacramentorum seinen Aufang. Der erste Theil, welcher de sacramentis in generali et speciali handelt, wird auf der ersten Seite des 67sten Blattes mit der 20sten Zeile beschlossen. Gleich darauf beginnt der zwente Theil mit der Ueberschrift: Secuda pars luig opis de penitencia. Auf der Rückseite des 113ten Blattes fängt der dritte und letzte Theil an, mit welchen auch auf der Rückseite des letzten Blattes



Blattes das Wert zu Ende geht. Folgende Unterschrift macht ben Beschluß: Curatorum manipulus finit feliciter Per Cristmannu Heyny. Anno LXXI.

Das ganze Werk ist mit fortlaufenden Zeilen gedruckt, und ray Bl. stark. Die Aufangsbuchstaden sind kleine, schlechte und einfache Holzschnitte. Seitenzahlen, Eustoden und Signaturen mangeln. Bon den Unterscheidungszeichen wird keines als der Schluspunkt augetrossen. Das Papier ist sehr rauh, und ziemlich schwarz. Die Typen sind sehr sett, und gothisch, und haben viele Nehnslichkeit mit der zwepten Gattung der Gunther-Zainerischen Lettern.

Joan. Andreae. Moguntiae per Petrum Schoiffer anno 1471. auf Pergament in gr. Fol.

Diese eben so schibne als prachtige Ausgabe, wie die unter Num. 6. angezeigte, hat Würdtwein Bibl. Mogun. p. 102. angezeigt, meldet aber gleiche falls nicht, ob sie auf Papier oder Pergament gedruckt ist. Die außere Gestalt ist eben so, wie in dem schon angezeigten beschaffen, so daß ich nur obige Besschreibung wiederhohlen mußte, wenn ich ein Bort davon sagen wollte. Die Elezmentina, wie sonst dieß Berk genannt wird, bestehen aus 61 Blattern, auf dezen letzten das Berk mit solgender Schlußanzeige sein Ende nimmt: Presens Clementis quinti opus costituconu clarissmu. Alma in urbe moguntina inclite naconis germanice. qua dei clementsa tam alti ingenii lumine. donog3 gratuito. ceteris terras naconido preserre, illustrareg3 dignata est. Artisciosa quadam adinventione imprimendi seu caracterizandi absque ulla calami exaratione sic essigiatu, et ad eusebla dei, industria & cosummatu per Petrum Schoisser de gerns hem. Anno dnice incarnaconis. M. cecc. LXXI tredecima mensis Augusti.

Unten, wie gewöhnlich, die rothgebruckten Wappen. Die Kehrseite bes letten Blattes ist leer. Darauf folgen noch vier Blatter, welche zwen pabste liche Constitutionen enthalten, bavon die Erste Exivi de paradiso: dixi rigabo ortum &c. und die zwente Execrabilis &c. anfangen.

12) Valerii Maximi Romane urbis Jurisperitissimi! in libru factorum et dictorum memorabiliu ad Tiberiu Cesarem. Moguntiae Per Petrum Schoisser anno 1471. in Fosio.

Obige Worte sind roth gedruckt, und steben zu Anfang bieses Berkes. Unmittelbar darauf nimmt die Borrede ihren Ansang. Das Werk selbst ift in o Bucher eingetheilt. Bor einem Jeden sieht ein Sachen-Register. Am Ende des oten Buches auf der Kehrseite des 187sten Blattes wird solgende Anzeige gelesen: decimus huius operis liber qui et ultimus est vel ex negligentia aut malivolentia librariorum deperiit. abbreviator vero titulos eius habedat integre fortassis. tamen de uno tantum hoc est de pronomine epithoma representadat. Nach diesen solgt ein Compendium de dignitatibus, Magistratibus et ossciis Romanorum. Abdann ein alphabetisches Register nehst dessen voranstehender Erklärung. Am Ende steht solgende rothgebruckte Endschrist: Presens Valerii Maximi opus pelazissimu! in nobisi urbe Mogutina Rheni, terminatu! anno M. ecce. LXXI. XVIII. Kaledis juliis! per egregium Petru Schoysser de Gernshem artis impssozie mgrm! seliciter & Isumatu.

Das Ganze ist auf ununterbrochenen Zeilen gebruckt, und 198 Bl. stark. Ansangsbuchstaben, Blätterzahlen u. s. w. werden nicht gefunden. Das Papier ist sehr stark, und weiß. Man sehe des sel. Prof. Schwarz catalog. lib. Sec. XV. Impress. P. II. p. 82. wo bemerkt wird, daß der Werth dieser Ausgas be In catalog. Bibl. Uksenbach. auf 30 Thaler geschätzet wurde.

### 3ahr 14721

13) Institutiones seu elementa Juris Justiniani cum glossis.

Adduntur consuetudines seudorum. Argentinae per Henricum
Eggesteyn anno 1472. in gr. Fol.

Diese Ausgabe wird in dem catalogo Bibliothecae Schwarzianae P. II. p. 89. angeführt, und daben folgende Bemerkung gemacht: Hanc editionem ab aliis antehac annotatam esse nondum animadvertimus. Sie mag daher eine grosse Seltenheit senn, und, um sie bekannter zu machen, wird eine nähere Beschreis bung derselben hier nicht am umrechten Orte stehen. Sie fängt auf der ersten Seite des ersten Blattes mit der über dem Text stehenden rothgedruckten Anzeige an: Incipiut Ruetudines soudorum. Et primo de hiis qui seudum dare possunt. et qualiter acquiratur et retineatur. Unmittelbar darauf füngt der Text selbst an. Dieser ist mit großen hölzernen Typen auf zwen Columnen gedruckt, und wird auf allen Seiten von den mit kleinern Typen gedruckten Glossen umgeben, Die Rus briken sind durchgehens mit Jinnoberroth hineingeschrieben. Grosse Anfangsbuchstas ben, Blätterzahlen, Custodes und Signaturen sehlen, Das Papier ist sehr start, und weiß.

Dessen Zeichen ist ein grosses D. welches burch eine Perpendikularlinie durchschnitten wird, und oben in ein doppeltes Kreuz, unten aber in einen Ring sich endet. Hr. Schwarz lac. cit. sagt, daß sein Exemplar fast durchzehens (ple-

rumque) eine Krone sibre, ich traf in unserm ganzen Exemplar dieses Zeichen niemals an. Das Ganze beträgt 33 Bl. Am Ende wird folgende rothgedruckte Schlußanzeige gelesen: Hic seudo4 usus liber. unacum apparatu. suis rud'cacionibus peroptime distinctus Per venerabilem ph'ie magistrum. ac inclite Argentinesis civitatis cive bene meritu Dum Henricu Eggesteyn artis impressorie pitissimu suma cu diligécia ac maturitate impressus. Anno. M. CCCC. LXXII. XVII. Kl. Octob'is.

14) S. Thomae Aquinatis Ord. Praed. Secunda Secundae. Impress. anno 1472. in gr. Fol. Ohne Angeige des Ortes und Druckers.

Bon diesem, nach dem damaligen Geschmade des Jahrhunderts, so beliebten Werke erschienen aus verschiedenen Pressen schnell auseinander verschiedene Ausgaden, worunter die gegenwärtige meines Wissens die Vierte ist. Die Erste nämlich von Mentelin ohne Anzeige des Jahres, Ortes, und Oruckers, die Zwepte von Schoisser vom Jahre 1469., die Oritte ebenfalls von ihm im Jahre 1471. und die Gegenwärtige als die Vierte, welche zugleich aus allen die Undestannteste zu seyn scheint. Ich will dieselbe kurz heschreiben.

Den Anfang macht auf ber ersten Seite bes ersten Blattes ohne Titel, und ohne alle vorläusige Anzeige ein zwensaches Register, davon das Erste die Ordnung und Reihe der Quaestionen, und das Zwente die vorzüglichsten Materien nach alphabetischer Ordnung enthält. Darauf folgt mit dem 8ten Blatte die Borzrede, Eintheilung n. s. w. wie in den angesührten Ausgaben. Den Beschluß macht nach der 49ten Zeile der ersten Columne des letzten Blattes folgende Anzeizge: M. CCCC. LXXII. Laus deo. Ausser der ersten Columne des letzten Blattes, sind die übrigen leer gelassen. Titel, Ansanzsbuchstaben, Seitinzahlen, Eustoden, und Signaturen fehlen. Die Unterscheidungszeichen sind der Schluß — und Doppelpunkt. Das Papier ist weiß, und sehr stark. Das Ganze beträgt 288 Blätter, und ist auf gespaltnen Columnen gedruckt. Die Topen sind gothisch, und jenen Eggenstennischen, wovon Hr. Braun tab. I. n. Vluein Muster hat abstechen lassen, polltommen gleich.

In Burheim befindt sich ein Exemplar dieser Ausgabe, welches der sel. Bibliothekar Krismer für Fynerischen Druck zu Eslingen erklarte. Ich will diesem würdigen Manne gar nicht widersprechen, aber in dessen berufe ich mich auf das Urtheil der Renner, welche das Charakteristische des Eggenstennischen so- wohl, als des Fynerischen Druckes genau miteinander verglichen haben.

9

15) Isidori Hispalensis libri XX. Etymologiarum. Augustae per Güntherum Zainer anno 1472. in Fol.

Dieses in vielfacher Rucksicht schätzbare Bert bat fr. Seemiller lib. cit. Fasc. I. p. 39. beschrieben. Das Ganze ift mit ungemein ichbnen lateinischen Anpen auf fortlaufenden Zeilen gebruckt, und 264 Bl. ftart. macht in unserm Eremplar die Epistola Isidori Junioris ad Braulionem, indem das 4 Bl. starke Register zu letzt gebunden ift. Bu Anfang fieht eine gleichzeitige Handschrift; weil sie den Werth, wofür diest Exemplar ist gekauft worden, ent halt, und eben ber Werth der Bucher gleichfalle zur typographischen Geschichte gehort, will ich dieselbe hieherseten. Sie heißt also: Iste lib' est mosterii S. magni in faucibus alpium. emptus p ij. fl. 18 A 3. (1473) Aus Diefer Unzeige lagt fich meines Erachtens schließen, daß entweder nur sehr wenige Eremplare find gebruckt worden, und Zainer besto groffere Preise auf dieselbe geschlagen, ober wenn Biele ge= bruckt worden sind, muffen sich entweber die auf den Druck verwendete Unkosten auf eine ziemlich groffe Summe belaufen haben, ober Zainer muß zu viel auf fein privat Interesse gesehen haben, weil einmal die Summe von 11 Gulden in den damalie gen Zeiten gewiß eine nicht kleine Summe Gelbes gewesen. Doch Letteres will ich von diesem fleißigen, und um die Eppographie so verdienten Manne gar nicht muthmaffen! - Ferner G. man ben Schwarzischen Catalog, libr. Sec. XV. Impress. P. II. p. 95. und Gr. Zapfe Augeburge Buchdrucker: Gefch. S. 15.

# 16) Joannis de Turrecremata S. R. E. Card. Explanatio in Pfalterium. Augustae per Johannem Schüssler anno 1472. in Fol.

Dhne allen Titel fangt diese Ausgabe sogleich mit der Ueberschrift Ad Sanctissimum ac beatissimum dominum. dam Pium secudum pontissem maximu &c. an. Dann nimmt der erste Psalm auf der ersten Seite des zweyten Blattes mit der Ausschrift: Psalmus prim? in qo describit? pcessus in beatitudine seinen Anssang. Bor jedem Psalm stehet durchgehends der kurze Innhalt desselben. Den Beschluß macht auf der Kehrseite des letzten Blattes nachstehende Anzeige: Johannis de turrecremata Cardinalis Seti Sixti vulgariter nucupati explanatio i psalteriu sinit. Per Johanne Schüssler civem Aug'. impressa. Anno dni MCCCCLXXII. pridie nos mayas. Das ganze Werk ist auf ein herrlich sehnes, und weisses Papier in fortlaufenden Zeilen gedruckt, und beträgt 133 Blatter. Ansangsbuchsstaden, Blatterzahlen, Eustoden und Signaturen mangeln. Bon den Unterscheizdungszeichen sommt der Punkt, Komma, und Abtheilungszeichen (=) sehr oft vor. S. Hrn. G. R. Zapss Augsb. Buchdrucker-Gesch. S. 14.

17) Libri XII. Historiae Eccles. ex Socrate, Sozomeno, et Theodorico excerptae, quorum latinam ex graeco versionem ab Epiphanio Scholastico adornatam Cassiodorus in compendium redegit &c. Augustae per Joh. Schüssler anno 1472. in Sol.

Diese Ausgabe ist von Hrn. G. R. Zapf in der Augsb. Bucht. Gesch. S. 15. D. Seemiller Fasc. I. p. 37. und Pl. Braun lib. cit. P. I. p. 148. hins länglich beschrieben worden. Am Ende unsers Exemplars ist der Werth, wosür es ist gekauft worden, folgender massen angezeigt: hanc tripartitam historiam emi pro precio — 11 flor. Fin ziemlich grosser Werth! — wenn er so viel als pretium undecim floren. bedeutet; doch vielleicht wollte diese alte Handschrift durch diese Jisser nur das pretium duorum Flor. anzeigen.

18) Hexameron beati Ambrosii Mediolanensis Episcopi. Augustae per Joh. Schüssler anno 1472. in Fol.

Ueber biese Ausgabe sehe man hrn. Seemiller Fasc. I. p. 40. ingleie chem hrn. Japse Augeb. Buchdr. Gesch. S. 16. und die Merkudrdigkeiten seiner Bibliotheck St. 2. S. 351. Das ganze Werk beträgt 76 Blatter.

19) Jacobi de Theramo Consolatio peccatorum — alias Belial — nuncupatum. Augustae per Joh. Schüssler anno 1472. in Fol.

Bon biesem Werke besitzen wir noch eine andere Ausgabe ohne Anzeige bes Jahres, Ortes, und Oruckers S. unten num. 135. Wenn jene Ausgabe, welche Saubert. Bibl. Norimb. gleichfalls ohne Auzeige bes Jahres u. s. w. anführt, mit der ehengemeldten eine, und die nämliche ist, so kann ich nicht glauben, daß sie alter senn sollte, als die gegenwärtige Schüslerische Ausgabe, indem in jener alle Merkmale des oten Dezenniums des XV. Jahrbunderts angestroffen werden. Uebrigens sehe man über die gegenwärtige Hrn. Zapse Augsb. Buchdrucker-Gesch. S. 17. Seemiller Fasc. I. p. 40. und Pl. Braun, lib. cit. P. I. p. 148.

20) Decretum Gratiani cum Glossis. Moguntiae per Petrum Schoisser anno 1472. in reg. Fol.

Ein auf Pergament von eben diesem Jahre gedrucktes Exemplar dieses Werkes wird von Wirdtwein in Bibl. Moguntin. pag. 105. angezeigt. Unser Exemplar ist blos auf ein ungemein starkes, und weisses Papier gedruckt, und hat eben die Schlußanzeige, wie jenes. Den Ausang des Werkes macht folgende B 2

Ueberschrift: Incip discordantiu canonu Icordia. ac primu de jure nature et humane constitutionis Rubrica. Die Sinrichtung ist so hemacht, daß der Text auf 2 Edlumnen in der Mitte mit grössern Typen gedruckt, die Glossen hingegen auf 4 Seiten rechts, und links, oben und unter mit kleinern Typen denselben umgeben. Die Rubriken sind durchgehends roth gedruckt. Die Quaestiones canones n. s. w. sind mit der Feder hineingeschrieden. Das Ganze beträgt 410 Blater. Anfangsbuchstäden, Blatterzahlen, Custoden, und Signaturen fehlen. Auf der ersten Seite des letzten Blattes macht die rothgedruckte Endschrift, nebst den Zeichen des Druckers den Beschluß. Die Schlußanzeige selbst S. man ben Würdtwein loc. cit. und in dem Schwarzischen Catalog. p. 88. wo viel schones von dem Verfasser dieses Werkes, und der Seltenheit dieser Ausgabe gesagt wird.

21) Johannis Sco i Ord. Min. Quaestiones super primo sententiarum. Venetiis per Antonium Bononien. Joan. Genuen. et Christoforum Bellapiera Venetum anno 1472. in gr. Fol.

Diese ungemein schone, und prächtige Ausgabe darf in Ansehung des Druckes jeder Romischen an die Seite gestellt werden. Man sieht aus derselben, daß die Benetianischen Drucker weder Fleiß, noch Kosten gescheuet haben, um in der erst neuersundenen Kunst Meisterstücke derselben zu liesern. Denn man mag die schone und niedliche lateinische Lettern, oder das weisse, und starke Papier, und desselben breiten leeren Rand betrachten, so kann man ihre Absicht nicht mißekennen, nach welcher sie nichts weniger suchten, als nur techt bald die Buche bruckerkunst zu ihrer endlichen Bollkomnenheit zu bringen.

Das Werk selbst fangt ohne allen Titel also an: Utrum homini pro statu isto sit neccm aliquas doctrinas spales supnaturalr inspirari ad qua no possit lumie naturali intellectus ptingere &c. Titel, Blatterzahlen, Cuftoben, Anfangebuchstaben, und Signaturen fehlen. Die erfte, bftere auch noch bie zwente Zeile einer Quaestion find burchgehends mit Ravitalbuchstaben gebruckt. Ausfer bem Schluß: und Doppelpunft, welche die Geftalt eines fleinen Sternchens haben, habe ich tein Unterscheidungszeichen gefunden. Das Ganze ift auf gespalt= nen Columnen gedruckt. Der Abbreviaturen find fehr viele, und fcmere, wie schon aus dem angeführten Perioden zu sehen ift, welche zugleich das Lefen einem Ungeübten fehr erschweren. Um Ende steht folgende Schlußanzeige: Expliciunt questiones Joannis Scoti: Theologi acutissimi Sacri minor ordinis: Super primo Setentiarum: Quod opus ab Antonio Tronbeta: theologo: patavino: eiusdem ordis minoru ingenti diligentia emendatum est. Antonii vero bononiensis phisici 9dam Joannis genuesis ittidem phisici: Et Cristophori bellapiera veneti: iussu et suptibus venetiis impressum. Anno iesu Christi. f. dei et Marie virginis. Mo CCCCo LXXIIo XIII. Kal. Decembres .?. x. S. FINIS. Dann folgt noch ein 6 Columnen ftartes Register, mit welchen das ganze Werk auf bem 247ften Blatte beschlossen wird.

Diese Ausgabe ist ganz unbekannt, und wird bei den Bibliographen umsonst gesucht. Der einzige Maixtaire hat sie angezeigt.

22) Roberti de Licio Ord. Min. opus quadragesimale. Venetiis per Franciscum Renner de Hailbrunn anno 1472. in Sol.

Gegenwärtige Ausgabe verdient gleichfalls unter die frühzeitige Schons heiten der Typographischen Kunst aus Benedig gerechnet zu werden. Hr. Braum lid. cit. P. I. p. 146. hat sie beschrieben, zählte aber in seinem Exemplar nicht mehr als 263 Blätter. In dem Unstigen, welches ich wegen dem merklichen Abs stand der Blätterzahl bfters zählte, sand ich allezeit 270 gedruckte Blätter. Zus gleich kömmt auch in der Schlußanzeige der dritte Vers aus dem Exemplar des Hrn. Brauns, mit dem Unstigen nicht vollkommen überein. In jenem heißt er: Quarto sed Sixto veniens Halbrunna alemannus. In dem Unstigen hingegen: Quarto sed Sixto veniens Halbrunn alemanus. Ebenso wird der dritte Vers in dem Schwarzischen Catalog. P. II. p. 102. bey der Anzeige dieses Werkes nach dem Exemplar des Hrn. Brauns beschrieben. Ferner eben so von Hrn. Denis In supplem. Annal. Maittaire p. 16. Es kann daher wegen dieser Variante, und der Blätterzahl unser Exemplar wohl eine verschiedene Ausgabe von den eben angesührzten sehn, doch von Ansang dis auf die Kehrseite des 3eten Blattes, mit welcher sich auf der vierten Zeile die erste Rede endet, kömmt unser Exemplar mit jenem bes Hrn. Brauns genau überein. Würde sich dieß Rathsel leichter aufelben lassen von seinem Exemplar gemacht haben, wurde sich dieß Rathsel leichter aufelben lassen von seinem Exemplar gemacht haben, wurde sich dieß Rathsel leichter aufelben lassen!

Noch eine kleine Bemerkung, die vielleicht den Unterschied zwischen dem Unsrigen und dem genannten Eremplare etwas naher bestimmt, kann ich nicht ganz unangezeigt lassen. Unser Eremplar besteht aus LXXIII Sermonen. Der letzte fängt auf der Kehrseite des 265sten Blattes mit der 28sten Zeile unter folgens der Ausschlicht an: Feria tertia post dominica resurrectiois. De resurrectione oim generali an judicium contra illos quibus hec videt? veritas impossibilis. Sermo LXXiij. In dieser Zahl ist ein Drucksehler. Es sollte heissen: Sermo LXXiij. weil sowohl der unmittelbar vorhergehende Sermon die Zahl LXXII. sühret, als auch in dem Register nicht mehr als LXXIII. Sermonen angezeigt sind.

23) M. T. Ciceronis Orationes. per Adamum de Amergau anno 1472. Ohne Angeige des Ortes, in Fol.

Diese herrliche Ausgabe befräftiget alles das in einem hohen Grab, was ich ben den zwen unmittelbar Worhergehenden gesagt habe, Sie ist mit forte B 3

The o state

Taufenden Zeilen gedruckt, und besteht aus 296 Blattern. Ber eine Spreibung bavon zu lesen wunscher, ber sehe hrn. Braun 1. c. P. I. g

## 3ahr 1473.

24) Guillielmi Durandi Speculum judiciale. Argentorati gium Hufner et Johannem Beckenhub anno 1473. in s

Gegenwärtige in einem sehr bicken Bande bestehende Ausge Geemiller Fasc. I. p. 47. ausstührlich beschrieben, und sie als eine seh tenheit angerühmt. Unser Exemplar kommt genau mit desselben Besch ein, nur etwas will ich dieser Beschreibung benfügen, daß nämlich nicht allezeit die Blätterzahlen richtig augenerkt habe, wodurch aus miller zu der unrichtigen Gemerkung der Blätterzahl mag verleitet Ich habe nach genauer Abzählung der Blätter nicht mehr als 482 an sunden. Die Dissernz von 5 Bl. verliert sich aber alsogleich, sol gedruckte Jahlen genau untersuchet. Man sehe daher in dem erster das LI. fol. auf welches sogleich Fol. LIIII. folgt. Eben so sind in noch die Fol. LXIX. LXXIV. und XCVI. ausgelasson. Diese 5 Blänet, wird die nämliche Anzahl der Blätter herauskommen, wie ich gegeben habe.

25) C. J. Caesaris Libri VIII. Commentariorum de bel Awey Cheise. Impress. anno 1473. ohne Anzeige des & Druckers; in Fol.

Diese hocht seltene und wichtige Ausgabe ist unter andern Tom. VI. p. 18. beschrieben worden, welcher sie extremement rare n genauere Anzeige wird aber hier nicht überflüßig seyn. Die Typen, Werk gedruckt ist, sind sehr klein, und gothisch, und jenen vollkot welche Heinrich Eggensteyn zu den Randglossen in consuetud. keut Fahre 1472. S. oben num. 13. gebraucht hat. Titel, Ansan Seitenzahlen, Eustoden, und Signaturen sehlen. Das Papier ist und stark. Die Zeilen lausen ununterbrochen fort. Bon den Unterschwerden alle angetrossen. Die Abkürzungen sind häusig, sind schwerzselbst erscheint gestissentlich in zwen Theile abgetheilt, davon der Ekurzen Lebensgeschichte des C. J. Caesar ansängt. Dann folgen sin Gallien verrichtete Thaten und Siege. Den Beschluß macht die sines Todes, und der Schickslale, welche seine Meuchelmbrder betrossen seine schlesst der ungenannte Geschichtschreiber also: Dietum eciam (caedis) auchores. quorum nullus triennio amplius supervixit. nullus

naturali. dampnati omnes diversis eventibus perieré. alli nauragio bello alli quidam seipso (sic) gladio quo cesarem vulneraverant, occiderunt ut evidenter ostenderetur cedem illam nec deo nec hominibus placuisse, &c. Darunter with folgende Schlußanzeige gelesen: Explicit Liber. Deo Gracias. &c. Anno Did Mo CCCCO LXXQ Tercio. Der ganze erste Theil beträgt 82 Blatter.

26) C. J. Caesaris Commentariorum &c. Zwepter Theil. Impress. -1473. in Fol.

Dieser Theil wird von Beißlinger in Armament, cathol. p. 35. anges zeigt. Die aussere Einrichtung und Gestalt ist wie ben bem ersten Theile beschaffen.

Er enthalt die übrigen Kriege, welche Caesar mit den helvetiern, Dentsschen, und Britten gesührt hat. Das Ganze ist 71 Blatter stark. Auf der Kehrsseite des 11ten Blattes endet sich das erste Buch mit der Anzeige: Liber Primus Explicit. Auf der ersten Seite des 62sten Blattes sieht folgende Anzeige: Suprascriptos. VII. lidros de dello gallico composiut ipse Cesar. Sequentem autem Julius Cesaris samiliaris. Mit der ersten Seite des letzten Blattes wird das Werk also beschlossen: Finiunt seliciter? lidri comentario4, Julij Cesaris de delso gallico. LXXIII. Auf der Kehrseite dieses Blattes steht noch ein kuzes Register mit der Ausschlossen. Itabula, sive registru, lidro4 comentarioru, Julii Cesaris, de bello gallico, Itinens in generali ea q. in supioridus singilatim tradita sut.

27) Augustini de Ancona Ord. Erem. S. Augustin. Summa de potestate ecclesiastica. Impress. Augustae anno 1473. Ohne Anagustae des Dructers. in Fol.

Diese Ausgabe ist von Hrn. Japf in der Augsburgs Buchdrucker-Gesch. S. 24. Hrn. Braun lib. cit. P. I. p. 155. und Seemiller Fasc. I. p. 46. angezeigt worden. Unser Exemplar kommt am besten mit der Beschreibung des Letztern überein. Es fängt gleichfalls mit einem 10 Bl. starken Register an. Dann folgt ein leeres Blatt. Mit dem 12ten Blatt fängt das Werk selbst an. Das Ganze beträgt 469 Blätter.

28) S. Gregorii M. Homiliarum Partes II. anno 1473. Ohne Bes merkung des Ortes und Druckers. in Fol.

Diese Ausgabe ist in des herrn Brauns lib. cit. P. I. p. 156. bes schrieben worden. Der erste Theil endet sich in unsern recht wohl behaltenen Exemplar auf der Kehrseite des 54ten, und der zwente auf der Ruckseite des 140ten Blattes nut ber von hin. Braun angezeigten Endschrift. Das letzte und 141te Blatt

Blatt fillt die tabula Homiliarum. herr Braun mag daher ein Blatt zu viel ges zählt haben. Man sehe auch Straussens Monum. typ. p. 112. und den Schwarz zischen catalog. P. II. p. 117. In dem letztern steht folgende Bemerkung: typographus huius exemplaris est incertus; id Norimbergae impressum esse adjunctis aliis eorundem typorum earundemque chartarum libris facile cognoscitur. Doch das Gegentheil zu beweißen, ware mir gar nicht schwer, wenn nicht schwe die zwepte Gattung der Gunther-Zainerischen Topen zu bekannt ware, als daß sie in der gegenwärtigen Ausgabe mißkennt werden sollten.

29) Des Heil. Gregors des Grossen Dyalogen IV. Bücher, nebst noch andern V. deutschen Traktatchen. anno 1473. in Fol. Ohne Anzeige des Ortes, und Druckers.

Diese Ausgabe wird von herrn Zapf in der Augst. Buchdr. Gesch.

6. 25. und hrn. Denis in supplem. annal. Maittaire p. 25. angezeigt. hinz länglich wird sie von herrn Panzer in den Annalen der altern deutschen Litterat.

6. 71. und von herrn Braun lib. Sit. P. I. p. 156. beschrieben.

30) Liber beati Augustini Episc. yponensis de consensu Evangelistarum. Laugingae anno 1473. in Sol.

Gegenwärtige Ausgabe hat Herr Braun lib. cit. P. I. p. 154. beschrieben. Unser Exemplar könnt bis auf einen geringen Fehler mit bessen Beschreibung vollkommen überein. Dieser besteht in der Angabe der Blätterzahl. Es sollte namslich heissen: das dritte Buch endet sich auf der Kehrseite des 99ten nicht 98ten Blattes, und das Wierte auf der Rudsseite des 106ten und letzen, nicht 105ten Blattes. Die richtig angesührte Endschrift macht auf eben dieser Seite den Beschluß. Nach der Endschrift wird in unserm Exemplar noch solgende gleichzeitige Handschrift gelesen: emptus p XVI. gross. anno dni 1&A3 (1473) in laugingen x, ipressus. ut supra. Herrn Denis in supplem. Annal. Maittaire blieb diese Ausgabe unbekannt.

31) Nova Compilatio Decretalium Gregorii IX. cum glossis. Moguntiae per Petrum Schoisser anno 1473. in gr. Fos.

Es ist dieses eine widerholte Ausgabe der von Raimundus de Pennasort 1230. zu Stande gebrachten, aus funf Buchern bestehenden, und von Pabst Gresgorius IX. bestättigten Sammlung der Detretalen. Sie fangt auf der ersten Seite des ersten Blattes mit der rothgedruckten Ueberschrift: Incipit nova pilatio decretalium Gregorii IX. an. Um den Text stehen auf allen Seiten, meistentheils aber unten, die häusigsten Glossen, Die Rubriten sind durchgehends rothgedruckt. Der

Der Tert mit grössen, die Glossen aber mit kleinern Typen. Die Blätter sind in Columnen gespalten, und ziemlich schmal, indem die auf allen Seiten stehens de Glossen den mehresten Raum einnehmen. Das Ganze beträgt 304 Blätter, mich welchen noch ein Blatt folget, welches das mit der Feder geschriebene Regisster enthält. Ansangsbuchstaden, Blätterzassen u. s. w. sehlen. Den Beschlußmacht auf der zwerten Columne des letzten Blattes solgende rothgedruckte Schlußmazige: Anno incarnationis änice. M. CCCC LXXIII. IX Kl. decembris Sanstissmo in Xpo pre ac dno, dno Sixto ppa. IIII. pontisice maximo!——Cunctipotente aspiranti deo Petrus Schoisser de Gernsheim suis consignando series seliciter consummavit. Bollständig ist sie schon von Würdtwein in Bibl. Mogunt. p. 108. angezeigt worden. Ferner sehe man Catalogum Bibliothecae Schwarzianae P. H. p. 107.

32) Anitij Manlij Torquati Severini Boetij ordinarii patricij viri exconsulis de consolatione philosophiae. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1473. in gr. Fol.

Diese sehr prächtige Ausgabe hat Herr Panzer in der altesten Buchs drucker-Gesch. Nurnbergs S. 11 angesihrt, und in den Annal. der altest. deutsch. Litterat. S. 75. weitschichtig beschrieben. Wenn ich zwischen unserm recht gut beschaltenen Exemplar, und der Beschreibung des Hrn. Panzers keine Verschiedenheit angetroffen hatte, wurde ich schon genug gethan haben, da ich die Eristenz unssers Exemplars gemeldet: Aber da ich wirklich nicht alles das, was Herr Panzer aus seinem Exemplar bemerkt hat, gleichfalls in dem Unsrigen gefunden, wirdes nicht unnüge Arbeit sen, dasselbe noch einmal zu revidiren.

Das 5 Blatter ftarte Register wird in unserm Exemplar vermißt, und bennoch beträgt das Ganze die von herrn Panzer angegebene Zahl ber 89 Blatter. Den Anfang macht auf der ersten Seite des ersten Blattes folgender Titel: Anitij Manlij Torquati Severini Boetij ordinarij Patricii viri exconsulis de consolatione philosophie liber primus incipit Metrum primum eroicum elegiacum. Unmit: telbar darauf fångt das Werk felbst an. Zuerst steht allezeit ein Stud bes lateinisschen Textes, und darauf die deutsche Uebersetzung. Bendes mit fortlaufenden Zeilen. Bon den zwen Stellen, welche Br. Panzer als eine Probe der deutschen Ueberfetjung angeführt hat, wird die erfte in dem erften Metrum des dritten Buches auf ber ersten Seite des 31sten Blattes, von Wort zu Wort, und die mente in dem funften Metrum des namlichen Buches auf ber ersten Seite des 38ten Blattes gelesen. Das 4te Buch endet fich auf der 18ten Zeile ber erften Ceite bes 74sten Blattes mit folgender Unterschrift: Explicit liber quartus Boetij de consolatione philosophie. Der übrige Raum bes Blattes ift gang leer. dem darauf folgenden Blatte nimmt bas fünfte und lette Buch seinen Anfang, und wird auf der Rehrseite bes 89sten und letten Blattes mit eben der Endschrift, wie Tom, I. das

das vierte Buch: Explicit liber quintus &c. beschlossen. Darauf folgt ber Kommentar auf gespaltenen Columnen. Ueber ber ersten Columne steht tolgende Ueberschrift: Sancti Thome de aquino sup libris Boetij de consolatione philosophie comentu cumpositione feliciter incipit. Dieser ist in unserm Exemplar nur 97 gedruckte Blatter stark. Am Ende besselben sieht die von Herrn Panzer richtig ausgezeigte Schlußschrift.

33) Albertus Magnus de Mysterio Missae. Ulmae per Johannem Zainer anno 1473, in Fol.

Diese Ausgabe ist schon von herrn Seemiller Fasc. I. p. 46. und Braun 1. c. P. I. p. 158. ausstührlich beschrieben worden. Ferner sehe man Schelhorn. Diatrib. ad Quirini libr. sing. de optim. Script. editionibus. p. 30. wo die Bemerkung zu lesen ist, daß aus den Typen der beyden Drucker Johann Zainer nämlich, und Gunther Zainer, welche entweder Brüder, oder doch nahe Berswandte waren, zu schließen sen, daß der Erste ein Schuler Guttenbergs gewesen, der Andere aber in der Officin des Johann Fusts die Kunst zu drucken erlernet habe.

34) Eusebii Pamphili Praeparatio Evangelica latine reddita. Impress. anno 1473. Ohne Angeige des Ortes und Drucfers. in Sol.

Diese mit schonen romischen Typen und andern typographischen Schonsbeiten gezierte Ausgabe haben herr Seemiller Fasc. I. p. 45. und vorzüglich herr Braun aussuhrlich beschrieben. S. bessen Not. Hift. Crit. P. I. p. 152.

## 3ahr 1474.

35) Vincentii Bellovacensis Ord. Pred. Speculi Historialis Libri XXXI. Augustae anno 1474. III Bande. in gr. Fol. Ohne Angelege des Druckers.

Gegenwärtige sehr starke Ausgabe hat herr Braun lib. cit. P. I. p. 170. angezeigt. Unser Exemplar weicht durch alle 3 Bande in der angegebenen Blätterzahl von seiner Beschreibung ab, doch scheint der Unterschied daben eher in einem Uebersehen, oder unrichtigeu Zahlen, als in einem reelen Unterschied bepber Exemplare zu liegen.

Der erste Band fangt mit einem 9 Bl. starken Register an. Mit bem folgenden nimmt die Borrebe, welcher aber noch die Debikation an den Konig in

Frankreich Ludwig den IX. vorausgeschickt ist, ihren Ansang, und schließt sich auf der 4ten Columne des 16ten Blattes mit den Worten: Explicit Prologus. Uns mittelbar darauf fangt das erste Buch an, und endiget sich auf der 3ten Columne des 5osten nicht 9osten Blattes mit der Schlusanzeige: Explicit Liber Primus. Incipit liber secundus. Capitulum primum. Das 6te Buch endet sich auf der zwenten Columne des 212ten nicht 213ten Blattes, mit der Auseige, wie sie herr Braun bemerkt hat. Die Rehrseite des Blattes ist ganz leer. Mit dem 213ten Blatte fangt das 7te Buch an, welches auf der 3ten Columne des 253sten Blattes mit den Worten Explicit liber septimus sein Ende erreicht. Endlich wird der erste Band auf der zwenten Columne des 336sten und letzen, nicht 341sten. Blattes mit folgender Anzeige beschlossen: Explicit p'ma pars speculi historialis-vicencii continens libros decem.

Die Differenz des zwenten Bandes beträgt zwischen unserm Exemplar, und jenem des Herrn Brauns, nur ein Blatt. Ich zählte nemlich in dem Unsfrigen statt 330. 331 Blätter. Das Uebrige kommt vollkommen mit dessen Beschreisbung überein.

Der III te Band beträgt nach meiner fehr genauen Blatterzählung 371 nicht 373 Blatter. Auffer Diefer Differenz trift die Beschreibung des herrn Bibliothekars mit unserm Eremplar febr genau gu. Auf ber sten Columne bes 371ften und letten Battes fteben ebenfalls die 5 Diffichen, und barunter bie Anzeige bes Mhres. M. S. Brn. G. R. Zaufe Hugeb. Buchdruder-Gelch. S. 30. wo diefer Gelehrte über den Drucker dieses Werkes mit herrn Braun nicht einerlen Mennung zu senn scheint. Mich deucht, ein Mittelweg konnte das Dunkle der St. Ulrikanischen Druckeren in Augeburg, und besonders über das gegemvartige Bert am besten aufhellen, wen man annimt, baß Anton Sorg wirklich ber Druder biefes ftarten Werkes gemefen, und bas Stift St. Ulrich bingegen die gewiß betrachtliche Roften, welche auch bas Stift viel leichter als ein Privatmann tragen konnte, hergegeben. Auf solche Art scheint meines Erachtens aller Wiederspruch gehoben zu fenn. Das Stift behielt die Ehre das Bert public gemacht, und im weitesten Berftande auch gedruckt zu Den zwen angeführten hauslichen Dokumenten verblieb ihr Eredit unverlest, und dem Anton Sorg feine immer beschäftigte Offizin und Prefe, woraus mehrere kleinere mit den namlichen Typen gleich das Jahr barauf gedruckte Werkchen mit der Unterschrift seines Namens bekannt find. Der sollte wohl das Stift biese Presse, und alles Zugehbrige an sich gekauft haben? — Aber wenn biest ware, warum hat benn bas Stift biese Presse, und Typen nur so wenig benugt, und nicht mehr MSS. durch diese Presse gemeinnützig gemacht? — Bis ist ist bieß einzige mit den Sorgischen Typen gedruckte Werk bekannt, welches die Anzeis ge bes Druders nicht ben fich führt, da hingegen alle übrige mit diesen Lettern gebruckte Werke mit der Anzeige des Druders Anton Sorg versehen sind. Gleiche Bewandtniß scheint es mir auch mit der Schufflerischen Offizin, welche eben dieses Stift getauft haben foll, ju haben. Schuffler brudte nur 3 Jahre, und unter **©** 2 allen

allen seinen bis ist bekannten Berken ift ein einziges, welches zwar, wie die übrigen, z. B. Flavii Josephi Antiquitates &c. de anno 1470. Hexameron beati Ambrosii &c. de anno 1472. mit den namlichen Typen gedruckt ist, doch aber nicht mit der ausdruklichen Ans zeige seines Namens versehen ift, und zum Theil auch schon über die Beit, in welcher er lebte, oder wenigstens sich noch mit dem Bucherdrucken beschäftigte, binaus ist, namlich Augustini de Ancona summa de ecclesiastica potestate Augustae anno 1473. Diefes scheint mir, tonnte Dr. Braun ohne großen Wieberfpruch ber Druderen feines Stiftes zueignen; aber er fpricht es bem Gunther Balner ju, unerachtet von diesem seit dem erften Febr. Des 1470ften Jahres bis gu seinem Sterbejahr kein mit diesen Topen, ober seiner erften Gattung ber Lettern gedrucktes Berk bekannt ift; dagegen raumt er die Ehre, die Dyalogen bes Pabftes Gregor des Großen von dem Jahre 1473. ohne Anzeige des Ortes, und Drus ders, gebrudt zu haben, feinem Stifte ein, welche boch gang offenbar mit Bamlerischen Eppen gedruckt find. Burde es nicht jedem mahrscheinlicher vorkommen, wenn hier gleichfalls Bamler als der eigentliche Druder der Dyalogen, und das Stift, die Rosten davon getragen zu haben, angenommen wurde? -Dieß scheinen auch mehrere in eben bem Jahre 1473. wo die Dyalogen gedruckt worden find, mit ben namlichen Topen von Bamler gebruckte Werke mit der beuts lichen Unterschrift seines Namens zu bestättigen. Zulegt kann ich es mir nicht er= Haren, warum boch bad Stift St. Ulrich alle die Prefen, und Typen, von Schuffler, Sorg, und Bamler, welche es meinetwegen burch Rauf, ober auf was immer für eine Art an sich gebracht hat, ben sich so unnut , und unbeschäftigt liegen ließ, indeln herr Braun selbst nicht mehr als von einer jeden ein Stud anjugeben weiß. Doch bieg Unerklarbare verliert fich ben mir alfobald, wenn ich ben gebachten fleißigen Druckern ihre Preffen und alles Zugehbrige als Eigenthim überlaffe, und mir bas Stift St. Ulrich fo rechtschaffen, und biebermannifch vorstelle, daß es um die erft neu erfundene, und dem gangen Mens schengeschlechte hochft nutliche Runft in der Stadt Augeburg allgemein nutlich zu machen, fich großmuthig entschlossen habe, ben großern Werken bie Drucker burch Bestreitung ber auf ben Drud zu verwendenden Untoften zu unterftuben, ober daß es aus seiner Stifte-Bibliothet MSS. hergegeben, und auf eigne Untoften habe brucken laffen. Doch ben allen diesen ist meine Absicht nie gemesen, bem Stifte St. Ulrich alle reele Druderen abzusprechen; ich glaube es ganz gewiß, daß bas unmittelbar folgende Bert aus der eigenen Druckeren bes Stiftes getom: Aber ein Umstand lagt mich daran zweifeln, daß namlich Br. Braun in feiner prachtigen Bibliothect tein einziges Wert mit ben Typen ber eigenen Druderen seines Stiftes gedruckt gefunden hat. Bon bem nachfolgenden Berte, wels ches mit ben Ippen, Die er auf ber III. Tab. n. VI. characteres San - Ulricanos nennt, gedruckt ist, weiß ich gang sicher, daß er es erst vor nicht zu langer Zeit durch Lausch erhalten hat. Sen es nun, daß mein Zweifel nicht gegründet ist, so bleibt es doch noch rathselhaft, daß das Stift St. Ulrich schon zu Anfans ge der Buchdruckerkunft eine eigene Prefe, und alles Zugehörige gehabt haben foll, und bennoch fein einziges Produkt mit hinlanglicher Gewißheit bavon aufzuweisen hat. 36) Leo-



36) Leonardi de Utino Ord, Praed. Sermones aurei de Sanctis. anno 1474. Ohne Angeige des Ortes, und Druckers. in Fol.

Diese Ausgabe hat Herr Zapf in der Augsburgs Buchdrucker-Gesch. S. 27. angezeigt. Aussichtlich wird sie von Herrn Braun lib. cit. P. I. p. 172. beschrieben, und zugleich als ein Produkt der Druckeren seines Stiftes erklart. Ferner S. man Catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 141. n. 202. wo nebst andern auch folgende Bemerkung gemacht ist: nulla adest nota expressi typographi, et loci; chartarii vero signum resert caput bubulum, ex quo prodit longa hasta, quae superne ornatur forma rosae: neque dubitamus, quin hoc opus in Germania impressum sit. &c.

37) Raynerii de Pisis Ord. Praed. Pantheologia, seu summa universae theologiae a Jacobo Florentino edita. II. These, anno 1474, in gr. Fol. Ohne Anjeige des Ortes, und Druckers.

Diese Ausgabe hat Herr Braun lib. cit. P. I. p. 166. beschrieben. Unser Exemplar unterscheidet sich von dem Seinigen dadurch, daß das 36 Blatter starfe Register zu Ende des ersten Theils gebunden ist, wo noch die mit Kapitals Buchstaben gedruckte Borte LAVS DEO stehen. Der Ansang des ersten Theils wird mit der Dedikation des Jacobi Florentini ad Episcopum Cardinalem Sadinensem Placentinum vulgariter nuncupatum gemacht. Dann solgt die Borrede. Aus der zweyten Solumne des zweyten Blattes nimmt das Werk selbst seinen Ansang mit dem Worste: Absolutio. Der Ansangsbuchstade und jener den Borrede sind mit lebendisgen Farben gemalt, und stark mit Gold belegt, die übrigen aber lauter große Holzschnitte. Der erste Theil ist nur 507. Bl. nicht 510. stark, und auf gespaltenen Columnen mit der vierten Gattung der Gunther-Zainerischen Typen gedruckt.

Der zwente Theil besteht aus 482 Blattern, und fangt mit dem Buchsstaben L. an. Den Beschluß macht die sehr lange von Herrn Braun angesihrte Enbschrift, welche loc. cit. nebst noch einer guten Nachricht von dem Versfasser nachgelesen zu werden verdient.

38) Joannis Calderini Repertorium utriusque Juris. anno 1474. Ohne Anzeige des Ortes, und Oruckers. in gr. Fol.

Diese Ausgabe wird von herrn Straus in Monum. Reddorf. p. 115. und hrn. Seemiller Fasc. I. p. 57. angezeigt. Daben läst sich aber keiner über den Drucker etwas zu sagen ein. Wahrscheinlich ist es, so viel sich aus der Verzgleichung der Typen mit andern seinen Werken ersehen läst, Wichael Wensler von Basel. hr. Braun hat sie lib. cit. P. I. p. 166. am ausführlichsten besschrieben, nur darf Einen die von ihm angegebene Blätteranzahl 388 statt 488

22

nicht irre machen, welches aber auch ein Druckfeller fenn kann. Unser sehr bickes Exemplar besteht nur in einem Bande, kann aber nach dem Buchstaben K., wels cher sich mit der zoten Zeile der vieden Columne des 257sten Blattes endet, sigz lich in zwey Bande getheilt werden, so wie es mit dem Exemplar des Hrn. Brauns geschehen ist. Bon dem Buchstaben L. an, bis zu Ende sind noch 231 Blatter, wo zu Ende der 4ten Columne des letzten Blattes die von Hrn. Braun angeführte Endschrift den Schluß macht.

39) S. Thomae de Aquino Ord. Praed. Postillae in Job. Per Conradum Finer anno 1474. Ohne Anzeige des Ortes, in Fol.

Diese Ausgabe wird von Herrn Braun lib. cit. P. I. p. 165. angezeigt, und kürzlich beschrieben. In unserm Exemplar sind die Ansangebuchstaben — drey ausgenommen, welche Holzschnitte sind — mit Zinnoberroth gemalt. Der erste das von steht ben dem 7ten Kapitel auf der ersten, Seite des 25sten Blattes. Der zweyte besindet sich zu Ansang des 34. Kapitels auf der Kehrseite des 83sten Blattes. Diese sind nur schlecht, und einsach. Desto schoner ist aber der dritte, mit welchem das 33ste Kapitel auf der Kehrseite des 81sten Blattes ansängt. Diesen geringen Umstand habe ich bloß deswegen angezeigt, weil Herr Braun in seinem Exemplar keinen Holzschnitt angetrossen zu haben vorgiebt. Uebrigens kömmt unser Exemplar mit desselben Beschreibung volksommen überein.

40) Johannis Scott in quartum librum sententiarum opus anglicanum anno 1474. Ohne Benennung des Ortes, und Druckers. in gr. Fol.

If schon von herrn Panger in ber altest. Buchdr. Gesch. Murnbergs S. 16. und hrn. Braun P. I. p. 164. aussichtrlich beschrieben worden, und wird von benden als eine sehr große Seltenheit angeruhnnt.

41) Nicolai Perrotti ad Pyrrhum Perottum nepotem ex fratre suavissimum Rudimenta Grammatices. Venetiis per Jacobum Britanicum Brix. anno 1474. in gr. Quart.

Der Ansang dieses grammatikalischen Werkchens wird mit obigem Titel gemacht, der auch mit Kapitalbuchstaben gedruckt ist. Unmittelbar darauf fängt die erste Frage an: da litteras. Die Antwort ist A. b. c. &c. Die zwepte Frage: da falutationem beatae virginis. Die Antwort: ave Maria gratia plena &cc. u. s. w. Die Materien werden durchgehens durch Fragen und Antworten behandelt. Für die Italienische Ingend sind die Regeln sehr oft nebst der lateinissehen auch durch ihre Muttersprache die Italienische erleichtert. Die griechischen Worter sind durchaus mit schonen griechischen Lettern gedruckt. Das Werkchen ist



93 Blatter stark, und mit allen typographischen Schonheiten versehen. Die Blate ter laufen ununterbrochen fort. Der Oruck ist eine ausnehmend schone, lateinische Schrift. Die grosse Ansagsbuchstaben fehlen, werden aber durch kleine ersetz. Wlattzahlen, und Eusteden mangeln. Die Signaturen bingegen sind durch die kleine Buchstaben des Alphabets von all. die Signaturen bingegen sind der ersten Seite des letzten Blattes wird mit folgender Unterschrift der Beschluß gemacht: Nicolai Perotti Sypotini Ad pyrrhum perottum Nepotem ex Fratre Suzvissimum Rudimentorum Grammatices Finis. Impressum quide est hoc opus mira arte et diligetia Jacodi Britanici Brixiensis. Inclito Venetiarum! Duce Joanne Mocenico. M. CCCC. LXXIIII. Q. Vrto (sic) Nonas Novembris. Die Worte Inclito venetiarum Duce &c. dis zu Ende sind mit Kapitalbuchstaben gedruckt. Von diesser Ausgabe ist ausser dem Unstigen nur ein Exemplar die ist bekannt, und in Mürnberg besindlich, wie Herr von Mürr in seinen Merkwürdigkeiten p. 104. des merkt hat, daher auch Maittaire diese Ausgabe aus dem Saubertus ansührt.

42) Liber biblie moralis Expositionum interpretacionumq<sub>3</sub>, historiarum ac figurarum, veteris noviq<sub>3</sub> testamenti peroptimus. Ulmae per Joannem Zainer anno 1474. in gr. Fol.

Ist von Hrn. Braun P. I. p. 161 hinlanglich beschrieben worben. Aus Uebersehen mag es geschehen senn, daß in der Beschreibung des Hrn. Braun das Wort Millesimo, welches in der Schluftanzeige nach den Worten Anno incarnationis dni stehen soll, ausgelassen worden ist.

43) Alberti Magni summa de mirabili Eucharistiae sacramento. Ulmae per Joh. Zainer anno 1474. in Sol.

Gegenwartige Ausgabe ist gleichfalls von Pl. Braun lib. cit. P. I. p. 162. ausstühllich beschrieben worden. Sie ist auch in Bibl. Comend. Ord. Melitens. S. Joan. Argentorat, besindlich. S. Weisling. Armamen. Cathol. p. 41.

44) Alvarus Pelagius Ord. Min. de Planctu Ecclesiae libri II. Ulmae per Johannem Zainer anno 1474. in regal. Fol.

Dieses ungemein starke Werk hat zwar Herr Braun lib. cit. P. I. p. 161. angezeigt, scheint mir aber die gegenwärtige Ausgabe davon nicht forgfältig, und genau genug, wenigstens nach unsern Exemplar, beschrieben zu haben.

Als Beweiße sollen folgende Bemerkungen bienen. Erstens beträgt unser Exemplar nicht 404. sonbern 406. Blatter. Dann wird nach einem 7 Bl. starken Register ber Anfang des ersten Theils mit einem sehr großen Holzschnitt gemacht. Dieser beträgt in der Hohe 13 Zeilen, und stellt einen stigenden Religiosen vor.

Um ihn herum hangt ein fliegender Zettel mit den Worten: vide in libro plan-Eum &c. Ecclie militantis statum. Die Einfassung desselben besteht aus zwep ftark gekrummten, menschlichen Figuren, davon Eine Auswarts, und die Ans dere Einwarts gekrummt ist.

Das zwepte Buch nimmt mit dem 126sten Blatte seinen Anfang; ens biget sich aber auf der dritten Columne des 308sten und nicht 396sten Blattes mit der sehr großen und von Braun angeführten Schlußanzeige.

Uebrigens verdient über dieses Werk der Catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 132. nachgelesen zu werden, wo nicht nur die gegeuwärtige Ausgabe hinz länglich beschrieben, sondern auch von dem Innhalte des Werkes viele gute Nachzrichten angetroffen werden.

## Jahr 1475.

45) Johannis Andreae Quaestiones Mercuriales de regulis juris in sexto Decretalium. anno 1475. in gr. Fos. Ohne Angeige des Orstes und Druckers.

Die Anzeige und hinlangliche Beschreibung, welche von dieser Ausgabe Herr Seemiller Fasc. I. p. 75. gegeben hat, überhebt mich der Mühe, sie aufs Neue zu beschreiben: ich bemerke daher nur, daß das ganze Werk 129 Blatter stark, und mit den kleinen gothischen Typen des Heinrich Eggensteyn gedruckt sep, mit welchen oben n. 13. von ihm die Randglossen zu den Consuetudines seudorum gedruckt worden sind. Sin Exemplar ist auch zu Reddorf besindlich. Straußens Monum. typogr. p. 119. ingleichem in dem Reichöstist Irsee.

46) Catonis Magni Ethica Commentario morali illustrata a Philippino de Pergameno. Augustae anno 1475. Ohne Unseige des Dructers, in Fol.

Ueber diese Ausgabe sehe man Herrn Zapse Augeb. Buchdr. Gesch. S. 33. Seemiller Fasc. I. p. 72. Braun lib. cit. P. I. p. 178. Herr Seemiller hat den Anton Sorg, als den eigentlichen Drucker dieses Werkes bestimmt; Herr Braun hingegen gbunet die Ehre des Druckes ganz seinem Stifte, mit der noch bengefigten Bemerkung, daß Sorg den Werken, welche in eben diesem Jahre aus seiner Preße gekommen, seinen Namen allzeit bengedruckt habe. Weines Ersachtens mag hier meine vorhergegebene Meinung abermal Platz haben, daß nämlich das Stift St. Ulrich zu dem Drucke dieses sehr starken Werkes die Kosten vorgeschossen habe, und dieß kann Ursache senn, daß Sorg als ein viel zu ehrlicher Mann

seinen Namen ben diesem Werke lieber verschweigen wollte, als sich burch die Bekanntmachung besselben eine Ehre beplegen, welcher er sich nur mit bem Stifte in gleichem Mage ruhmen konnte.

47) Roberti de Licio Ord. Min. Quadragesimale. Basileae per Bernard. Richel, et Michael. Wensler anno 1475. in Sol.

Gegenwartige Ausgabe ist schon hinlanglich von Herrn Braun P. I. p. 177. beschrieben worden. Unser Exemplar kommt auch ganz mit seiner Beschreis bung bis auf einen Fehler, der in der Angabe der Blätterzahl liegt, überein, indem sich dieselbe in dem Unsrigen nicht die auf 300. sondern auf 360. Blätter beläuft. Dieser Fehler scheint aber konnte von dem Setzer gemacht worden senn, der aus Uebersehen in dem MSS. den 6 für eine Nulle ansah.

48) Biblia latina Vet. et Nov. Testamenti. Anno 1475. in gr. Fol. Ohne Anzeige des Ortes, und Druckers.

Gegenwärtige ist die zwente vollständige Ausgabe der Bibel, welche von Bernard Richel zu Basel gedruckt worden ist. Darüber- S. M. Masch in Bibl. Sacr. le Long. P. II. Vol. III. Cap. II. Sect. I. S. XXV. pag. 83. ingleichen Braun lib. cit. P. I. p. 173.

49) Biblia Sacra latina Vet. et Nov. Testamenti. Norimbergae per Andream Frisner et Johannem Sensenschmit anno 1475. in regal. Fol.

Diese höchst seltene und prächtige Ausgabe ist. schon von Herrn Pausser in den altest. Nürnbergisch. Bibelausgaben S. 23 und Masch in Bibl. Sacra le Long. P. II. Vol. III. Cap. II. Sect. I. p. 104. aussührlich und genau besschrieben worden, so, daß nichts mehr zu bemerken übrig ist, welches nicht schon in diesen Beschreibungen gelesen wird. Gegenwärtiges wäre nun das vierte Exemplar aus denen, welche bis ist bekannt geworden sind. In der äußerlichen Gestalt wird es den Andern schwerlich etwas nachgeben, indem die Ansaugsbuchstaben eines jeden Buchs erstens sehr groß, und denn sehr dick mit Gold belegt, und mit den schonsten Farben gemalt sind, auch der Rand daben ist sehr gert, und mit den schonsten Figuren als Blumen, Bögeln, Thieren u. s. w. geziert. Bloß in dem Psalterium allein werden 172 bergleichen herrliche Ansangsbuchstaben angestroffen, welche dem an sich selbst schon prachtvollen Werke unspektätisches Anserben geben. Uebrigens beträgt das ganze Werk 458 Blätter. Auf der Kehrseite des 428sten Blattes steht die Schlußanzeige., und darunter die Wappen der kehrseite des 428sten Blattes steht die Schlußanzeige., und darunter die Wappen der bevoen Orucker mit den Interpretationibus nominum hebraicorum wird das Werk beschlossen.

70) Libri XI. priores Codicis Constitutionum imperialium Justiniani repetitae praelectionis cum glossis. Moguntiae per Petrum Schoiffer anno 1775, in regal Fol.

Bon dieser Ausgabe und besonders dem innern Gehalte des Werkes selbst steht in catalog. Bibl. Schwarzianae P. II. p. 149 gute Nachricht. Die dusserliche Einrichtung besselben ist die namliche, wie sie schon in den vorherges benden Berken Juristischen Innhaltes beschrieben worden ist. Das Ganze ist 324 Wlatter stark. Auf der Rehrseite des 322ten Blattes steht die Schlusanzeige. Darunter die bekannten Schoifferischen Wappen. Die noch solgenden zwen Blatter enthalten die Titulos capitul. secundum librorum ordinem. Uebrigens zieren unser Exemplar nicht wenig die mit Geld belegten, und mit leben gem Farben gemalten Anfangsbuchstaben, wie auch die ziemlich grossen gleichfalls auf Gold geschlagenen und mit Farben angezeigten Bilder, welche vor einem jeden Buch den Innhalt desselben durch eine bildliche Handlung vorstellen. Würdtwein in Bibl. Moguntina p. 110. sührt von dieser Ausgabe weiter nichts, als die Schlusanzeige an, wels che ich um mehr Raum zu erspahren weglasse.

# 31) Digestum Infortiatum cum glossis. Romae anno 1475. Ohne Benennung des Druckers, in gr. Fol.

Diese schone Ausgabe habe ich nirgends als in Denis supplem. Annal. Maittaire pag. 49. n. 317. gefunden, der sie aus dem Audiffredi angesührt hat, welcher sie in seinem catalogo historico - critico Romanarum aditionum Seculi XV. S. 201. als ein nicht gesehenes Buch ansührt, und von dem fleißigen ziemlich unbekannten Drucker S. 207. weitere Nachricht giebt. Da sie ein solcher Kenner in der großen Menge Romischer Bibliotheken, welche er so fleißig durchsuchte, nicht gefunden hat: so muß sie wohl von ausserster Seltenheit seyn.

Der Ansang wird auf der Kehrseite des ersten Blattes mit einer kurzen Ausmunterung zu den Wissenschaften statt einer Borrede gemacht. Der Berkassendt brückt sich in derselben also aus: Cum plurimorum philosophorum sententia sit in tota vita constituenda in omnibus actionibus majorem curam adhibendam esse, ut vite perpetuitate constare possimus. ad hanc quidem consequendam quilibet mortalis tenetur totis viribus insudare, quod tamen assequi posse a nostris majoribus creditum est, si singulis meditationibus, operibusque honesti sorma acuratissime preponatur. Sodenn kommt er auf die Gelehrten, wie dieser, oder jener durch die Bearbeitung dieses, oder jenes wissenschaftlichen Faches seinen Namen den der Nachwelt verewigt hat u. s. v. Et quamvis, sahrt er sort, jam de magno voluminum numero per hos litterarum impressores hominum necessitati provisum sit, nemo tamen eorum id quod utilissimum erat, digestorum videlicet volumina consiciendi opus aggressus est, deterriti, ut opinor, magna coadicum

codicum, et litterarum multitudine tum in textibus, tum etiam in gloffis. Revolventes igitur hoc in animo nonnulli juris civilis curiofi, remque fatis dignam putantes, fi aliquis digestorum liber per hujusmodi impressores expediretur, injunxerunt hoc onus quibusdam germanis viris in hac imprimendi facultate expertissimis, qui hanc provinciam suscipientes coadjuti opera clarifismi utriusque juris doctoris et sacri apostolici Consistorii advocati domini Coronati de Planca volumen infortiati imprimere curaverunt. &c. &c.

Auf dem zweiten Blatte fängt das Werk selbst an. Ein schon mit Farben und dick mit Gold belegtes Bild steht voran. Dieses stellt den Raiser in einem grünen Rleide sitzend vor. Eine Person, roth gekleidet, reicht ihm auf den Anieen liegend, ein Buch dar. Hinter dieser steht noch eine Person grün gekleidet. Der Grund des Bildes ist Gold, so wie auch die Ansagsbuchstaben aller XIV Bucher des Werkes- von geschlagenem Gold sind, und der Rand mit lezbendigen Farben gemalt ist. Der Text ist auf zwei Columnen mit gothischen Typen, die Glossen hingegen, welche denselben auf allen Seiten umgeben, mit kleis nen römischen Lettern gedruckt. Jedes Buch hat seine eigene Ueberschrift z. B. Incipit liber vicesimus quintus digestorum er primus huius, und Endschrift: Explicit liber vicesimus quintus &c. Die Erste ist durchgehens mit gothischen, Letzere aber mit kleinen lateinischen Typen gedruckt. Ansangsbuchstaben, Blätterzahz Len, Eustoden, und Signaturen sehlen. Das Papier ist herrlich sicher, weiß, glatt, und stark. Das Ganze beträgt 350 Blätter, und ist sicher von Vitus Puecher, wie aus der Vorrede des Digesti novi, welches in dem Jahre 1476 von ihm gedruckt worden, zu ersehen ist, gleichfalls gedruckt. Aus der Kehrzseite des 354sten Blattes machen nachstehende Werse den Leschus:

Idibus exactum est opus hoc aprilibus Vrbe.
Roma, quo princeps tempore Sixtus erat.
Christus olympiades demptis jam quinq3 trecentas
Viderat aetherno de genitore salus.
Volvebas dubio mendosa volumina textu,
Plurima que in toto codice menda fuit,
Nunc impressa patent civilia candide jura
Lector, ut auctores compos vere sui.
Quare ne dubitae, (sic) parvo tibi pendere magnae
Empta suit pretio charta minori nihil.

In dieser Unterschrift wurde nach den griechischen Olynmiaden gezählt, von welchen damals als dieses Werk gedruckt wurde, die 305te oder nach christik der Zeitrechnung das 1475ste Jahr war. Von den noch solgenden zwen Blättern enthält, das Erste die Rubricas hujus libri per ordinem. Das Zwente die Inchoaziones quinternorum secundum ordinem.



pluribus privilegiis in sue virtutis prerogativam eum donatum, decoratumque audio. — Quis enim pro meritis digna ipsi premia conferre possit: cum tam brevi temporis curriculo non modo gentilium scriptorum preclara opera jam pene extincta sua prudentia, impendio ac liberalitate elegantissime instauraverit: verum et sacrorum impressione seu potius reparatione librorum divino ingenio ac mirissica arte totam Ecclesiam illustraverit: et decoraverit: adeó ut deopropitio in omnem terram exiverit nomen eius: et in sines orbis terre opera eius. Gegenvartige Ausgabe blieb den Bibliographen, welche ich ben der Hand habe, unbetaunt.

# 53) Johannis Gritsch Ord. Min. Quadragesimale tripartitum. Per Johannem Zainer anno 1475. Ohne Anzeige des Ortes, in gr. Fol.

Spåtere Ausgaben biefes Werkes werben von verschiedenen Bibliogras phen angeführt. Bon Gegenwartiger, welche vielleicht die erste dieses Werkes ist, fand ich in denselben, so viel ich darüber nachschlug, keine Anzeige. Eine nahere Beschreibung davon mag daher nicht überstüßig seyn.

Mit einem 25 Bl. ftarten alphabethischen Sachenregister wird ber Unfang Auf dem darauf folgenden Blatte fangt bas Werk mit nachstehender Ubeberschrift an: Quadragesimale fratris ioh'is Gritsch ordinis frat4 mino4. doctoris eximij. p totu tempis anni spatiu deserviens cu thematu evagelio4 et epl'44 introduccoib? et tabula poptima. Incipit felicit? Sermo prim?. In allen sind es XLVIII Sermonen, welche durchgebens oben in dem Rand mit kleis nen romischen Zahlen angezeigt find. Die Anfangsbuchstaben sind meistentheils große, und zum Theil ichone Solzichnitte. Blatterzahlen, Cuftoben, Columnen= titel, und Signaturen fehlen. Auf der Rehrseite des 251ften Blattes endigen fich die Germonen mit den Worten Finit felioiter. Dann folgen noch zwen Regis fter, bavon bas erfte bie themata et introductiones, bas zwente fanctorum et festivitatum principalium themata sive introductiones juxta materiarum exigentiam applicabiles enthalt. Bu Ende bes Lettern wird bas Werk mit folgender Unterschrift beschlossen: Explicit Quadragesimale triptitu Religiosi viri magistri Joh'is gritsch d' Basilea psessoris sacre theologie eximij Impressum et otinuatu cum dei adjutorio p Johannes Zeiner de Rütlingen Anno &c. LXXV. die vo vicesimo octobris. Uebrigens ift das Werk auf ein ziemlich weißes, und ftarkes Papier in gespaltnen Columnen mit mittelmäßig großer, und gothischer Schrift gedruckt. 269 Blatter ftart. Die Schrift ift nicht gar schwer zu lefen. Die Papierzeichen find verschiedene vielblatterichte Rosen, und die Traube. Possev. in Adparat. Sacr. P. I. p. 890. blieb diese Ausgabe gleichfalls unbekannt. Er führt die von Johann Wiener in dem Jahre 1477 gedruckte Ausgabe als die erfte an. Bon dem Bers.

1 . .

Berfaffer fagt er nichts, auffer, daß er um das Jahr 1430 lebte. Exemplace biefer Ausgabe befinden fich in Rottenbuch und Weingarten.

54) S. Thomae Aquinatis Quaestiones de XII. Quodlibet. ulmae per Joan. Zeiner anno 1475. in Fol.

Herr Bramn hat diese Ansgabe lib. cit. P. I. p. 176. angezeigt, muß aber in seinem Exemplar das zu Ansang stehende Register vermissen, weil er in seiner Beschreibung davon keine Meldung thut. Unser Exemplar sangt mit dem Register, welches 7 Blatter stark ist, an. Boran steht: Incipiunt tituli questionum de duodecim quodlibet. Sancti thome de aquino. ordinis predicato4 sym ordine alphabeti assignati. et primo de angelis. Zu Ende desselben: Finiunt Tituli Feliciter. Dann sangt auf dem 8ten Blatte das erste Quodlibet mit der Uedersschrift, wie sie Herr Braum angezeigt hat, an. Auf der Kehrseite des letzten Blattes nach der loten Zeile steht die Endschrift. Das ganze Wert beträgt nicht 224 sondern 231 Blatter.

55) Liber manualis ac introductorius in biblie historias figuras, que veteris ac novi testamenti peroptimus Aurea biblia vocitatus. Vlmae per Jo. Zeiner de Rutlingen 1475.

Diese Ausgabe hat herr Straus in Monum. typ. Redorf. p. 117. ans gezeigt. Weitlauftig wird sie von herrn Seemiller Fasc. I. p. 68. beschrieben. Ferner S. M. Schelhorn. diatrib. ad libr. sing. cardin. Quirini p. 31. wo die Schlußanzeige dieser Ausgabe statt eines Musters der Johann = Zainerischen Typen in Kupfer gestochen ist. Das ganze Werk besteht aus 158 Blattern.

### Jahr 1476.

56) S. Ambrosii Episc. Mediolan. libr. X. explanationum in Evangelium S. Lucae. Augustae per Anton. Sorg anno 1476. in Fol.

Dieses Werkchen wird von Herrn G. R. Japf in der Augeb. Buchdr. Gesch. S. 39. und in catalog. Bibl. Schwarz P. II. p. 165. kurz angezeigt. Weitlauftiger hat dasselbe Herr Braun lib. cit. P. I. p. 183. beschrieben.

57) Speculum beatae Mariae Virginis ab humili fratre Bonaventura compilatum. Augustae per Anton. Sorg anno 1476. in Sol.

Ist von Herrn Braun lib. cit. P. I. p. 183. richtig beschrieben worken. M. S. ferner. Hrn. Zapfs Augsb. Buchdr. Gesch. S. 38. und Beißling. Armament. Cathol. p. 72.

58) Sermones sacri, sic dicti, sermones Succi. P. II. Hiemalis et Aestivalis. anno 1476. Ohne Anjeige des Ortes, und Druckers. in Fol.

Diese Ausgabe ist von hrn. Seemiller Fasc. I. p. 94. und hrn. Braun P. I. p. 184. hinlanglich beschrieben worden. Letzterer erklaret bieses starke Werk unmittelbar als ein Produkt der Druckeren seines Stiftes; herr Seemiller hinges gen gonnet die Ehre des Druckes ganz der Offizin des Anton Sorgs. Weiter muß ich noch anzeigen, daß ich in unserm Exemplar nicht 304 Bl., wie herr Braun bemerkt hat, sondern nur 293 gedruckte Blatter gezählt habe.

59) Plenari nach Ordnung der heisigen christlichen Kirche. Augsburg von Johann Bemler in dem Jahre 1476. in Fol.

Diese Ausgabe wurde von Herrn Zapf in der Augsb. Buchdr. Gesch. S. 38. angezeigt. Weitläuftiger wurde sie von Herrn Panzer in den Annal. der Altest. deutsch. Litterat. S. 134. beschrieben. Unser Exemplar besteht aus zwen Theilen, davon der erste von dem ersten Abventsonntage die auf den Osterabend gehet, und CLXVI. Blätter beträgt. Die Kehrseite des letzten Blattes süllt ein Holzschnitt, welcher die Auserstehung Christi vorstellet. Auf dem folgenden Blatte, das mit I. folurt ist, fängt der zwente Theil mit dem Ostertage an, und ist CLXXXXIX. Blätter stark. Auf der Kehrseite des letzten Blattes wird folgende Unterschrift gelesen: gedruckt und volenndet zu Augspurg von Johann Bemler, Am montag nach sant Michelstag. anno &c. im LXXVI jar.

60) Joannis Lectoris Ord. Praed. Summa Confessorum in IV partes distributa. Impress. anno 1476. Ohne Anzeige des Ortes, und Druckers in Fol.

Diese Ausgabe wird von Hrn. Zapf in ber Augst. Buchdr. Gesch. S. 34. nur mit einem Paar Worte angezeigt. Exemplare bavon siuden sich auch zu Burheim und zu Libect. M. s. Suhls Verzeichnis S. 33. ber Versasser heißt sonst Joan. de Fonte, lector in monte Pessulano, wovon Herr Seemiller fasc. I. p. 127. nachzusehen ist, der ein andres auch von dem Gunther-Zainer gedrucktes Buch besselben beschreibet.

Das Merk ist auf gespaltnen Columnen mit der vierten Gattung der Gunther-Zainerischen Topen, davon Braun tab. II. n. VI. ein Muster geliefert, die Titel hingegen, Auf und Endschriften mit eben desselben zwepter Gattung gedruckt. Die Bucher und Titel sind durchgehens oben in dem Rand z. B. Ti. Li. I. VI. angezeigt. Die Aufangsbuchstaben sind Holzschritte. Blätterzahlen. Eustoden,

Eustoben, und Signaturen sehlen. Das Papier ist weiß, und sehr stark. Das Ganze beträgt 392 Blatter. Den Ansang des Werkes machen zwer Borreben und ein Register. Ueber der ersten steht folgende rothgedruckte Ausschrift: Prefatio in summam Consessoru Johannis Feliciter incipit. Auf dem dritten Blatte beginnt das Wert selbst mit solgender Vederschrift: Incipit summa consessorum compilata a fratre Johanne Lectore ordinis fratrum predicatorum. De Symonia. Titulus primus. Der vierte Theil endiget sich auf der Kehrseite des 333sten Blattes mit solgenden Worten: Explicit tractatus de matrimonio. Et sinitur per Consequens, quasi in quatuor libros distincta tota summa consessorum. Dann solgen statuta summe consessorum ex sexto Decretalium addita. Endlich wird mit einem sehr starten alphabetischen Sachenregister, welches mit dem 348sten Blatte ansang, auf der dritten Columne des letzten Blattes der Beschluß gemacht. Die Unterschrift heißt also: Explicit tadula super summa Cosessorum, jaab. (1476.) Die Jahrzahl ist mit arabischen Zissern gedruckt.

#### 61) Decretum Gratiani unacum glossis Bartholomei Brixiensis. Basileae per Bernardum Richel anno 1476. in regal Fol.

Diese seltene Ausgabe wird in Weisling. Armament. cathol.p. 75. anges zeigt. Das Werk ist auf gespaltnen Columnen mit gothischen Typen gedruck, und 412 Blätter stark. Die Glossen umgeben den Text auf allen Seiten. Die Distinctiones und Caussas sind durchgehens oben am Rande augezeigt, und rothsgebruckt. Die Ansangsbuchstaben der letztern sind große Holzschnitte und schwarz, so, wie sie in der Richelischen Bibel von dem Jahre 1475 angetrossen werden. Jene hingegen der Distinktionen, und minderwichtigen Artickel sind kleinere Holzsschied und roth. Das Papier ist ziemlich weiß, und wie Pergament so stark. Seis tenzahlen, Eustoden, und Signaturen mangeln. Auf der ersten Seite des letzten Blattes wird mit folgender Unterschrift der Beschluß gemacht: Anno dominice Incarnationis Millesimo quadringetesimo septuagesimo sexto decima die Junij Sanctissimo in Christo pre ac dno. dno Sixto PP quarto pontisce maximo. ——
Gratiani decretu unacu apparatu bartho. Brixien. in suis distinctioniby causse et Isectionibus bene visum et correctu. ad laudem omipotentis dei p ingeniosum Bernhardu Richel civé In psata urbe basilea laudibus et honore dignissima seliciter sinit. Darunter stehet noch das Wappen des Bernhard Richels.

# 62) Constitutiones Clementis Papae V. cum glossis. Basileae per Michaelem Wenssler anno 1476 in Fos.

Diese Ausgabe hat Denis in supplem. Annal. Maittaire P. I. p. 60 ansgezeigt. Ferner S. catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 166.

63) Justiniani Imperatoris opus Institutionum. Basileae per Michaelem Wenssler anno 1476. in gr. Fol.

Diese Ausgabe fand ich nur in Weisling. Armament. cathol. p. 84. und in catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 168. sehr kurz angezeigt. Sie sängt mit einem Register, welches die Kehrseite des ersten Blattes füllt, an. Wit dem Nächsten nimmt das Werk selbst mit nachfolgender roth gedruckten Ueberschrift seinen Ansang: In nomine dni nri ih'u xpi smpr cesar slavy iustinianus. alamanic. franc. germanicus. africus. pius. felix. inclity victor ac triuphator sp augusty cupide legum iuventuti. &c. Die äusserliche Einrichtung des Werkes ist so, wie ben den unmittelbar vorhergehenden beschaffen. Ohne Ansangsbuchstaden, Seitenzahlen, Eustoden, und Signaturen. Auf der Rehrseite des rooten und letzen Slattes endet sich das Werk also: sustiniani Cesaris preclarissimum institucionum op9 in celebratissima urbe dassiliensi. quas aeris clemécia agri ubertas et hominum industria ceteris urbibus prestanciorem facit. terse nitide et emédate impressum est per Mihahelem Wensler. expletu deniq3 Anno nostre salutis septuagesimo sexto post millessmum et quadringstessmum pridie Kalendas Junij. Dann werden noch auf der Mitte dieser Seite solgende Reimen gelesen:

Per catedras opus illud eat per pulpita celsa. Instituto4 Caesaris eximium.

Et doctos adeat Iubet insignis basilea.

Vnde sibi et domino magnus honos rediet.

Hoc studiosa manus labor ingenium Mihahelis Wenslers. exterse impresserat et nitide.

Mille quadringentos numerat sex septuaginta.

Cum nostro maij codice sinis erat.

Parunter stehet noch das Benflerische Bappen.

64) Bonifacii Papae VIII. Liber fextus Decretalium. Moguntiae per Petrum Schoiffer anno 1476. in gr. Fol.

Diese Ausgabe blieb Herrn Würdtwein in Bibl. Moguntina unbekannt, wie wohl ihm die Mainzischen Bibliotheken als die ergiebigsten Quellen der Schoifferischen Ausgaben offen stunden. Gegenwartige mag daher immer noch uns ter die seltenen, und wenig bekannten Bucher gezählt werden.

Bu Anfang berselben wird nachstehende rothgebruckte Ausschrift gelesen; Incipit lib' sextus decretaliu bonifacii ppe VIII. Der Tert ist auf zwen Colum, nen mit gothischen Typen gedruckt, welchen auf allen Seiten die Glossen umgeben. Anfangsbuchstaben, Seitenzahlen, Custoden und Signaturen werden umsonst geston. I.

sicht. Die Aubricken und Columnentitel sind durchgehens rothgebruckt. Das Das pier ist sehr start und weiß. Das Ganze besteht aus 162 Blattern. Auf der ersten Seite des letzen Blattes sieht ganz allein nehst dem Schoisserischen Wappen solgende roth gedruckte Schlußanzeige: Sexti decretaliu opus pelaru in nobili urde Mogucia qua imprimedi arte ingeniosa gratuitoq3 dono gloriosus deus plus ceteris terra4 nationido pferre illustrareq3 dignatus e no atrameto eplumali ereaq3 penna cannave! Sed adinvetione quada ppulcra p. veneradu viru Petru Schoysfer de Gernsheym seliciter e cosummatu. Anno dni. M. CCCC. LXXVI. die nona mensis Januarij. Uedrigens wird diese Ausgade in Weis ling. Armament. cathol. pag. 85. angezeigt. Ingleichen wird sie von Geresen in seinen Reisen, Ih. II. S. 426. aus der surstlichen Bibliothert zu Anspach angesührt, bloß mit dem Unterschied, daß jenes auf Pergament, das Unspach angesührt, bloß mit dem Unterschied, daß jenes auf Pergament, das Unspach angesührt, bloß mit dem Unterschied, daß jenes auf Pergament, das Unspach angesührt aus der Unix verstätze. Bibliothet zu Tübingen p. 81.

# cher anno 1476. in gr. Foi.

Gegemaartige prachtige Ausgabe ist diesenige, dessen schon oben n. 51. gedacht worden. Ich schmeichelte mir, der Erste zu senn, durch die gegemwars tige Ausgabe einen neuen, und ganz unbekannten Romischen Drucker in einem deutschen Manne dem Vitus Puecher hier aufzustellen; aber Denis in supplem. Annnal. Maittaire p. 61. n. 398. entriß mir durch die frühere Bekanntmachung seines Werkes diese Ehre: Doch, weil er nur sehr wenig von dem Briefe des Italieners ausz gehoben, will ich das Werk sowohl, als den Brief, weil er recht viel zur Kenntsnis der altern Litteratur, und unsers Landmannes des Vitus Puecher enthält, weitläuftiger auzeigen. Man wird zu Anstang desselben demlich sehen, das Puecher nicht nur dieses Werk, sondern noch recht viele, ohne seinen Namen berz zusetzu, gedruckt habe. Audisfredi hat 1. c. p. 206. u. s. diese Ausgabe beschries ben, aber auch aus dem folgenden Briefe nur einen kurzen Auszug gemacht. Er hatte zwen Eremplare davon vor Augen.

Bor dem Briefe geht das Berzeichnis des Junhalts der Rubricken, welches das ganze erste Blatt füllt, mit der Ueberschrift voran: Rice. huius Ati. novi juxta ordinem librorum. Alsbann fängt mit dem nächsten Blatte der Brief mit der Aufschift an: Johannes Guarinus Capranicen. iureconsultus Vito Puecher S. P. D.

Admiraturum te profecto arbitror, Vite humanissme. quod epistotam illam meam incomptam quidem et inornatam: hiis codicibus a se jam pridem impressis inscribi essagitem: presertim cum opus ipsum stri movi sit eiusmodi: quo in Roman lingua nil ornatius; mil politius: mil deniqa grayjus reperiri The order

reperiri potest: nisi ego quid me ad id impulerit, edocuerim. Et quidem nescio quo pudore semper afficiaris: ut curas tuas atque labores: tacitos atqq sub filentio quodam ire volueris: quasi nihil gratie pro hiis mortales tibi nostragg res P. (ublica) debeat. Sed vereris, ut arbitror, dicaces illos: qui artem ipsam impressionis ad amplificandam scientiam atq3 doctrinam: obesse magis, quam conducere garrulantur: fibiq3 tum maxime docti esse videri solent: si vet cum paucis: vel ipsi soli intelligant. Sed errant vehementer homines eiusmodi. qui ideo librorum copiam dant vicio: perinde atque a sapientia ipsa atque do-Arina detrahatur aliquid aut imminuetur, si plures eam intelligant: quo sane mil stultius vel dici, vel existimari potest. Ego me hercle! - longe aliter fencio: artemque illam imprimendi tanti facio: ut inter maxima dei munera censendam esse minime dubitem. Enimyero resP. quemadmodum armis in bello: Ita in ocio et pace bonis artibus permaxime indiget. Quid enim superiore etate nostre reil. turpius esse poterat, quam librorum egestas: qua deniq3 re gravius carere potuimus quam litteris: quibus, ego cum rabulis illis, in parta jam confirmataque sapientia carere nos posse non inficerer, si ab hominum ingeniis nihil omnino excideret. quia vero memoria hominum usque adeo debilis est, et infirma: ut nisi continua frequentique lutione iuvetur: non magni faciam quidquid antehac didicerimus. Adhibenda funt itaq3 monumenta quedam memorie: ut si quando nobis aliquid labatur ex animo, quod sepenumero certe accidit, hoc ipsum tamen facile reparari possit. Quod si ex infinita hominum multitudine unus aut etiam duo reperiantur, quibus hiis litterarum monumentis non admodum sit opus, illis ipsis ego non succenseo: si pro hiis laboribus tuis nullas tibi gratias habebunt: ceteri quidem omnes obligati tibi permanent. Quapropter pene inurbanum te dixerim Vite: qui corum hominum, quos supra notavimus, ineptiis atque loquacitate tam facile terreris. An ne parvi existimas leges te: neque leges duntaxat, sed justiciam quoque ipsam in terras reducere. - - Sed de hoc fatis. Ego jam ad te ipfum redeo Vite: maximeque mirari soleo diligentiam tuam atque industriam in libris imprimendis. Equidem cum superiore anno Inforciatum, librum sane egregium, perinde arque ab tenebris meliorem, limatioremon nobis educeres. fitum etiam novum hoc anno anon minori cura atque diligentia perfecisti. Qua in re quantu utilitatis atque comoin nostram etatem contuleris, haut facile scripserim. Cum enim antehac sibri veteres illi, qui manu atque calamo funt exarati: corrupti atque mendofi effent pene omnes: diligentia tua effectum est, ut labes illa ab hisce libris excideretur. - - Illud certe tibi promiserim totam Italiam plurimum tibi gratie debere: que si minus persolvat, ingrata sit, oportet. Quamvis enim ut Tepenumero etiam ex te audire foleo - artificium illud ob impressorum multitidinem jam pene ludibrio sit expositum: usque hodie tamen inventus est nemo, qui hanc ipsam legum molem ausus sit aggredi. Id tibi pro gloria tua atque laude Theis eft: quam cum tu quidem hac in re ceteris antecellas: te unum esse intelligamus, qui leges nobis atque jura restituit. Vale. Dieß ist der Brief, with foolith furger batte faffen tonnen, aber wegen feinen vielen und intereffenten Nachrichten sast ganz abgeschrieben habe. Uebrigens ist das Werk mit sehr schwen gothischen Typen nach der Einrichtung anderer schon beschriebenen juristischen Werke gedruckt. Ansangsbuchstaben, Blätterzahlen, Eustoden, und Signaturen sehlen. Zu Ansang eines jeden Buchs sind die Ansangsbuchstaben aus geschlagenen Gold, und mit lebendigen Farben gemalt. Die Rubriken, und Ausschriften sind durchgehens mit lateinischen Lettern gedruckt. Das Ganze beträgt 410 Blätter. Aus der Kehrseite des vorletzen Blattes wird nehst den nachstehenden 5 Distichen folgende Schlusanzeige gelesen: Opus istud. Anno a nativitate in. M. CCCC. Septuagesimo Sexto. die penultima mensis. Marcij. Sedente. Sixto IIII. Pontisice maximo. anno pontisicatus ejus quinto.

Quamvis vulcani crebro fim missus in ignes
Quamvis et ipse meum mars laceravit opus
Ut vix ulla mei supesset nominis umbra
Restituit vehemens me tamen ingenium.
En ego de veteri pateo pars altera jure
Digestu antiqui nominavere novum.
Haut secus atque patres me congessere periti
Dum studuit leges edere quisque meas.
Núlla equidem carta est, que non ter visa quaterve
Lecta sit et doctis sepe probata viris.

Auf bem letten Blatte macht bas Registrum quinternionum juxta textum ben Beschluß.

### 66) Mengi Blanchelli Faventini Commentarius super Logicam Pauli Veneti. Tarvisii anno 1476. Ohne Angeige des Druckers. in Fol.

Von dem Paul einem Benetianer Ord. Eremit. S. Augustini, welcher zu seiner Zeit einer der größten Philosophen und Theologen war, und zu Padua in dem Jahre 1429 gestorben ist, geben Possev. in Adparat. Sac. und Jöcher in dem Gelehrten Lexison einige Nachricht; von dem Banchellus ist mir sonst nichts bekannt, als noch eine Schrift de primo et ultimo instanti Ferrar. 1492. fol. Sie ist in der Bibliotheck zu Nurnderg und war auch dem Maittaire bekannt, der den Versasser Mengus Faventinus nennet. Ben den Schriftstellern, welche ich swohl über den Namen Blanchellus, als Mengus Faventinus nachschlug, habe ich nirgends etwas gefunden.

Den Anfang biefer Ausgabe macht ohne alle Anzeige die Vorrede des Blanchellus, welche fich auf der zweyten Columne des ersten Blattes endet. Auf eben derselben fangt das Wert selbst gleichfalls ohne Titel mit den Worten; Texminus

minus quadruplicie sumit. an. Am Ende steht folgende Schlusanzeige: Sic finit Eximsi ac preclarissimi doctoris Magistri Menghi blachelli savetini cometus cum questionib9 sup logica Pauli Veneti Impressum Tarvisi Anno Millesimo quadrigetesimo Septuagesimo sexto Die decima Aprilis. AMEN. Anfangsbuchstaben Blatterzahlen, und Custoden fehlen. Die Signaturen sind da. Das Papier ist glatt, weiß und start. Bon Papierzeichen fand ich in dem gangen Werte tein einziges. Der Druck ist eine sehr feine und halb latein = und halb gothische Schrift auf gespaltenen Columnen. Das Ganze beträgt 137 Blatter. Herr Denis hat diese Ausgabe in supplem. Annal. Maitt. p. 59. kurz angezeigt.

67) Regulae, ordinationes, et constitutiones Cancellariae SS. Pontificum Pauli II. et Sixti IV. scriptae et correctae in cancellaria apostolica, cum aliis sex opusculis. anno 1476. in 4to. Ohne Ungeige des Ortes und Dructers.

Unser Exemplar kommt vollkommen mit ber Beschreibung des herrn Braun P. I. p. 185. überein: bloß in dem, daß er den Gunther Zainer, als dem Orucker dieses Werkes angiebt, kann ich dem herrn Bibliothekar nicht so ganz unbedingt beystimmen, indem, obschon ich es mit mehrern Werken von der ersten Gattung der Gunther-Zainerischen Schriften als dem Canon Misse, Durandi speculum judiciale u. a. m. verglich, fast gar nichts einander ahnliches, oder doch hochstens nur eine gezwungene, und eingebildete Gleichheit der Typen gesungen zu haben glaube.

### Jahr 1477.

- 68) Die vollständige deutsche Bibel des Alt . und Neuen Testaments. Augsburg von Anthon Sorg in dem Jahre 1477. in gr. Fol.
- S. Herrn Panzers Litterarische Nachricht der alleraltest. beutsch. Bibl. S. 56. u. ff. allwo diese Ausgabe ausstährlich beschrieben ist. In unserm Exemplar sehlen zu Ende des Psalteriums die von herrn Panzer aus seinem Exemplar bemerkte Worte: Deo gratias und Eyn Ende hat die Wenstagung oder der Psalter u. s. w. Ein Exemplar dieser Ausgabe ist auch in hrn. Straußens Monum. typ. Reddorf. p. 129. angezeigt worden.
- 69) Die deutsche vollständige Bibel in II Theilen Augsburg in dem Jahr 1477. in gr. Fol. Ohne Anzeige des Druckers.

Ift gleichfalls von hrn. Panger an verschiedenen Orten, als in seiner litterarischen Nachricht ber altest, beutsch. Bibl. S. 51, in den Annalen der altest. Deutsch.

(Lumen anime dictus. cum septem apparitoribus. nec non sanctorum docto4. orthodoxe sidei professorum. Poetarum eciam ac oratorum auctoritatibus. per modu pharetre scd'm ordinem alphabeti collectis) seliciter incipit. Augustae per Anton. Sorg anno 1477. in Sol.

Die oben angeführten Worte werden auf der Ruckseite des ersten Blats tes gang allein ftatt des Titels gelesen. Mit bem zwenten fangt die Borrede fratris Matthiae Farinatoris de Wyenna ord. B. M. V. de monte Carmelo an. Dats auf folgen die Tituli. Nach biefen kommen zwen Register. Das erste bavon führt bie Aufschrift: tabula prima rerum naturalium, und bas zwente tabula Moralitatum. Auf der Rehrseite des 58sten Blattes wird die zwente tabula mit folgender Unterfchrift beschloffen: Tabula moralitatum super Lumen anime finit foelicit?. Auf bem 5often Blatte fangt bie Borrede, und fobenn bas Bert felbft an. Der Anfangsbuchstab vor der Vorrede ist ein groffer und schbiner Holzschnitt, und bestragt in der Hohe 10 Zeilen. Das Wert hat der Verfasser in Litel und Kapitell eingetheilt, der Ersten siud LXXV. und durchgebends oben am Rande angezeigt 3. B. Titulus V. VI. u. f. w. Auf der ersten Seite des 26aften Blattes enden sich die Titel. Worauf das alphabetische Register der Capitel 3. B. Abjectio C. I. Abbas II. Abstinentia III. u. f. f. anfangt. Um Ende berfelben macht folgende Unzeige ben Beschluß: Liber lumen anime dictus feliciter explicit. me Anthonium Sorg civem Augusten. artis impressorie magistru, post diutinam occultationem (cooperantibus michi inprimis divina gratia. De post venerabilium frarru beate Marie genitricis dei de monte carmeli. Benigno favore pariter et auxilio) non fine magnis laboribus ad laudem omnipotentis dei. tociusq3 triuphatis ecclesse honorem et decorem. atque in majorem fructum ipsius militantis ecclesie piorum siliorum. simuloz utilitatem. ubi supra stagneis Karacteribus, primum in luce e productus. Annoq3 a nativitate domini 1. R. A A. (1477) Tercia die mésis Septembris (omni cum diligentia) completus.

Uebrigens find die Anfangsbuchstaben meistentheils einfache Holzschnitte, nur hie und da wird der Anfangsbuchstabe gar vermißt, oder es vertritt Deffen Stelle nur ein Rleiner. Blatterzahlen, Custoden und Signaturen fehlen. Das Papier ist schn weiß, und ziemlich ftark. Das Ganze beträgt 369 Blatter.

Herr Zapf hat von diesem Werke in seiner Augsb. Buchdr. Gesch. S. 44. 45. n. VI. und IX. zwen verschiedene Ausgaben angezeigt, mit Keiner bersels ben kommt die Unsrige überein. Es wären also gar 3 verschiedene Ausgaben, welche in einem Jahr davon gemacht worden wären! — Rieleicht aber ware dies jenige



- 76) Decisiones Dominorum de Rota Novae, et Antiquae. Moguntiae per petrum Schoiffer anno 1477. in Fol.
- S. Hrn. Seemillerd fasc. II. p. 7.. In unserm Exemplar fehlt die von hrn. Seemiller 1. c. zu dem zwepten Theil oder ad Decisiones novas bemerte Tabula, jene hingegen des ersten Theils ist da. Das Ganze beträgt 285 Blätter.
- 77) Biblia sac. latina veteris et novi testamenti. Norimbergae per Anthon. Koberger anno 1477. in gr. Fol.
- S. Hrn. Panzers Geschichte ber Nurnberg. Ausg. der Bibel S. 46. ingleichen Masch Bibl. fac. le Long. P. II. Vol. III. Cap. II. sect. I. p. 111. In unserm Exemplar fand ich nach bfters wiederholter Blatterzählung allezeit ausstatt 466. 467 gedruckte Blatter, und die Schlußanzeige nicht so abgesetzt, wie dieselbe Herr Panzer loc. cit. angezeigt hat.
- 78) S. Antonini Archiepisc. Florentini. Ord. Praed. summae theologicae Pars II da Norimbergae per Antonium Koburger anno 1477. in gr. Fol.

Diese Ausgabe ist in bes herrn Panzers altest. Buchtr. Gesch. Nurnbergs S. 31. u. ff. hinlanglich beschrieben worben.

79) Summae Theologicae S. Antonini Ord. Praed. Archiepisc. Florentin. Pars secunda. Spirae per Petrum Drach anno 1477. in gr. Fol.

Diese Ausgabe ist in des herrn Seemillers Fasc. II. p. 2. ingleichen von herrn Braun P. I. p. 189. ausstührlich beschrieben worden.

80) Juniani Maij Parthenopei liber de priscorum verborum proprietate. Tarvisiae per Bernardum de Colonia anno 1477, in Sol.

S. Catalog. Biblioth. Schwarz. P. II. p. 171. Ferner Brauns lib. cit. P. I. p. 190.

Tom. I.

- 81) Decretum Gratiani cum apparatu Bartholomaei Brixienfis. Venetiis per Nicolaum Jenson anno 1477, in gr. Sol.
- S. hm. Seemiller fasc. II. p. 8. Das Ganze beträgt 408, gebruckte Blätter.
- 82) Wolframs von Eschenbach Heldgedichte von Parzisal 1477. in Fol. Ohne Anzeige des Ortes und Druckers.

In des Herrn Schaffer Panzers Annalen der altesten deutschen Litteras tur S. 101. n. 83. ist dieses seltene Werk hinlanglich beschrieben worden. In Catalog Bibl. Schwarz. P. II p. 173 ist es angezeigt. Ingleichen auch von Weiselinger in Armament. cathol. p. 98. In der Beschreibung des herrn Panzers scheint mir die Bemerkung sehr sonderbar zu seyn, daß nämlich die Topen dieses Romand mit denjenigen genau übereinkommen, mit welchen Gunther Zainer des Isidox. Erhimolog. libr. XX. anno 1472. gedruckt hat. Ich verglich das vor mir liegende Werk mit des Isidorie Ethimolog. libr. fand aber zwischen den Topen dieses, und jenes des Isidorus so wenig Aehnlichkeit, daß ich vielmehr glaubte, es sey mit den rotunden Topen des Johann Mentelin von Straßburg — davon Herr Braum lid. cit. P. I. Tad. I. n. III. ein Muster geliefert — als mit denjenigen des gedachten Werkes gedrucket. So viel getraue ich mir sicher zu behaupten, daß die Topen des Gegenwärtigen, und des unmittelbar darauf solgenden Werkes den bes sagten Topen des Johann Mentelin viel näher kommen, als denjenigen des Guns ther Zainers.

83) Wolframs von Eschenbach Heldengedichte von Spturell dem rechten Perrn des Grales. in dem Jahr 1477. in Fol. Ohne Anzeige des Ortes und Druckers.

S. die in dem ummittelbar vorhergehenden Werke angeführte Authoren. In unserm Exemplar stehen bende Gedichte in einem Bande benjammen.

### Jahr 1478.

84) Authenticae seu Novellae Constitutiones et tres libri codicis Justiniani Imp. cum commentariis. Basileae per Mich. Wensler anno 1478. in gr. Fol.

Ist in des herrn Braun lib. cit. P. I. p. 197. hinlanglich beschrieben worden. Besindet sich auch in Rebdorf. S. hrn. Straußens Monum. Typ. Reddorf.



dott. p. 137. ingleichen in Bibl. Argentin. Comend. 8. Joan. S. Weisling. cata-

85) Decretales Gregorii Papae IX. unacum glossis Bernhardi. Basileae per Michaelem Wensler anno 1478. in gt. Sol.

Unter bem Jahre 1473 ift bereits eine Schoifferische Ausgabe ber Gres gorianischen Defretalen angezeigt worden, mit welcher Die Gegenwartige auf bas genaueste übereinkommt. Es ist aber nicht nur etwan das Jahr in der Schlußs anzeige geandert, fondern das gange Werk aufs Neue aufgelegt worden, wie fols des aus bem Unterschied ber Eintheilung ber Zeilen u. a. m. erhellet. Diese And gabe wird von Maittaire und Beiflinger in Armament cathol. p. 100 angezeigt. Auf der zwenten Columne des letzten Blattes steht folgende rothgebruckte Schlusanzeige: Anno icarnatois difice. M. CCCC. LXXVIII. XIII. Kl Septeb. Sanctifsimo in xpo pre ac dño dño Sixto papa IIII potifice maximo. Illustrissimo. nobilissime domus austrie. Friderico. Romano4 rege gloriosissimo reru dominis. Reverendissimo in xpo pre dito Johane psule Basilien. ni (sic) nobili urbe Basilea. fustragante divina clementia. sine culus ope nihil rite finitur hoc psens decretale glossa cum ordinaria domini Bernhardi no atra metali penna cannave. sed arte qda ingeniosa imp'mendi cunctipotenti aspirate deo Mihahel Wenszler suis confignando armis felicit? Psummavit. Das Ganze ift auf gespaltneh Columnen ges Große Anfangebuchstaben, Custoden, Seis bruckt, und beträgt 304 Blatter. tenzahlen und Signaturen mangeln.

86) Lectura Baldi super IV. libros Institutionum Justiniani Imp. Per Martinum Hus de Botvuar anno 1478. in gr. Fol. Ohne Angeige des Ortes.

Den Anfang machen auf der Kehrseite des ersten Blattes die Rubricae Institutionum. Auf der folgenden fangt das Werk selbst mit der Anzeige an: Incipit Lectura Baldi super Instituta Das erste Buch endet sich auf der 4ten Cos Imme des 27sten Blattes mit der Anzeige: Explicit liber primo. Incipit secundus. Am Ende des Werkes auf der ersten Seite des 79sten Bl. steht folgende Schlusanzeige: Lectura Bal. utriusq3 iuris iterpretis subtilissimi circa quatuor sinstitutionum Justiniani imperatoris divissimi brevis quidem et rara sed subtilis et utilis. multarum singularum questionu ac dubiorum quotidie practicantidus occurrenciuz soluciones perstringens. ad tociusque civilis sciencie intelligenciam plurimum conducens. maximis laboridus correcta diligenterque impressa per maximum hus de botyuar. seliciter sinit. Anno diii MCCCCLXXVIII.

ber Rehrseite eben dieses Blattes fangen verschiedene suridische Rechtsfälle und fixus questionum an, welche mit eben den Typen, wie das Borbergehende, gedrucktind, und sich ohne eine neue Schlußanzeige enden. Alles zusammen ist mit sehr kleinen, seinen, und gotbischen Typen auf gespaltenen Solummen gedruckt. Die Titel der Rubricken, und die ersten Worte derselben ausgenommen, welche mit gehßern und stärkern Lettern gedruckt sind. Große Anfangsbuchstaden, Sustoden, Seizenzahlen und Signakuren sehlen. Das Ganze beträgt 94 Blatter. Das Papler ist ziemlich weiß, und sehr stark. Das Zeichen desselben ist durchgehens eine slache Hand, welche auf dem britten Finger einen Stern an einem kurzen Still trägt. Diese Ausgabe sinde ich nirgends. Der Ort des Drucks aber ist Lion. Denn dasselbst druckte Maartin Huß.

87) Antonini Archiepisc. Florentin. ord. Praed. summae theologicae P. I. et III tia. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1478. in gr. Fol.

S. Hrn. Schaffer Panzers alteste Buchdrucker-Geschichte Rurnbergs. S. 31. wo alle 4 Theile zugleich unter dem Jahrgang 1477 aussuhrlich beschrieben werden. Ferner Weisling Armament, cathol. p. 107.

88) Joannis-Andreae Tractatus de arboribus confanquinitatis, affinitatis, et spiritualis cognationis. Norimbergae per Fridericum Creussner anno 1478. in Pol.

Diese 10 Bl. starte Ausgabe ift in des hrn. Seemiller fasc. II. p. 23. und in herrn Panzers Rurnberger Buchdrucker-Geschichte S. 49 ausstührlich bes schrieben worden. Sie ist auch zu Frsee und Rottenbuch vorhanden.

89) Calendarium unacum conjunctionibus luminarium. Ulmae per Joan. Zainer anno 1478. in Fol.

S. Hrn. Pl. Braun lib. cit. P. I. p. 201.

90) Leonardi de Vtino Ord. Praed. quadragesimales sermones de legibus: etiam dominicales. Ulmae per Joan. Zainer anno 1478 in gr. Fol.

Den Ansang macht auf der ersten Seite des ersten Blattes folgende Ueberschrift: Excellentischmi viei: sagra4 Irarum interpretis subtilissimi: mgri Leo-



Leonardi de Vtino divini ordinis fratrum predicato4 quadragesimales sermones de legibus: etiam dominicales Ita doctorum quorundam hoim studio atq3 industria per tabulam I'm alphabeti ordinem registrati: ut quis'qg vel mediocriter doctus de singulis dñicis sermones per integrum annum facillime decerpere possit: incipiunt feliciter. Dann fangt sermo primus de peccato gule an. Diese endet fich mit ber erften Beile ber zwenten Columne bes Bten Blattes. Ju Allen find es 48 Predigten. Der Berfaffer hat eine jede berfelben in 4 Theile getheilt, und durchgehende feine Beweise in deuselben testimonio quadruplicis legis scilicet: legis naturalis, divinalis, prophetalis, et humanalis, ober mit andern Auss bruden: legis evangelicae, apostolicae, canonicae, et ecclesiasticae belegt. Auf der Rudseite des 348ten Bl. endigen sich die Predigten mit folgender Schluße anzeige: theologie doctoris pcipui Leonardi de Utino divi ordinis fratru predicato4 qdragesimales sermones ad ppl'm. per doctum quemdam hominem secundu alphabeti ordinem mirifica industria sic registrati. ut quacunq3 de re: et quocunq3 tempore quis predicaturus sit: uberem materiam facillime invenire possit: emedatissime impressi Vlme per Johannem Zainer finiunt feliciter. Anno a natali christiano. 1478. Mit dem darauf folgenden Blatt fangt das fehr große alphabes tische Register, welches auf Befehl P. Lodovici Fuchs ord. pred. et conventus Vimensis Prioris ein gewisser Dominitaner Lektor Felir mit Ramen gemacht hat - wie aus bem voranstehenden Brief erhellet - an. Nach bem Brief fteht eine furze Ertlas rung bes Registers, und die Unzeige zweier andern Tabellen, bavon bie erfte bie Expositiones authoritatum bilbliae, und die zwente Manuductionem ad inveniendum materiam praedicabilem per omnia Evangelia dominicalia enthalt. 3u Ende berselben wird auf ber ersten Seite bes letzten Blattes endlich mit noch einer Ends schrift - in der mit dem lateinischen Worte fellx auf den Ramen Felir alludirt Anfangebuchstaben, Cuftoben, Seitenzahlen wird — der Beschluß gemacht. und Signaturen werden nicht gefunden. Das Gange ift mit fleinen gothischen In pen auf gespaltnen Columnen gedruckt, und 375 Blatter fart. Die Predigten find oben am Rande auf benden Seiten mit arabifchen Biffern angezeigt g. B. fermo 12. 30. Das Papier ift weiß und ftart, baben aber ziemlich rauh. Diese Ausgabe wird in catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 175. angezeigt, auch ift fle unter andern zu Erlangen, Murnberg, Free, und Rottenbuch. Maittaire hat unter andern zu Erlangen , Murnberg , Irfee , und Rottenbuch. fie gleichfalls aus der Augeburger Stadt-Bibliothet angefibrt.

91) Guilielmi Duranti Episc. Minatensis Rationale divinorum officiorum. Vincentiae per Hermannum Lichtenstein anno 1478. in Fol.

Gegenwartige Ausgabe ift mit kleinen und zierlichen gothischen Topen auf ein weißes und sehr starkes Papier gedruckt. Die Anfangsbuchstaben, Custoben und Seitenzahlen mangeln. Die Signaturen sind ba. Die Batter in Columnen gespaltet, und bas Ganze 225 Blatter stark. Den Ansang macht auf der ersten Seite des ersten Blattes der Brief des Joannes Aloisius tuscanus anditor Camere apostolice an den Petrus Cardinalis Tirasonensis, in welchem er die Nothwendigseit, und den Nusgen dieses Werkes ampreist, und das Verdienst, welches sich der Verfasser durch selbes von der ganzen Kirche erworden, mit geziemenden Lobe erhebt. Auf der Rehrseite des ersten Bl. fangen die Rubrice rationalis divinorum officiorum, und endlich mit dem dritten Blatt das Wert selbst an: Den Beschluß des Wertes macht solgende Endschrift: Hermannus lichtensten coloniensis prodatissimus librarie artis exactor. Impressus Vincentie anno domini. M. CCCC. LXXVIII. Ist auch in dem Stifte zu Reddorff besindlich. S. Herrn Straußens Monum. typograph. pag. 135-

92) Fasciculus Temporum a Wernero Rolewinck ord. Carthus. compilatus. Per Nicolaum Gotz de Sletzstat anno 1478. in gr. Rol. Ohne Angeige des Ortes.

Ift in des Herrn Straußens Monum. typ. Rebdorf. p. 133. angezeigt. Der Herr G. R. Zapf hat in den Merkw. seiner Bibliothek I. St. S. 91. u. skriehrere Ausgaben diese Werkes beschrieben. Gegenwärtige blieb ihm aber under kannt. In der Hauptsache kommt diese mit der von Herrn Zapf angesihrten Sols üsschen Ausgabe von dem Jahre 1479. vollkommen überein. Der Druck ist eine mit kateinisch = und gothischen Typen vermischte Schrift. Das Papier schon weiß, und stark. Ansagsbuchstäben, Eustoden, Seitenzahlen, und Signaturen sehr sen. Das Ganze beträgt 64 Blätter. Am Ende steht folgende Schlußanzeige: Fasciculus temporum A Chartusiense copilatu In forma Cronicis siguratum (sic) Vsaz In Annum 1848. (1478) A me Nicolao Gotz de Sletzstat impsium. Neben der Endschrift steht solgendes Wappen: Ein aufrechtstehender, und mit einem langen Bart versehner Mann, der mit beyden Handen einen Stab halt. Zu seis nen Füßen steht ein Schild aufrecht, auf dem drey Meerschaalen nebst einem Winkelmaaß liegen. Ueber seinem Haupt ist ein sliegender Zettel mit den Worten: Scla spes mes — in te virgis gra. Dann wird mit einem 8 Blatt starken Regisster der Beschluß gemacht.

## Jahr 1479.

93) Breviarii Pars Hyemalis secundum chorum Ecclesiae Augustanae. Augustae per Johannem Baemler Anno 1479. in Fol-

Diese Ausgabe wird von herrit Japf in der Augsb. Buchdrucker-Gesch. S. 5t. kurz angezeigt Sie fangt unmittelbar mit dem Psalterium ohne vorläuses gen Eltel oder Ausschrift an. Darauf folgen die kleine horen - horae minores - I. Pkalmi ad vesperas, laudes, tertiam, sextam &c. Ferner die Cantica. Litanias Litaniae de omnibus fanctis, et preces ad horas. Mit bem 63sten Bl. fangen die Antiphonen, Lektionen de ossicio B. V. M. an. Albann folgen mit bem 72sten Blatt die Hymni sowohl de tempore, als de sanctis. Enduch auf bem gasten Bl. Incipit comune scho4. et primo de Apl'is cap. Am Ende steht sols gende Schlußanzeige: Libro4 horaru pars hyemalis cum omnibus novis hystoriis ejustem partis. sch'm chorum ecclesie Augustensy. sinit feliciter &c. Per Johannem Bämler civem ibidem. anno M. CCCCO LXXIXO III. Kl'. Decembris. Die noch 4 solgende Blätter enthalten die Rubrick super vigilia Nativitatis domini. Das Ganze ist auf gespaltnen Columnen durchaus mit schwarzen Appen gedruckt, und beträgt +33 Blätter. Die großen Ansangebuchstaben sind mehrentheils vorhanden. Die Eustoden hingegen, Blätterzahlen, und Signaturen mangeln.

94) S. Augustini Libri XXII. de Civitate Dei, cum commentariis Thomae Valois et Nicolai Triveth, ord. Praed. Basileae per Michaelem Wenssler anno 1479. in gr. Fol.

Ift in bes herrn Seemillers fasc. II. p. 36. hinlanglich beschrieben worben. Weislinger hat biefe Ausgabe in Armament. Cathol. p. 115. ex Bibl. Argentin. commend. S. Joan. auch angezeigt.

95) Michaelis de Mediolano Ord. Min. Sermonarium Triplicatum.
Basileae per Michael. Wenssler anno 1479. in gr. Fol.

Der Verfasser von dem in Cave Histor. Litterar. de script. Eccl. in Append. p. 108. einige Nachricht gegeben wird, lebte um das Jahr 1480. zus gleich wird eben allba diese Ausgabe, welche die erste dieser Predigtens Sammlung ist, angezeigt. Sie fangt auf der ersten Seite des ersten Blattes mit dem Register, das den materiellen Innhalt der Sermonen enthalt, an. Dann folge auf den folgt auf dem zwenten die Vorrede mit der voranstehenden rothgedruckten Aufschrift: Sacri eloquli pconis celeberrimi fratris Michaelis Mediolañ. ordis miorum regularis observacie opus putilissimu p advetum et qdragesima de peccato in genere et de trib9 peccatis pricipalib9 f. supbia. avaricia. et luxuria. Prologus. Umnittelbar darauf nehmen die Predigten selbst ihren Anfang. Derfelben find in den erften zwen Theilen des Sermonarium LXXXVII. an der Jahl. In der Anzeige der letten Germon Die Sabbatho sancto de convenientla sepulture et condecentia sepulchri xpi. Sermo LXXXVIII. ist ein Druckfebler, in dem bas Register nicht mehr als 87 Predigten anzeiget. Der Beschluß wird auf der ersten Seite des '3 Blattes mit ben Worten Deo gras gemacht. Die Kehrseite eben dieses Blattes ift leer. Dier konnte bas Wert füglich in zwey Bande getheilt werden. dritte

britte Theil fangt gleichfalls mit einem Register auf der Kehrseite des ersten Blats tes — oder mit den vorhergehenden Theilen in ununterbrochener Reihe fortgezählt — auf der Kehrseite des 174sten Bl. an. Dann beginnen gleich die Predigten selbst, ohne Borrede, mit der Ausschrift: In noie patris et filii et spus sci. Amen Incipit aliud adragesimale predicto anexu de aliis quor vicits capitaliby. L. gulaira, ividia. et accedia. Et p'mo de ipsis et aliis i generali supradictis.

Dhica in q'nquagesima. d' oib} septes viciis capitalib; simul Sermo Ihrer sind LII. Um Eude ist folgende Schlußanzeige zu lesen: Explicit fermonariu triplicatu per Advétu, in quo tractatur de peccato in generali. per duas quadragesimas: in quarum una tractatur de tribus peccatis principalibus superbia videlicet luxuria et avaricia cum speciebus et filiabus suis. In alia vero de reliquis quatuor peccatis capitalibus, gula videlicet accidia ira et invidia cum speciebus ac etiam filiabus suis diffuse describitur. Quod quidem compilatum est per venerabilem fratrem Michahelem de Mediolano ordinis minorum regularis observancie verbi dei predicatorem. Impressum vero Basilee per Michahelem Wenssler artis impressorie ingeniesum magistrum quarto KI's. Junij Anno. M. CCCC. LXXIX. feliciter consummatum. Das Ganze ift auf gespaltenen Columnen mit den Meinen gothischen Inpen, mit benen der Commentarius de Valois in libb. S. Augustin. n. praeced. - Blog die Aufschriften der Predigten, und die Schlufans zeige ausgenommen - gebruckt, und beträgt gusammen 272 Blatter. Unfange-Ist auch in buchstaben, Blatterzahlen, Eustoden, und Signaturen fehlen. Irfee befindlich.

- 96) Antonini Archiepisc. Florentin. summae theologicae P. IV ta. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1479. in gr. Fol.
  - S. herrn Pangers altefte Buchbruder-Gefch. Rurnberge. S. 31. u. ff.
- o7) Collecta Magistralia per adventum domini de formatione hominis moralis. Norimbergae per Fridericum Creussner anno 1479. in Fol.
- Ift von herrn Panzer in der altest. Buchdrucker-Gesch. Rurnbergs S. 51 und von herrn Braun lib. cit. P. I. p. 204. aussichrlich beschrieben worden.

### Jahr 1480.

48) Leben der Hepligen. Der Sommertheil. Augsburg von Johann Bämler in dem Jahr 1480. in kl. Fol.

Diese Ausgabe wird sowohl in des herrn G. R. Zapte Auges burge Buchdructergeschichte, ale auch in den Annal. der altest. deutsch. Litteratur des herrn Vanzers vermist. Sie fängt auf der ersten Seite des ersten Blattes mit einem Namen-Register an. Dieses süllt nicht gar 3 Seiten. Die Kehrseite des zweyten Blattes süllt ein Holzschnitt, welcher Maria mit dem Jesus-Kindlein auf dem Schooß in einem Tempel vorstellet. Auf dem zten Blatte fängt das Wert selbst mit folgender Ueberschrift an: Hop hebett sich au daz Summer tepl der hepligen leben. Unnd zu dem ersten vonn dem lieben Hepligen leerer sant Ams brosso dem hepligen Byschoss. Bor dem Leben eines jeden Repligen steht ein Holzschnitt, welcher desselben Märrprer Todt, oder sonst eine Handlung vorstellt. Der erste Aufangsbuchstad ist ein großer Holzschnitt, und beträgt in der Hohe geilen. Außer diesem kommt in dem ganzen Werk keiner mehr zum Vorschein. Sustenzahlen, und Signaturen sehlen. Das Papier ist weder sonders dar schon, noch start. Am Ende steht folgende Schlußanzeige: Hope enndet sich der hepligen leben das Summer teil. das hat gedrucket und vollenndet Iphannes Bämler zu Augspurg an sant Franciscus tag. Anno &c. jm LXXX. jare.

#### 99) Leben der Hepligen. Wintersheil. wie oben. in A. Fol.

Dieses Eremplar ist zu Ansang und am Ende desett: boch weil es in gleichem Format, und mit den namlichen Typen, wie das unmittelbar Borhergehens de gedruckt ist, und zugleich die Legenden der Heyligen, welche in andern Ausgaben dieses Werkes den Wintertheil bestimmen, enthält, habe ich dasselbe hiezbergesett. — Die erste Seite des ersten Blattes fängt mit dem Beschluß der Les gende des Erzengel Michaels an. Sie enthält 21 Zeilen, und den Titel der darauffolgenden Legende, welcher also heißt: Bon dem hepligen sant Jeronims. epner vo den vier lereven. sein legend. Mit der Legende St. Agathon ender sich unser Exemplar. Uebrigens ist das äußere Aussehen dieses Theils, wie jenes des Sommertheils beschaffen. Blos mit dem Unterschied, daß ich in dem Gegens wartigen auf einer jeden Seite Zi in dem Somertheil aber nur 30 Zeilen zählte.

- Breviloquus dictus &c. Basileae anno 1480. Ohne Unjeige des Dructes. in Fol.
  - S. hrn. Seemillers fale, II. p. 65. Das Ganze beträgt 330 Blatter.
- 101) Interrogatorium sive Consessionale Bartholomaei de Chaimis ord. min. Mediolani anno 1480. Ohne Benennung des Drus clers. in 4to.

Gegenwartige Ausgabe befindet sich in dem Stift zu Rebdorf. S. hrn. Straußens Monum. Reddorf p.147. Das Ganze ift xxx Bl. start, und mit sehr Tan. I.

TE O SE

mieblichen und seinen gothischen Cupen uns ein weises, und flarkes Papier in gestpalenen Columnen gedruckt. Auf der zwepten Columne des letzen Blattes stehet nach einigen Distichen, welche das Lob des Merkchens, und des Berkassers ents halten, solgende rothgedruckte Schlußanzeige: Explicit interrogatoriuz Ave Confessionale perutile. Per venerabilem fratrem Bartholomeu (sie) de chaymis de mediolano ordinis minorum editu in loco kance Marie de angelis apud mediolanu. Impressungz siud anno domini. Millesimo quadringentesimo octuagesimo, die vero exicesimo primo mensis Maij. Ist auch in dem Reichessist Irsee besindlich.

- 102) Biblia latina Vet. et Nov. Testamenti, Norimbergae per Anton. Koburger anno 1480. in gr. Fol.
- S. Masch in Biblioth. fac. le Long P. II. Vol. III. Cap. II. sect. I. p. 114. ingleichen herrn Pangers Geschichte ber Ruruberg. Ausg. ber Bibel S. 56. herrn Seemillers fasc. II. p. 59.
- 103) Biblia latina Vet. et Nov. Testamenti. Ulmae per Johannema. Zainer anno 1480. in gr., Fol.

Gegenwartige Ausgabe ist in des herrn Seemillers fasc. II. p. 59 anst führlich beschrieben worden. Ift auch in Irsee vorhanden.

- 104) Johannis Junioris Ord. Praed. Scala coeli. ulmae per Johannem Zainer anno 1480. in Sol.
  - S. frn. Seemiller fasc. II. p. 64.
- 105) Alberti de Padua Ord. Eremit. S. Augustini sermones de Dominicis per annum, et praecipuis sestivitatibus. Ulmae per Johannem Zainer anno 1480. in. Fol.

Diese Ausgabe wird von herrn Seemiller fasc. II. p. 53. und herm Braun lib. cit. P. II. p. 79. hinlanglich beschrieben. In unserm Exemplar wird die Concordantia quatuor Evangelistarum de passione domini vermist. — Ein Beweis, daß diese auch Sinzeln von Johann Zainer kann gedruckt worden sepn.

#### Jahr 1481.

206) Spe hept sich an die new Se und das passional Ihesus und Marie leben gancz un gar gerecht als uns die lerer habend geschribs die hernach genant werden. Augsburg von Anton Sorg in dem Jahr 1481. in Fol. mit vielen Holzschnitten.

Diese Ausgabe mag herr Panzer in den Annal. der ältest. deusch. Kästerat. S. 117. nur aus des G. R Zapfs Augsd. Buchdrucker-Geschichte S. 57. kennen, und vielleicht dieselbe nicht selbst gesehen haben, weil er sie so kurz absgesettiget hat. Das Werk ist mit ziemlich starken gothischen Typen auf ein nattels mäßig weißes und starkes Papier gedruck. Die Zeilen laufen ununterbrochen sort. Die Ansangsbuchstaben sind einsache, schlechte Holzschnitte. Eustwen, und Sisgnaturen mangeln. Die Blätter sind paginirt z. B. das XV. XX. Plat. Mit der ersten Seite des CXXXV. Blattes endet sich die Geschichte Jesus und Maria mit der Zerstbrung Jerusalems. Darunter steht noch: Hie nach solget das leben der hepligen drei kinig. Die Kehrseite ist leer. Dann fängt mit dem solgenden Blatt die Legende der heiligen z Konige an. Auf der Kehrseite des CLXXVI. und less ten Blattes wird mit der von Herrn Panzer und Zapf angezeigten Unterschrift der Beschluß gemacht.

107) Guarini Veronensis Ars diphtongandi, vocabularius latinus, Breviloquus dictus. Basileae anno 1481. Ohne Angeige bes Drus effert in Ros.

Ift ein wortlicher Nachdruck berjenigen Ausgabe, die unter dem Jahre 2480 ist angezeigt worden. Befindet sich auch zu Rebdorf. S. Straußens Monum. typ. p. 154-

103) Platinae Historia de Vitis summorum Pontificum usque ad Sixtum IVtum. Norimbergae per Anton. Koburger. anno 1481. tn Sol.

S. Hu. Panzers' alteste Buchbruckergeschichte Nurnbergs G. 61. und bie bort citirten Authoren. Ist auch in Rebborf befindlich. S. herrn Straußeus Monum. typ. p. 151.

109) Jacobi de Voragine Januensis Legendae sanctorum seu Lombardica historia. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1481. in Rol.

Ift in bes hern Seemillers fast. II. p. 72. ausstührlich beschrieben worben. herr Panger hat diese Ausgabe gleichfalls in ber altesten Buchbr. Gesch. Rurnbergs S. 59. angezeigt.

110) Henrici Herp, Ord. Min. Speculum aureum decem praeceptorum Decalogi. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1481, in Fol.

Man sehe Herrn Panzers alteste Buchdrucker-Gesch. Rurnbergs S. 58. Ferner Seemiller fasc. II. p. 74. und Straußens Monum. typ. Reddorf. p. 150.

Anton. Koburger anno 1481. in Fol.

S. herrn Panzers alteste Buchor. Gesch. Rarnb. S. 59. ingleichen Sew millers fasc. II. p. 71. Das Gauge ist 168 Blatter stark.

112) S. Bernardi abbatis Clarevallensis sermones de tempore, de sanctis et alii, data opportunitate, habiti. spirae per Petrum Drach anno 1481. in Fol.

Eine etwas altere Ausgabe biefes Werfes ohne Anzeige bes Ortes, Rahres, und Druders wird in dem zwepten Theil angeführt werben. In Gegenwartiger mangelt zwar die bestimmte Anzeige des Druders, des Ortes, und des Sahres gleichfalls, boch ftehet gulest in bem Berte ein Brief eines Ungenannten an den Deter Drach, ans welchem fich schließen laft, daß fie aus feiner Officin unter bem Jahre 1481 gefommen fep. Der Brief lautet unter Andern alfo : Petro Drach civi Spirenst salutem p. Placuit mihi vehementer diebus superioribus te in eam sententiam incidisse, ut dulcissimi et devotiffimi Bernardi sermones eximios imprimere decrevisses. Nam etsi singulari eum semper doctorem observantia amoreque prosequatus sum: quia tamen non solum michi jocunditatem: sed et multis aliis magnum prosectum novi operis lectione conseret: majori sum leticia perfusus: dum te in optatissimos mihi labores descendisse cognovissem. - -Ouorum profecto summa utilitate permotus legens et relegens directorium con-Periphi registrum, ut facilius sit inventu: quicquid reperire quispiam exoptavit. - - Confido me tibi laborem impendisse: eo gratiorem: qua majori diligentia

figentia id effeci. quoque magis senties plerisque propediem emptoribus profuturum. Vale petre et me ama. Ex heidelberga pridie Kalendas septembres. Anne dii. LXXXI. &c.

Uebrigens kommt diese Ansgabe mit der in dem zwepten Theil Borkommenden so genau überein, daß Zeilen auf Zeilen, Worter auf Worter in benden Ausgaben zusammentressen. Nach den titulis sermonum, mit welchen Jene sich ensdet, folgt in der Gegenwärtigen auf dem nächsten Blatt der oben angezeigte Brief. Unmittelbar darauf fängt das noch zz Bl. starke Register an. Am Ende desselben machen folgende Berse auf der ersten Seite des 304 den und letzten Blattes den Beschluß:

I nunc I tandem totum bernarde per orbema.
Protino exilias ne tua fama cadat:
Divinasq3 tuis fermonibo exprime leges
Crimina fac homines deferuisse velint
Vade precor cunctis bernnardo legare fuavis
Flecte ad virtutes pectora dura pias
O quecunq3 juvat fanctos cognoscere patres
Bernardum relegas inclita scripta colens
Frigida jam dudum fervescet amore voluntas
Et mens doctrine dulcia mella feret.

In Bibl. Argentin. Ord. s. Joann. ift sie ebenfalls befindlich . Weis-ling. catalog. chron. p. 220. und zu Irsee.

- 113) Guidonis de Baiisio Rosarium Decretorum: vulgo Archidiaconus super Decretis. Venetiis per Joh. Herbort. de Selgenstat anno 1481. in gr. Fol.
- S. htn. Seemillers fasc. II. p. 75. Ferner Beiglingers Armamene. cathol. p. 222. Nach bem Registrum Chartarum stehen die rothgebruckten Bappen ber Buchdruckergesellschaft dieses Berkes, welche herr Seemiller zu bemersten unterlassen hat.
- 114) Gualteri Burlaei Angli Expositio super artem veterem Porphyrii et Aristotelis. Venetiis per Johannem Herbort de Alemannia anno 1481 in Sol.

In gegenwärtiger Ausgabe ist der Text mit gebsern, die Auslegung hingegen mit kleinen sehr niedlichen gothischen Topen auf ein sehr weißes, und farkes Papier in zwey Columnen gedruckt. Große Ansangsbuchstaben, Seitenzah-Len len, und Eustoben sehlen. Die Signaturen sind da. Zu Ende des Bets tes wird solgende Schlußanzeige gelesen: Explicit scriptuz pelarisimi viri Gualterii Burlei Anglici sacre pagine psessoris eximii: in artem vetere Porphirii: et Aristotelis, arte ac impensa Joannis herbort Alemani, qui no solu summa cura adhibet ut sint hec sua suave quoqz sine vicio: vez ut laute sint etix elaborata. Impressum vero venetiis: Anno. M. CCCC. LXXXI. Quarto Idus decebris. Das Ganze beträgt 118 Blätter. S. Denis supplem. Annal. Maittaire P. I. pag. 130.

115) Antonini Archiepisc. Florentin. summae majoris Pars secunda. Venetiis per Leonardum Wild de Ratisbona anno 1481. in Posso.

Bon biesem so oft gebruckten und beliebten Berke besißen wir nur ben gegenwärtigen zweiten Theil. Der Anfang wird auf der ersten Seite des ersten Blattes mit dem Proemium gemacht. Boran steht: Proemium in secundam partez summe: clarissimi viri fratris Antonini archiepiscopi floretini ordinis predicatorum. Auf dieses solget die tabula. Dann fangt mit dem 4ten Blatt das Werkselbst an. Dieses ist auf ein sehr weisses, und glattes Papter in gespaltnen Coslumnen mit niedlichen kleinen gothischen Then gedruckt. Die grossen Ansangsbuchstaben hat meistentheils der Drucker durch kleine ersetzt. Seitenzahlen und Eusschen werden vernisst. Die Signaturen sind vorhanden. Oben am Rande sind die Titel, und Capitel z. B. Titulus L. Capitulu. VII. angezeigt. Auf dem vorsletzten Blatt steht folgende Schlußanzeige: Hic sinis 2 e pts sume Anthonini: ordinis pedicatoru: Archipsul sorentini: suma cura et opa castigate atq3 emendata: impressioniq3 d'dite Venetiis per Leonardum Wild de ratisbona. M. CCCC. LXXXI. Das letzte Blatt enthalt das Register mit der Ueberschrift: Registrum secunde partis sume Anthonini. Das Ganze beträgt 307 Blätter.

116) Summa Pilanella, seu Magistrucia. Aucta, emendata, et explicata a Nicolao de Ausmo Ord. Min. Venetiis per Bartholomeum de Alexandria, Andream de Asula, et socios anno 1481 in 4 to.

Aeltere Ausgaben dieses Werkes sind schon von herrn Seemiller fast. I. p. 133 und fast. U. p. 24 angezeigt worden. Gegenwartige unterscheidet sich von diesen unt in dem Format. Sie ist mit sehr kleinen und schonen geshischen Typen auf ein schon weißes und starkes Papier gedruckt. Zu Ende der Canones poenitoniales steht folgende Schlusanzeige: Impressum est opus hoc Venetiis cura ac diligeria

diligetia Bartholomei de Allexadria Andree de Asula et Maphei de salo socio4 Anno salutis Xpiane. M. CCCC. LXXXI. die X. mensis Martij. Wit dem dars auffolgenden Blatt fangen die Consilia Alexandri de Nevo contra judaens soenetantes an. Das letzte Blatt fullet das Registrum Chartarum. Unfangebuche staden, Blattzahlen, und Eustoden mangeln. Das Ganze ist auf gespaltnen Columnen, und 335 Blatter start.

117) S. Bonaventurae S. R. E. Card. Ord. Min. Sermones de Tempore, de fanctis et communi fanctorum. Ulmae per Johannem Zainer anno 1481. in Fol.

Ohne alle vorläufige Anzeige fangt bieses ftarke Werk fo gleich auf ber ersten Seite bes ersten Blattes mit einem 13 Bl. starken Register an. Dann bes ginnt auf dem folgenden Blatte das Werk selbst mit der voranstehenden größer ges druckten Ueberschrift;

#### Tempore

Hoc presenti volumine cui vero competit illud Comici invidiosumbonum: et quod priores absconditum servavere in amiciciam conjunctissimis plerisq3 facile desideratu sed copertu difficile: Vétura bona docentis seraphici doctoris Bonaventure sacrofancte romane ecclesie Cardinalis dignissimi. Sermonum de tépore simul et Sanctis. et si invidiosum non tamé infructuosu opp. hactenus abditum et occultum. nunc tandem impressoria arte pala procedit in luce. De adventu Sermo primus. erfte Theil Diefer Germonen endet fich auf der Rudfeite des 284sten Blattes. Auf eben biefer Seite fieht noch ber Titel des zwepten Theiles. Er heißt also: Secuntur sermones Bonaventure (sic) de sanctis. Am Ende des gangen Werkes wird folgende Unterschrift gelesen: Ventura bona docentis seraphici doctoris Bonaventura (sic) sacrosancte Romane ecclesie Cardinalis dignissimi de tempore simul et sanctis cum comune Sancto4 perfructuosus opus. Impressum per Iohannem Zainer: feliciter explicit Anno domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. Blattzahlen, Custoden, Anfangebuchstaben und Signaturen fehlen. Die Columnentitel über die Sonn = und Festtage 3. B. Dominica Letare Sermo LII. find durchgehends mit größern Typen als das Uebrige gedruckt. Das Ganze beträgt 424 Blatter. Die Zeilen laufen ununterbrochen fort. Das Papier ift ziems lich gut, aber braunlicht. Weislinger hat diese Ausgabe in Armament. cathol. Pag. 225 angezeigt.

#### Jahr 1482

118) Das Buch genannt der Altvater Leben oder zu latein Vital patrum. Augsburg durch Anton Sorg in dem Jahre 1482. in Fol. mit Holzschnitten.

Gegemvärtige Ausgabe scheinen herr Panzer, und G. R. Zapf nur aus Correspondenz zu tennen, indem Sie von derfelben nichts als die Rachschrift bes Drudere angeführt haben; es mag baber nicht unnit fenn, bas vorziglichfte berfelben bier nachgutragen. Die erfte Geite bes erften Blattes ift leer. Die Rebriels te fullet ein Solgschnitt, ber 6 Anachoreten in verschiednen Befchaftigungen bers ftellet. Mit dem zwepten Blatt fangt ein 5 Bl. ftartes Regifter in bas nachgeenb buch genant d'altoater leben = oder zu latein vital patru an. Dann folgt bie Morrebe Pabsts Gregor bee Großen mit ber Ueberschrift : Die vorrebe in Das Buch ber alttoater Die vahet an das hochwirdig lebe ber auszerwolten freund gotes ber heiligen altoater darumb thue ein neglicher bende orn auf die innern und die auffern. unnd merte iren groffen strept und sog. und die ewige freud die sp damit gewuns nen habend. un volgent in nach. Deit dem Rten Blatt beginnen die gebruckte Plattzahlen 3. B. Das ander Plat. Auf ber Rudfeite bes CLXXXVII. Blate tes endiget fich ber erfte Theil mit ber Unterschrift: Spe hat ein end bas leben ber altrater. unnd volgent nach die beispil. Die von hrn. Zapf angefihrte Schlußanzeige wird auf der Ruckfeite des CCCLXXXVII. und letten Blattes gelefen. Die Eustoden, und Signaturen fehlen. Die Anfangsbuchstaben sind durchgehends bald größere, bald kleinere Holzschnitte. Das Papier ist mittelmäßig weiß, und stark. Diese Ausgabe wird auch von Mich. Denis in supplem. Annal. Maittaire p. 143. angezeigt.

119) Das Buch genannt der Seusse. mit vielen Holzschnitten. Augse burg von Anton Sorg im Jahr 1482. in Fol.

M. S. Hern. G. R. Zapfs Angeb. Buchbruder-Geschichte S. 64. ine gleichen herrn Panzers Annalen ber beutschen Litteratur. S. 124. Am genauesten hat es herr Seemiller fasc. II. p. 101 beschrieben.

120) Digestum novum cum glossa. Mediolani per Joh. Anton. de Honate anno 1482. in gr. Sol.

In gegenwärtiger ungemein schnen Ausgabe fieht der Text mit größes ver gothischer Schrift in gespaltnen Columnen in der Mitte, und wird auf allen Seiten mit den Glossen, welche mit kleinern Tywen gedruckt find, umgeben. Die Titel und Rubricken sind durchgehends roth. Die Stelle der großen Ansangsbuchstaben

buchstaben bertreten kleinere von dem Druder gemachte Buchftaben. Blattzahlen, und Eustoden werden nicht gefunden, wohl aber Signaturen. Das Papier ist berrlich schon, weiß, und start. Das Ganze beträgt 356 Blatter. Auf der Rehrseite des vorletzen Blattes steht ein Brief, in welchem Mattheus Barlasina dem Petrus Antonius Castelliono wegen dieser schonen und verbesserten Ausgabe glactwanschta Der Erstere scheint das Amt eines Correktors in dieser Offizin bes kleibet zu haben; indem es in demselben unter andern heißt: Gratulor insupertibi: et lector mihi Petre Antoni mi suavissime: Mihi quidem: quod hoc abs te mihi creditum Munus: Munus inquam: quod ipse: qui tum aliis negotiis eram et forensibus et domesticis impeditus: sepius: ut nostri: ante sui averfatus: susceptim tandem proposito immutatus. hicq3 mutue nostre singulari amicicie: quoad potui quidem: recte satissecerim. Michiga ipsi bene consulerim. Tibi vero Petre Antoni gratulor: quod sicuti antea quidem tu quacunq3 in re: presertim dignissima vestra Libraria precipue semper laudis: et auctoritatis apud graves: et eruditos extitisti viros: ita hic divino prope quodam: qui te: nescio qua: favore prosequitur: excellere videare &c. Unmittelbar barauf macht folgende Unterschrift den Beschluß: Digestum novum magna cura atq3 diligentia emendatum : ac Impressum Mediolani per Johannem Antonium de honate Impensis nobilium virorum D. Petri Antonii de Castelliono et Ambrosii de Caymis Mediolaneassum Explicit feliciter. MCCCCLXXXII: octavo Klendas Augusti Johane Galeazio Maria Sfortia vicecomite sexto principe nostro invictissimo ac duce felicissimo. Dann folgt noch ein Registrum Chartarum. Diefe Ausgabe fand ich ben teinem Bibliographen, auffer in Mich. Denis supplem. Annal. Maittaire p. 148. aber blog mit ein Paar Worten angezeigt. Ich glaube baher in Ihr eine mahre Gel-

121) Fasciculus Temporum. Memmingae per Albertum Kune de Duderstat anno 1482. in Fol.

Ift in des herrn Seemillers fasc. II. p. 107. ingleichen in des G. R. Zapfe Mertw. seiner Bibliothet St. I. S. 94. beschrieben worden.

122) Biblia latina. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1482 in Fol.

Gegenwärtige Ausgabe hat Masch In Bibl. Sacr. le Long. P. II. Vol. IH. Cap. II. Sect. I. p. 116. sehr genau beschrieben. In unserm Exemplar füllen die Interpretationes nominum hebr. nicht mehr als 32 Blätter.. Herr Pan. zer führt diese Ausgabe in der altesten Buchdrucker-Geschichte Nurnbergs S. 69 ans

123) Jacobi

tenheit zu besitzen.

196 - **Sec. 192**0 - Co., C

123) Jacobi de Voragine, Januensis Historia Lombardica, sen Legenda Sanctorum. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1482. in Fol.

Ift in bes herrn Pangers alteften Buchdrucker-Gefch. Nurnbergs S. 73 beschrieben worden. Wird quch in Weislingers Catalog. Chron. p. 22). angez zeigt, und ist in Irsee besindlich,

Norimbergae per Anton. Koburger anno 1482. in gr. Fol.

Die sehr aussichtliche Beschreibung dieser vermuthlich ersten Ausgabe bieses Werkes, welche sowohl in des hrn. Seemillers Fasc. II. p. 91. als in hrn. Pangers steesten Buchdr. Geschichte Rurnbergs S. 64. zu finden ift, wird zur Kenntniß berfelben vollkommen hinlanglich sepn. Sie ist auch in Weisling. Armament. cathol. p. 228. angezeigt.

125) Bartholomaei Pisani Ord. Praed. Summa Casuum Conscientiae, seu Magistrucia vocata. Reutlingae anno 1482. Ohne Muzelge des Dructers in Fos.

Unter dem Jahre 1481. n. 116. ist schon eine Ausgabe angezeigt worsden. In Gegenwartiger sehlen die Canones poenitentiales und des Alexandri de Nevo consilia. Sie ist auf ein ziemlich weißes, dabei aber rauhes Papier in zwen Columnen mit kleinen gothischen Topen — davon Hr. Braun tad. VI. n. V. ein Muster gestesert — gedruckt. Den Ansang macht auf der ersten Seite des ersten Blattes solgende Anzeige: Feliciter Summa Pisani cum suplemento Incipit. que alias Magistrutia seu Pisanella apellatur. Ansangsbuchstaben, Seitenzahlen, Eustoden und Signaturen sehlen. Auf der Ruckseite des 41sten Blattes fängt die tadula capitulorum au, mit welcher das ganze Werk auf der Rehrseite des 41sten Bl. beschlossen wird. Darunter steht noch folgende Endschrift: Anno dni. M. cccc. LXXXII. Sabdato ante eph'ie: In Rütlingen deo auxiliante opus terminatu insigne. Susia Magistrutia. alias Pisanella vulgaliter (sic) appellatu. Finit seliciter. S. Hrn. Braun lib. cit. P. II. p. 92. Ferner Weislungers Armament. cathol. p. 229.

126) Portii Azonis Icti Summa Extraordinaria super Institutis. Spirae per Petrum Drach anno 1482. in gr. Fol.

Frentag in Adparat. litter. P. I. p. 580. et sq. beschreibt eine jungere Ausgabe biefes Werkes, woben man gute Nachricht von bem Verfasser somoble,

als bem einst groß gewesenkn Ansehen bes Werkes selbst findet. Auf ber erften Seite bes erften Bl. fangt baffelbe mit ber Borrebe bes Berfaffers an. Boran fieht: Incipit phemiu ad summa codicis per dim azonem Pposita. In bieser legt er seine Morhaben mit folgenden Borten an den Tag: Nunc autem ego Azo. residens bononie. in Jurisperitorum ordine honorabilium fociorum precibus humiliter condescendi, qui vita comendabili. morum honestate, scientie magnitudine, numero personarum. nobilitate prosapie. multaga liberalitate resplendent: Unde juxta apsorum amicabiles supplicationes codicis, et institutionum summas, lucide tractare studebo. cupiens ut tam provecti, quam rudes, que postulant queant facile in-Unmittelbar auf die Vorrede Incipit materia ad codicem. Alebann Beginnt bas Berk felbst auf der ersten Columne des zwepten Blattes mit der gebs fer, als bas Folgende gedruckten Ueberschrift: In nomie dhi ihefu xpi justiniant sacratissimi (sic) p'ncipis ppetui augusti repetite codic Liber p'mus. Incipit de novo codice faciendo. Den Beschus macht auf der gwenten Columne des Jorften Bl. folgende Unzeige: Explicit Summa extraordinaria sup institutis maxima cu diligetia spire impssa Anno millesimo qdringentesimo octogesimo secudo p me petrum drach civem spirensem. Rach einem turgen leeren Zwischencaum fieben die Bappen des Druders. Die Rudfette ift leer gelaffen. Dit bem folgeh ben Blatt fangt das alphabetische Register an, welches 21 Bl. fillet. Unser Ersemplar besteht daher aus 322 Blattern, und folglich aus 8 Bl. mehr, als herr Braun P. II. p. 92. von seinem Exemplar angegeben hat. Die kleine sehr schwarze und gute Monchschrift, und bas weiße und starte Papier famt ben breiten und leeren Marginalien tragen nicht wenig zu der Schonheit diefer Ausgabe bep. Aus fer hrn. Braun lib. cit. und Beiflingers Armament. cathol. p. 229. habe ich Diese Ausgabe niegends bestimmt angezeigt gefunden. Erh. Ehr. Paur hat in den Primitiis typographicis spirensibus p. 27. diese Ausgabe bloß als ein Drachisches Probuct genennet.

127) Digestum Vetus glossatum. Venetiis per Johannem Herbort de Siligenstat anno 1482. in 301.

Gegenwartiges Juridisches Werk ist in dlesem Jahre, meines Wissens, aus der verschiedenen Pressen gekommen; namlich aus des Anton Koburgers, S. hen. Panzers alteste Buchdr. Gesch. Nurndergs S. 73. Aus Johann Sybers, S. Catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 188. und gegenwartige Ausgabe. Daraus mag auf den starken Abgang und Ansehen des Buchs geschlossen werden. Diese Ausgabe fängt auf der Kehrseite des ersten Bl. mit einer Anempsehlung dieses Wertes an. Voran steht: Francisci Moneliensis de Genua in Digestum vetus a se exstigarm. Wit dem folgenden Blatt ninnnt das Werk selbst seinen Ansang. Der Text steht in der Mitte auf zwen Columnen mit gebören gothischen Typen, und wird auf allen Seiten von den Glossen, die mit kleinern Typen gedruckt sund, ums geben.

geben. In den großen leeren Plagen der Anfangebuchstaden sieht man durchges hende kleine von dem Drucker selbst gemachte Buchtaden. Blattzahlen und Eustse den mangeln. Die Signaturen hingegen sind da. Das Papier ist ausnehmend schon, glatt, weiß und stark. Die Papierzeichen sind theils zwen über die Quer gelegten Pseile, theils ein kleines Hindehen. Den Beschluß macht auf der ersten Seite des 405ten Blatts solgende Unterschrift: Ad laudez oipotentis eiusqz genitricis gloriose necno curie celestis tocio liber digesti veteris keliciter explicit Impressus veneciis arte ac impesa Johannis Herdort de siligestat alamani, qui non solum sumam adhibet cura ut hec aliagz sine vicio vez et omni cu diligetia su elaborata sint opa. Anno dni. M. cccc. LXXXII. die nona July. Auf der Kehrs seite stehen die Rubriken des ganzen Werkes. Das Registrum chartarum macht auf dem 40sten und letzten Blatt den Beschluß.

Diese Schone Ausgabe habe ich rirgends außer in Mich. Denis Supplem. Annal. Maittaire p. 148. n. 1089. wo sie bloß mit ein Paar Worten geneunt wird, gefunden.

128) Mammotrectus, seu Expositio vocabulorum, quae in Bibliis, Hymnis, Antiphonis, &c. occurrunt. Venetiis per Andream Jacob. de catthara anno 1482. in 4to.

Von diesem biblischen Worterbuch find schon viele altere Ausgaben ents bedt und angezeigt worden, zugleich ift auch von mehrern Bibliographen von befe felben Gehalt Erwähnung geschehen. Gegenwartige Ausgabe fangt mit einem weits Tauftigen alphabetischen Register an, worinn aber in unserm Exemplar ju Unfang einige Blatter fehlen, indem das erfte Blatt mit bem Buchstaben C. anfangt. Rach Diesem folgt die Borrede mit der Ueberschrift: Prologus autoris i mamotrectu. Sobann bas Bert felbft, welches fich auf ber erften Columne bes 118ten Bl. anit der Unterschrift: Expliciunt expositiones et correctiones vocabulorum libri. qui appellatur Mamotrectus super totam Bibliam, endet. Ummittelbar barauf: Incipit tractat' d' orthographia. de accentu. de mensibus hebreorum. de festibus facerdotalibus &c. &c und am Ende Super d'claratioe regule frug mio4. Diese ' lette Erklarung endet fich auf der dritten Columne des letten Bl., worunter noch folgende Schlinfanzeige zu lesen ift: Actum hoc opus Venetiis Anno dni. 1482. die wo. 6. July. per Andream Jacobi de Catthara: Impesis Octaviani scoti de Das Gange ohne bas Register ift 192 Blatter ftart, und auf zwen Columnen mit fleinen gothischen Topen gebruckt. Anfangebuchstaben, Blattzahlen und Custoben fehlen. Signaturen find ba. Dben am Rand find die Bucher 3. B. Genelis, Exodi &c. mit großerer Schrift angezeigt.

The same

Diese Ausgabe führt Maittaire im vierten Band S. 434. als ein Buch an, bas er selbst gesehen hat. Bon dem Buch selbst ist besonders fr. Professor Pfeisser in den Benträgen zur Kenntnis alter Bucher und Handschriften im dritten Stud S. 512. u. f. nachzusehen, wo auch von dem Verfasser Jo Marchesinus, und der Zeit, wo er gelebt hat, gute Nachricht gegeben wird. Die Commentationem de Mammotrecto, welche Christgan berausgegeben hat, habe ich leiden noch nie zu sehen bekommen konnen, kann also auch nicht sagen, ob er diese Aussgabe kennet oder nicht.

120) Biblia latina vulgatae Editionis. cum versibus in fine adjectis: Fontibus ex graecis &c. Anno 1482. in Fol.

Diese Ausgabe blieb hrn. Masch in Edit. Bibl. Sac. le Long. unbestannt. Dagegen wird sie von hrn. Seemiller Fasc. II. p. 206. sehr aussuhrlich und genau beschrieben.

130) Historia I ombardica, seu Legenda sanctorum. Anno 14822 in Fol. ohne Angeige des Ortes und Druckers.

Ist eine wiederholte Ausgabe dieses so bekamten Werkes. Den Ansfang macht ein alphabetisches Register, welches 13 Blatter füllet. Mit dem nache sten Blatt fangt die Vorrede an. Unmittelber darauf Incipiunt capitula de kestivitatibus &c und de kanctis. Dann beginnt mit dem Isten Bl. endlich das Werk selbst. Anfangsbuchstaden, Blattzahlep, Eusteden und Signaturen mangeln. Das Ganze ist in gespaltenen Columnen mit einer mittelmäßig großen und saubern Moncheschrift gedruckt, und beträgt 359 Blatter. Am Ende steht folgende kurze Schluße anzeige: Lombardica Hystoria explicit Anno din MCCCCLXXXII. Diese Ausgabe habe ich nirgends als in Denis Supplem. Annal. Maitt. p. 152. n. 1123. aber nur sehr kurz angezeigt gefunden.

### Jahr 1483.

131) Jordani de Quedlinburg Ord. Eremit. S. Augustin. Postillae et Sermones in Evangelia dominicalia. Argentinae anno 1483. Ohne Benennung des Druckers. in Fol.

Gegenwärtige Ausgabe fängt mit folgendem Litel, der auf der ers sten Seite des ersten Blattes ganz allein steht, an: Opus Postillarum et Sermonum Jordani de Tempore Mit dem nachsten Blatt fängt das alphabetische Sas chenregister an, auf welches noch ein anders, das die Contenta in generali emts hat,

nec viduam amare. sed mulierem quamvis pulchram meretricem tamen. quibuslibet viris precii causa sese substernentem. Id tibi molestum esse ajebas, libenter-93 amorem hunc velle te postergare. (sic) sed viam modumque nescire. quo fieri liber et amore vacuus posses. Nam etsi plures sacerdotes consuleris, neminem tamen remedia que tibi viderentur efficacia pretulisse dicebas. Rogabas igitur me magnisque precibus efflagitalti egritudini tue ut aliquam afferam medelam. ac iter oftenderem tibi quo possis ardentes amoris slammas essugere. Parebo dessiderio tuo salubriaque prebebo tibi remedia. si ea amplecti volueris. &c. &c.

Bu Ende bee Briefes steht: Ex Vyenna pridie Kal. January Anno M. CCCC. XLVI. Unmittelbar barauf nimmt ber britte Traktat auf ber Rehrseite bes 114ten Blattes, wo der zwente Traktat fein Ende genommen, mit der Uebers schrift seinen Anfang: Pil pontificis maximi ad Karolu cypriacu tractatus de amore incipit feliciter. In biesem legt Eneas Silvius bas Gestandnis ab, baß er int ber Jugend ein Buchlein von einer Liebsgeschichte, die aber boch mit Moralität gewurzt gewesen mare, geschrieben habe: Quorum primum - fahrt er unter ambern fort - fatuos atque errantes video sectari quam plurimos. Alterum heu dolor! pene nullos. Ita impravatum est atque eluscatum infelix mortalium genus. De amore igitur quod scripsimus olim juvenes. contemnite o mortales atque respuite. Sequimini, que nunc dicimus, et seni magis juveni (sic) credite. Nec privatam (sic) hominem pluris facite quam pontificem. Eneam recipite. Pium suscipite. Illud gentile nomen parentes indiere nascenti. hoc christianum in apostolatu suscepimus &c. &c.

Der Beschluß wird auf ber ersten Seite bes letzten Blattes mit folgens ber Anzeige gemacht: Explicit tractato Pii pape secudi de amore. Anno domini Millesimo qdringentesimo LXXXIIIo octava Aprilis. Die letten zwen Traftate find von dem erften ungertreunbar und mit den namlichen Topen gebruckt, baber ich nicht zweiste, daß fie mit dem Ersten aus der namlichen Prefe gekommen find. Alle dren Bertchen zusammen betragen 117 Blatter. Seitenzahlen, und Euftoben Signoturen find da. Denis in Supplem. Annal. Maittaire p. 169. n. 1266, hat diese Ausgebe mit ein paar Worten angezeigt. Sonft ift mir teine Ausgabe bekannt geworben, als eine von dem Jahr 1490, welche in dem catalogo Bibliothecae Raym. Krafft Vlm. num. 187. 4. unter ben Miscellanbuchern stehet.

133) Anthonini Archiepisc. Florentin. Opus de Eruditione Consesforum. II. Sermo S. Crysostomi de Poenitentia. III. Henrici de Hassia ad cognoscendam differentiam inter peccatum mortale ef veniale. IV. Tractatus folennis de vero modo praedicandi. Memmingae per Albertum Kune de Duderstat anno 1483 in 4to.

S. herrn Seemiffers fasc. II. p. 134. ingleichen herrn Braum P. II. pag. 99 et sq.

A o se

134) Biblia Germanica. tom II. mit Holsschnitten. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1483. in gr. Fol.

Diese eben so schone als berühmte beutsche Ausgabe ber Bibel ift von Herrn Panzer zur Genüge in der Geschichte der Nuruberg. Bibelausgaben S. 65. u. f. ingleichen von Herrn Seemiller fasc. II; p. 137. und Braun lib. cit. P. II. p. 100 beschrieben worden.

- 135) Johannis de Janua Ord. praed. Catholicon. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1483. in Sol.
- S. Herrn Pangers Alteste Buchdrucker-Geschichte Murnbergs S. 76. Ferner Catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 190. Das Ganze beträgt 392 Blatter.
- 136) Johannis Gritsch Ord. Min. Quadragesimale. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1483. in Fos.
- S. Herrn Panzers alteste Buchdruder-Geschichte Nurnbergs S. 78. Unfer Eremplar beträgt 225 gebruckte Blatter. Es mag baber in ber Beschreibung bes Brn. Panzers die angegebene Blatterzahl von 125 sicher ein Druckseller sepn.

Noch etwas kann ich von unserm Exemplar nicht ganz unangezeigt vorsbengehen lassen. Ich fand nemlich auf dem Deckelband ein seltenes gedruckes Fragment von einem Kalender welches ich mit vieler Sorgkalt glücklich abgelößt dabe, und hier nun kurz anzeigen will. Zu Anfang steht ein Holzschnitt, welcher ein Mädchen sigend vorstellet. Auf ihrem Schooß balt sie mit der rechten hand eine Schüßel, und die linke strecht sie dem vor ihr stehenden Baldierer dar, der ihr den Puls sucht, um Ader zu lassen. Dann solgt nachstehende roth gedruckte Anzeige: Anno dni MCCCCLXXXII. Ciclus solaris VII. Aureus numerus I. Indictio XV. Littera dnicalis F. Intervall — ebdomade Concurrentes V. Vere Djunctiones et oppones luia4 diebo eqtis ad Nurnberg horis gdaz et mi. ante vel post meridiez. Das Fragment ist in groß Fol. gebruckt. Die erste Seite ist in 4 Columnen abgetheilt, davon die ersten zwen den Kirchenkalender, die anzehen zwen aber die Regeln, wenn gut oder bbß zu Aberlassen ist, enthalten. Inischen den zwen letzten ist die Ecclypsis solis et lunae durch zwen in Holz gezichnittene Figuren angezeigt. Den Beschluß machen die Worte Sie laus Deo. Auf der Rehrseite — welche ich vielmehr die erste Seite hatte nemmen sollen — fangt ein neuer Kalender mit der gleichfalls rothgedrucken Ausschaffen ist, enthalten. Anno dni MCCCCLXXXII. eirt (sic) aureus numerus XIX. Intervallu ad invocavit. X. ebdomade concurrentes. VI. Indictio. XIIII. Lietera dominicalis. B. Unmittelbar darauf solgen die conjunctiones et oppositiones Luminarium, Die Dies electi

electi fleubothomie u. s. w. wie oben. Den Beschluß macht ein durch die ganze Breite des Blattes sich erstreckender und i 1/2 30ll hoher Holzschnitt, auf weischem rechter Hand eine Person (vermuthlich ein Astronom) in einem langen Kleide stehet. In der Mitte die Sonne in Eclypsi, und zur Linken eben die zur Abersläßesisterige Person, die ich schon oben beschrieben habe. Oberhalb dem Holzschnitte wird folgende rothgedruckte Schrift gelesen: Eclipsis solis erit sch'a feria po urdani hora. V. minuta XL. po meridiez et durabit horaz. I. minutas XXVI. puct. eclips III. Uebrigens sind beyde Stücke mit vermischten bald sateinischen, bald deutschen gothischen Typen gedruckt. Der Abgang ist unbedeutend, indem durch den einmal von einander geschnittenen Bogen nur weniges, das die Regeln der Aberläse getroffen hat, vermist wird. Der Anfang und Schluß ist unverletzt.

Die oben augeführten Borte conjunctiones et oppositiones luminarium diebus egtis ad Nurnberg laffen vermuthen, daß diese Kalender ein Product einer Nurnbergischen Preße senn. Sollte sich dieses bestättigen, so waren dieselbe zwey der ersten Schenheiten, welche bis ist noch Hrn. Panzer, und allen mip bewußten Bibliographen ganz unbekannt geblieben sind,

# 137) Decretum Gratiani, cum glossis Bartholomaei Brixiensis. Venetiis per Petrum Cremonensem anno 1483. in 4to.

Diese Ausgabe unterscheibet sich von andern dieses Werkes bloß in dem Format. Das ausseriche Ansehen derselben ist schon z. B. das ungemein weiße, und daben doch state Papier, die ziemlich gute, schwarze und reine Monchschrift, die rothgedrucken Titel, und Rubricken u. s. w. Am Ende des Werkes steht sols gende Schlußanzeige: Exactum divinis auspicis deeretum summa cum diligentia Venetiis impressum cura impensique magistri petri Cremonensis dieti veronensis de plasiis enucleatiusque emendatum anno ab incarnatione domini, MCCCCLXXXIII. die XXV. Januarij. Regnantibus sanctissmo in Christo patre Sixto quarto pontissce maximo necnon et Joanne mocenigo inelyto Venetorum principe illustrissmo. Laus deo. Auf dem letzen Blatte wird mit dem Register der Beschluß gemacht. Die Ansangsbuchstaben, und Signaturen nebst den dist. et caus, oben im Rand hat der Orusker selbst angezeigt. Blattzahlen, und Eusteden mangeln. Das Banze beträgt 547 Blätter.

#### 138) Pisani Bartholomaei summa casuum alias Magistrutia vocata. Venetiis per Franciscum Renner anno 1483. in tl. 4to.

Ist ein Nachbruck bersenigen Ausgabe, welche oben n. 116. unter bem Iahre 1481 angezeigt worden ist. Nach den Canones poenitentiales ließt man folgende Unterschrift: Impressum est hoc opusculum Venetis per Franciscum renzer de Hailbrun M. CCCC. LXXXIII. Laus deo. Das Ganze ist 494 Bl. start. Tom, 1.

Der Druck eine sehr niedliche kleine, und schwarze Monchschrift. Dhne Anfangsbuchstaben, Blattzahlen, und Eustoben, doch mit Signaturen, welche theils mit den größern Buchstaben des Alphabeths, theils mit Zissen z. B. 14 4. angezeigt sind. Nach der Endschrift folgen noch auf 32 Blattern die Consilia Alexandri de Nevo contra Judaeos foenerantes.

#### Jahr 1484.

139) Bernardi de Compostella Jurisconsulti casus longi super V. libros Decretalium. Argentinae anno 1484. in Fol. Ohne Angelige des Druckers.

Gegenwärtige Ausgabe ift in des Herrn Seemillers fasc III. p. 14. bing länglich beschrieben. Das Sanze beträgt 227 Blatter.

140) Fr. Socci ord. Cisterciensis sermones de tempore. Argentinae per Johannem de Grüningen anno 1484. in Fol.

Eine altere Ausgabe dieser Sermonen ist schon unter dem Jahre 1476 angezeigt worden. Gegenwartige ist gleichfalls in zwer Theile in Hyemalem namslich, und Aestivalem getheilt. Der erste bavon enthalt CXXVII. sermones, und endet sich auf der ersten Seire des 199sten Blattes. Auf der Ruckseite eben diese Blattes fangt der Sommertheil mit dem Sermon de resurrectione dai an. Dieser besteht aus CXXV. Sermonen. Am Ende wird mit folgender Unterschrift der Beschluß gemacht: Opus preclarum Sermonum Socci de tempore sie dietorum. cum de suco id est de medulla facre pagine: stilo sud obscuro equisissisme sint collecti. deniq3 a Johanne de grüningen maystro (sic) impressorie artis samoso diligenter in inclita civitate Argentina elaborati. Anno a Christi nativitate. M. CCCC. LXXXIII.. pridie ydus sebruarij. explicit seliciter. Ansangsbuchstaben, Blattzzahlen, und Eustoden sehlen. Die Signatur ist da. Die erste Zeile eines jeden Sermons, und die Anzeige derselben oben am Rand sind durchgehends mit größern Anpen, als das Folgende gedruckt. Das Ganze ist 406 Bl. start, und auf gespaltnen Columnen mit einer mittelmäßig großen Monchschrift gedruckt.

141) Eiusdem — fermones de fanctis. Argentinae per Johannem de Grüningen anno 1484. In Sol.

Diese machen den zweyten Theil der unmittelbar vorherbeschriebnen Predigt-Sammlung aus. Die Typen, und die übrige ausserliche Einrichtung des Werkes ist dem Ersten vollkommen gleich. Auf der dritten Columne des 183sten Blattes Blattes ist solgende Schlusanzeige zu lesen: Sermones Socci de fanctis Absculis mellistui doctoris sancti Bernardi pre ceteris utcunque exornati. A sagaci viro Johanni (sic) de Grüningen: in inclita Argentinen. civitate diligenter elaborati. anno a christi nativitate. 1484. ydus mensis aprilis expliciunt seliciter. Dann solgt noch eine Tabula generalis, welche aber nur über den gegenwartigen Theis gerichtet ist. Das Ganze ist 187 Blatter start. Dieser Theil wird von Beistlins ger in Armament. cathol. p. 289, und von Hrn. Strauß in Monum. typ. Rebdorf. p. 169, angezeigt.

## 142) Jacobi de Voragine Ord. Praed. fermones de Sanctis. Augustae per Hermannum Kestlin anno 1484. in Sol.

S. herrn Zapfs Angsburgs Buchdruder-Geschichte S. 74. ingleichen Weislingers Armament. cathol. p. 304. Ausführlich ist diese Ausgabe von herru Braun P. II. p. 109 beschrieben worden. Ist auch zu Rebborf besindlich. S. herrn Straußens Monum. typ, p. 168. und zu Irsee.

#### 143) Das Buch genannt die Himmelsstraße. Augsburg durch Anton Sorg in dem Jahre 1484. in Fol.

S. hrn. Seemiller fasc. III. p. 15. und hrn. Panzers Annalen S. 146. Der hr. G. R. Zapf hat sie gleichfalls in seiner Augsb. Buchtr. Gesch. S. 72. angezeigt. In Irsee ist diese Ausgabe auch vorhanden.

#### 144) Das baprisch Rechtpuch. Augsburg in dem Jahre 1484. Ohne Anzeige des Druckers. in 4to.

Diese Ausgabe ist von hrn. Japf in seiner Augeb Bucher. Gesch. S. 72. und hrn. Panzer in den Annalen S. 148. angezeigt, und als eine sehr große Seltenheit angeruhnnt worden. Eine nahere Beschreibung derfelben wird daher, weil biese in den beyden genannten Litteratoren vermißt wird, nicht ganz überflußig seyn.

Unser Exemplar sängt mit einem 11 Blatt starken Register an. Auf der Rückseite des eilften Blattes wird nichts als die Unterschrift des Registers geslesen, welche also lautet: Hie endet sich das Register der Baperischen lantrecht die gar ordeulichen unnd nach aller notturst in dem nachfolgenden puchlin capitelssweiß nacheinander geseczt und verzeichent sein. Mit dem darauf folgenden Blatt sängt das Werk selbst also an: Wir ludwig vo gotes genade Wargrave zu bras durg = Wir Stephan Wir ludwig = Wir Wilhalme vo gotes genade Pfaltggraßen den rein und herczog in dayrn haben angesehen de gepresten de wir gehabt haben in unserm land zu bairen an dem rechte un davo sen wir zu rat worden mit unserm herrn un vätterlein keiser ludwige von rom. und seczen und bestättige alles das hernach

bernach geschriebs steet n. s. w. Das ist geschehen do ma zalt von cristi geputt breuzehs hundert iar und in de sechstundvierezigsten jar des nechste samstags nach dem vbersten. Auf dieses folgt ein scharfer Befehl an alle Richter und Amtleute, gesmäß welchem ihnen dem Armen wie dem Reichen von Wort zu Wort nach diesen Rechten das Recht zu sprechen aufgetragen wird. Endlich fängt das erste Kapitel an. Diese XXVIII an der Jahl sind in mehr oder wenigere Abschnitte eingetheilt. Auf der ersten Seite des letzen Blattes wird mit solgender Anzeige der Beschluß gemacht: Gedruckt und volendet zu Augspurg am Freitag vor sant Matheus des heiligen zwelsspotentag Anno dsi. zie jm = LXXXIIII = jare. Das Ganze ist 102 Bl. start, und auf ein weißes und startes aber rauhes Papier mit ziemlich starten, mir zur Zeit unbekannten gothischen Typen gedruckt. Blattzahlen, Eustoben und Sigsnaturen sehlen. Die Capitel sind oben am Rand mit Jahlen augezeigt.

345) Statuta fynodalia, et Provincialia Eustettensis Diacesis justu Wilhelmi Episc. impressa. Eustadii per Matthiam Walcker de Rütlingen anno 1484. in 410.

Diese Ausgabe ist von hrn. Seemiller fasc. III. p. 9. ausführlich bes schrieben worden. Gin Exemplar befindet sich auch in dem Reichsstifte Neresheim, ingleichem auch zu Rebborf. S. Straußens Monum. typ. p. 171.

146) S. Bonaventurae Ord. Min. Sermones de tempore simul et de fanctis, ac communi sanctorum. Reutlingae anno 1484. in Sol.

Der Anfang bieses Werkes wird mit folgendem Titel, der auf der ersten Seite des ersten Blattes steht, gemacht: Seraphici doctoris sancti Bonaventure Sermones d' tempore et sanctis cu communi sanctorum. Mit dem 184ten Blatt endet sich der erste Theil oder die Sermones de tempore. Darauf fangt mit dem folgenden der zwente Theil oder Sermones de fanctis &c. an. Am Ende ders selben wird solgende Schlussanzeige gelesen: Non nobis domine. non nobis sed nomini tuo da gloriam q3 hos tam preciosos tamq3 sideli populo fructuosos Sermones reverendissimi quondam cardinalis seraphici ac sancti doctoris Bonaventure tam solerter te donate in Reuttlingen Autumni tempore complevimus unde et gratias referims deditas domino humilium exaltatori. Anno domini. M. cccc. IXXXIII. Dann macht ein 11 Blatt startes alphabetisches Register den Reschlus. Die Inscriptionen und Signaturen sind da. Ansangsbuchstaben und Eustoden mans geln. Ein Exemplar ist auch zu Staiugaden besindlich.



147) Sermones dominicales cum expositionibus Evangeliorum per annum, Dormi secure: intitulati. Reutlingae per Johannem Otamar anno 1484. in Sel.

Eine altere Ausgabe biefes in der Folge fo oft gebruckten Werkes habe ich ben ben Bibliographen, Die ich ben ber Sand habe, nicht gefunden; Gie wird baher vermuthlich die Etfte fenn. Der Anfang wird auf der erften Seite des erften Blattes mit folgender Ueberschrift gemacht: Sermones dominicales cu expositionibus evangelio4 per annu satis notabiles et utiles ofnibus sacerdotibus pastoribus et capellanis qui Dormi secure. vel dormi sine cura sunt nucupati. eoq3 absq3 magno studio façiliter possint incorporari et populo predicari incipiunt feliciter. Das Ganze beträgt ohne bas Register 123 Blatter. Der Drud ift eine schone, mittelmäßig ftarte Monchschrift. Das Papier ziemlich weiß und ftart. Die Sers monen 3 B. Sermo V. VI. werben oben am Rand angezeigt, und sind mit groß fern Lettern, fo wie auch die erfte Zeile einer jeden Germon gedruckt berfelben wird nachstehende Schlufanzeige gelefen : Ad laudem et honorem omnipotentis dei virginisq3 mris eius gloriose nec non utilitatera tocius ecclesie finiunt sermones notabiles quanq3 breves. dormi secure intitulati impssione et expensis magistri Johannis Otmar Anno M. cccc. LXXXIIII. i Rutlingen. Dann fångt bas alphabetische Register an , welches aber in unserm Eremplar befekt ift. In allem find es LXXI. Germonen. Unfangebuchstaben, Blattzahlen und Custoden mangeln. Die Signaturen find ba. Auffer in Mich. Denis Supplem, Annal. Maittaire p. 192. n. 1468. habe ich diese Ausgabe nirgends gefunden. Burbeim ber fist ein Eremplar bavon.

148) Henrici Herpf Ord. Min. Sermones de tempore, simul et de sanctis, ac de tribus partibus Poenitentiae, nec non de adventu domini ad judicium. Spirae per Petrum Drach anno 1484. in Fol.

Bon bem Berfasser und bem Werke selbst sindet man in Weisling. Armament, cathol. p. 307. gute Nachrichten. Diesen will ich hier nur noch was Weniges behöugen, daß nämlich alle in dem voranstehenden Titel genannte Werke bloß ein Sanzes ausmachen, und nicht von einander getrennt werden können, welsches die in einer ununterbrochenen Reihe fortlaufenden Signaturen anzuzeigen scheiznen. Ferner beträgt das Sanze 424 Blätter. Grosse Ansagsbuchstaden, Blätzterzahlen und Eustoden sehlen. Der Ansang wird auf der Ruckeite des ersten Blatztes mit einem Brief eines Ungenannten unter der Ausschlich best ersten Blatztes mit einem Brief eines Ungenannten unter der Ausschlich heißt est: Datum Spisignis civitatis Spirensis &c. gemacht. Am Ende desselben heißt est: Datum Spiris. XVI. Kalendas sebruarias Anno salutis nostre. M. coccLXXXIIII. Dann sangt mit dem zwepten Blatt das Register an, welches 17 Blatt ausmacht. Ende

Lich nimmt das Werk auf dem 19ten Blatt seinen Ansang mit der Ueberschrift: Incipiunt Sermones de tempore fratris Henrici Herpf ordinis minorum. Der Besschluß des ganzen Werkes wird auf der Kehrseite des letzten Blattes ohne alle Schlusauzeige gemacht, wo statt derselben die Wappen des Peter Drachs angestroffen werden.

149) Liber Sextus Decretalium cum glossis Johannis Andreae Bononien. Venetiis per Baptistam de Tortis annno 1484. in gr. Fol.

Diese Ausgabe ist von herrn Braun P. II. p. 113. beschrieben worden. Die Schlussanzeige steht in unserm Eremplar auf dem 104ten Blatt, und heißt also: Venetiis per Baptistam de Tortis die VI. Novébris M. CCCC. LXXXIII. Dann folgen noch die Extravagantes auf 8 Blattern mit der roth gedruckten Ausschlichtist: Incipiunt decretales extravagantes que emanarunt post sextum. Am Ende dersels ben stehen die rothgedruckten Wappen des Druckers nebst dem Registrum chartarum.

150) Constitutiones Clementis Papae V. unacum apparatu Joan. Andreae. Venetiis per Baptistam de Tortis anno 1484. in gr. Sol.

Die außere Gestalt und Einrichtung bieser Ausgabe ist eben so, wie in dem Unmittelbar vorhergehenden beschaffen. Der Ansang wird mit folgendem roth gedruckten Titel gemacht: Incipiunt constitutiones Clementis pape quinti unacum apparatu domini Joannis andree. Ohne Ansangsbuchstaben, Blattzahlen, und Eustvohen, doch mit Signaturen, welche von A — H gehen. Auf dem zosteu und letzten Blatt steht folgende Schlußanzeige: Venetiis per Baptistam de Tortis die. VI. Novebris, M. CCCC. LXXXIIII.

Venetiis per Baptistam de Tortis anno 1484. in gr. Fol.

Ueber diese Ausgabe sehe man Herrn Braun lib. cit. P. II. p. 113. Der ganze Unterschied zwischen dieser, und den zwen unmittelbar vorhergehenden Ausgaben besteht darinn, daß in der Gegenwärtigen alle Ansangsbuchstaben, nur den allerersten eines jeden der vier Bucher ausgenommen, die mit der Feder gezeichnet sind, mit rother Farbe gedruckt sind. Das Ganze beträgt 68 Blätter. Wird in catalog. Bibl. Schwarz. P. II. pag. 194. und in Mich. Denis supplem. Annal. Maittaire pag. 186. augezeigt.

152) Domini Justiniani Digesti veteris P. II da. cum glossis. Venetiis per Joannem Furliviensem, Gregorium ejus fratrem, et Jac. Britan. anno 1484. in gr. Fol.

Gegenwartige Ausgabe tommt an topographischer Schonheit ben unmit telbar Borhergehenden gang gleich, auch die Inpen sind nur sehr wenig von einans ber unterschieden. Bu Anfang fteht in unserm Exemplar eine aus Gold geschlagne Figur, die den Raifer auf dem Throne figend, bor ihm einen Bothen mit einem Brief, vorstellet. Die Ginrichtung des Werkes ift von andern, gleichen Inhalts, Blattzahlen, und Eustoden fehlen. nicht verschieden. schon beschriebnen, Statt ber großen Anfangebuchstaben hat ber Druder nebft ber Ungeige ber Signas turen fleine an beren Stelle gesett. Das Ganze beträgt 348 Blatter. Am Ende wird folgende Schlußanzeige gelesen: Ad laudem eius qui est trinus et unus. Explicit Liber secunde partis digesti veteris domini Justiniani principis sacratissimi. Maxia cura atq3 diligetia Venetiis ipressus: arte et impensis Joanis furliviesis: Gregoriiq3 eius fratris: et Jacobi britanici brixien. socio4. Anno domini. M. CCCC. LXXXIIII. die XV. decembris. Darunter stehen noch in einem langen Biered auf rothem Grunde die Mappen Diefer Buchbrudergefellichaft, auf welchen zwischen zwen fich über die Quer schneidende Linien die Buchstaben Z. G. I. zu seben find. Dann wird mit den Rubriden ber 24 Bilder, und dem Registro chartarum ber Beschluß gemacht. Diese Ausgabe wird in catalog. Bibl. Schwarz. P. II. p. 167. und in Mich. Denis. supplem. Annal. Maittaire p. 183. angezeigt.

153) Das Buch genannt Summa Johannis &c. Ulm durch Conrad Dinckmut in dem Jahr 1484. in Fol.

Diese Ausgabe wird von herrn Seemiller fasc. III. p. 17. hinlanglich beschrieben. herr Panzer hat sie in den Annalen der deutschen Litteratur S. 145 gleichfalls angezeigt. Gin Exemplar ist auch zu Staingaden besindlich.

154) Jacobi de Voragine Sermones de Dominicis per annum. anno 1484. in Fol. Ohne Unseige des Ortes und Druckers.

Diese seltne Ausgabe hat herr Seemiller fasc. III. p. 16 et 17 bes schrieben. Die Schlufanzeige stehr am Ende der zwenten Columne des mit CLXXXI. solurten Blattes, und lautet also ! Jacobi de Voragine opusculum in Sermones dnicales copositum finit feliciter. Anno dni 1484. pridie kalendas Augusti die vero Saturni. In Denis Supplem. Annal. Maittaire wird sie p. 193. gleichsalls angezeigt. In Staingaden ist auch ein Exemplar vorhanden.



#### Jahr 1485.

155) Cassianus de Institutis cenobiorum, origine, et causis, et remedis vitiorum, collationibus Patrum. Basileae anno 1485. in Fol. Ohne Angelge des Druckers.

Obiger Litel steht ganz allein auf der ersten Seite des ersten Blattes mit größern Topen, ale das Folgende gedruckt. Dann fangt aff der Rehrseite bie turge Erklarung bes Werkes mit ber Anzeige an: Auctor quis ac qualis fuerit: quos libros: ad quos: et de quibus fcripferit: commendatitia brevisq3 expositio. Um Ende diefer Erklarung sagt ber Ungenannte, ber vermuthlich ber Drucker, und vielleicht Johann Amerbach ift, unter andern Folgendes: ut igitur preclari huius viri opera tanta commendatione digna ab omnibus legere cupientibus facilius haberi possint: Nuper in inclyta Basiliensium urbe post accuratissimam eorundem emendationem: artificiosamos ac perutilem et antea non visam per capita distinctionem: singula cum inscriptionibus suis: in hoc unum corpus sunt collecta: elimatisq3 litterarum characteribus ut liquido cernitur impressa: --Anno nativitatis eiusdem M. CCCC. LXXXV. Auf ber Rehrseite bee 1oten Blate tes fieht die Unzeige aller in diefem Bert enthaltenen Bucher, und beren Inhalt in Bersen. Die Aufschrift baben heißt also: Quos opus hoc libros teneat cognoscere si vis. Et quid quisq3 tonet: Subscriptos perlege versus. Mit bem folgens ben Blatt fängt die Borrebe, und sobann bas Werk selbst de Institutis coenobiorum, et origine ac remediis vitiorum an. In den collationibus Patrum cap. XV. de vocatione Pauli apostoli kommt ein Solzschnitt, welcher in der Sobe bas Fors mat einer Karte beträgt, vor. Auf bemfelben ift oben Gott Bater, barunter Paus lus mit feinem Pferde zu Boden gefturzt nebst feinem Schwerdt, welches von felb= ften aus der Scheide fallt, und mit der Spige in die Sohe raget, vorgestellt. Am Ende des Werkes wird folgende Unterschrift gelesen: Expliciunt viginti quattuor collationes Sanctorum patru3 conscripte ab iohane heremita qui et Cassianus dicitur. Impresse Basilee Anno domini. M cccc. LXXXV. Das Gange beträgt 208 Blatter. Uebrigens kann Brn, Brauns Beschreibung von bieser Ausgabe P. II. p. 116. nachgeiesen werden.

156) Hugonis de Prato florido Ord. Praed. Sermones de Sanctis. Heidelbergae anno 1485. Ohne Unseige des Druckers. in Fol.

Hugo erhielt ben Beinamen de Prato florido von seinem Geburtsorte Pratis ben Florenz. Er war zu seiner Zeit Einer ber berühmtesten Prediger, und starb 1322. S. Cave Hist. litter. de Script. Eccl. Gegenwärtige Ausgabe entsthält auf einen jeden Festtag — worunter auch Wennachten, Oftern, Pfingsten, u. a. m. sind — zwen Predigten. Nach dem auf dem ersten Blatt allein stehenden Titel: Sermones. Hugonis de prato florido de Sanctis fangt auf dem Zwenten



eine kurze Borrede an. Diese geht auf der zwehen Columne bieses Blattes zu Ende, wo sodann auch gleich der Ansang mit der ersten Predigt de omnibus Sanctis gemacht wird. Zu Ende des Werkes steht folgende Schlußanzeige: Sermones perutiles de kanctis p anni circulum fratris Hugonis de prato florido ordinis kancti Dominici sectatoris kaustissime siniunt. Impress Heydelberge Anno dominici natalis M. cccc. LXXXV. XII. kalendas sebruarias. Dann tolgt noch ein 10 Bl. starkes Register. Ohne Ansangsbuchstaben, Eustoden und Blattzahlen, doch mit Signaturen. Der Druck ist eine ziemlich zute Monchschrift. Das Papier ist weiß, aber daben rauh. Das Ganze beträgt 285 Blätter. Sin Eremplar ist auch in Irsee besindlich.

157) Distinctiones Exemplorum veteris et novi Testamenti reducte ad diversas materias. Memmingae per Albertum Kune anno 1485. in 410.

Diese Ausgabe ist von Hrn. Seemisser fast. III. p. 27. und Braum lib. cit. P. II. p. 120. hinlanglich beschrieben worden. In Denis Supplem. Annal. Maittaire pag. 198. wird sie gleichfalls augezeigt. Besindet sich auch in Irsee.

158) Concordantiae majores Bibliorum. Norimbergae per Anton Koburger anno 1485. in gr. Fol.

S. hrn. Pangers alteste Buchdr. Gesch. Rurnb. S. 92. Ferner hrn. Straugens Monum. typ. Rebdorf. p. 176. Ift auch in Irsee vorhanden.

159) Johannis de Bromyard Ord. Praed. Summa Praedicantium.
Norimbergae per Anton. Koburger. anno 1485. in gr. 301.

Ift von herrn Panzer in der altesten Buchdruckergeschichte Milrnbergs

160) S. Bonaventurae f. R. E. Card. Ord. Min. Sermones de tempore et de sanctis, simul et de comuni sanctorum. Reutlingae anno 1485. in Fol.

Diese Ansgabe ist ein wortlicher Nachdruck berjenigen, welche oben meter dem Jahre 1484 ist angezeigt worden. Die nahere Beschreibung davon S. M. in des hen. Seemillers fasc. III. p. 32. Ist auch zu Rebborf besindlich, S. hrn. Straußens Monum. typ. p. 178.

261) Jacobi de Voragine Historia Lombardica, seu Legenda sanetorum Reutlingae anno 1485 in Fol. Ohne Ungeige des Druckers.

Gegenwartige Ausgabe enthalt einige Legendent mehr, als jene Nurm bergifche vom Sahr 1482. Gie fangt mit bem namlichen Titel Lombardica Hifto-Tia, ber gang allein auf ber erften Seite bes erften Blattes mit großern Typen gebruckt ift, an. Dit bem folgenden Blatt nimmt die Borrebe ihren Anfang, auf welche sogleich ein alphabetisches Register über die Materien nachfolgt. Dann folgt noch eine Borrede, und auf diese die Capitula de festivitatibus &c. . Ends lich beginnt auf dem 15ten Blatt das Werk selbst. Columnentitel, und Signatus ren find ba, die Anfangebuchstaben hingegen, Custoden, und Blattzahlen fehlen. Die erste Zeile einer jeden Legende ift durchgebends mit großern Lettern, als das Folgende gebruckt. Das Gange betragt 311 Blatter, und ift in gespaltnen Columnen auf ein mittelmäßig gutes und weißes Papier mit gothischen Topen ge-Auf dem 27often Blatt endet fich die sonft befannte Historia lombardica mit der Unterschrift: Explicit legenda lombardica Jacobi de voragine ordinis predicatorum episcopi ianuensis. Alebann fangt mit bem folgenden Blatt ber Nachs traa der Legende an. Um Ende berselben macht folgende Anzeige ben Beschluß: Expliciunt quorundam fanctorum legende adjuncte post Lombardicam hystoria. Inpresse in Reutlinge Anno dñi M. CCCC. LXXXV.

Ein Exemplar biefer Ausgabe ift auch zu Burheim, und G. D. Hoffmann von den altesten Druckprivilegien führt p. 61. biefe Ausgabe aus ber Stadtbibliothek zu Reutlingen an.

162) Justiniani codicis libri XII. cum commentariis. Venetiis per Andream de Chalabriis Papien. anno 1485. in gr. Fol.

Diese prächtige Ausgabe ist mit niedlichen gothischen Topen auf ein sehr schon - und starkes Papier gedruckt. Der Text steht auf gespaltnen Solumnen in der Mitte, und wird auf allen Seiten von den Glossen umgeben. Die kleine Ansangsbuchstabeu und Signaturen sind von dem Drucker selbst angezeigt. Dage gen sehlen die Eustoden und Blattzahlen. Die Aubricken sind rothgedruckt, Das Ganze ist 270 Bl. stark. Am Ende wird auf, durch das ganze Glatt lausenden Zeilen, solgende Schlußanzeige gelesen: Codicis opus domini Justiniani principis sacratissimi magna cura atque diligentia emendatum: ac charactere jucundissimo impressum Venetiis ingenio atq3 impensa Andree de chalabriis papies. Finit seliciter &. Anno a nativitate domini. M. CCCC. LXXXV die ultima mensis augusti. Dann solgen noch auf zwen Blättern das alphabetische Register der Rubristen und der Signaturen, Ein Exemplar dieser schonen Ausgabe ist auch zu Weine garten.

163) Justiniani codicis libri XII. item consuctudines seudorum.

accedunt quoque Extravagantes. Venetiis per Andream de chalabriis anno 1485. in gr Fol.

Die außerliche Gestalt dieser Ausgabe ist eben so, wie die unmittelbar Vorhergehende beschaffen; nur das hat sie eigen, daß die collationes und librt oben an dem Rand z. B. Colla. VIII. Liber X. angezeigt sind. Auf der Kehrseite des 158ten Blattes ist solgende kurze Schlusanzeige zu lesen: Venetiis per Andream de calabriis Papiensem die. x. May. M. CCCC. LXXXV. Mit dem darauf folgenden Blatt sangen die Extravagantes cum apparatu domini Bartholi an. Sie sillen nicht ganze 7 Blatter. Am Ende steht Explicit, und darunter das Registrum chartarum. Das Ganze beträgt 165 Blatter. In catalog. Bibl. Schwarz. P. IL p. 197. ist diese Ausgabe angezeigt.

#### 164) Infortiatum cum glossis. Venetiis per Johannem et Gregorium fratres Furlivienses anno 1485, in gr. 306.

Diese Ausgabe ist von Hrn. Seemiller fasc. III. p. 36. hinlanglich bes schrieben worden. Unser Exemplar, so wie bepde unmittelbar Vorherbeschriebene sind zu Anfang mit vielen Berzierungen und mit Gold die lutegten Bilbern und Anfangsbuchstaben versehen. Unten auf dem Rand des ersten Sattes ist in allen drepen ein Benediktiner Abt gemalt, welcher neben sich einen Baren, und Links und Rechts einen Schild liegen hat, in einem davon stehen die verzogenen Buchsstaben G. und A. Bermuthlich soll der Abt den beiligen Gallus vorstellen, und ist vielleicht zu Ehren eines Pralaten, der diese Bidder gekauft, und den Namen Gallus sihrte, gemalt worden. — Das Ganze ist 247 Blatt stark. Auf dem letzten Blatt steht das Registrum huius operis, und die Wappen der bepden Druschen. Diese sind fast 21/2 Zoll hohes Vieret, in dessen Mitte steht ein Ereutz, welches von zwen über die Quer liegenden Linien durchschnitten wird. In den Seistenwinkeln der beeden Linien stehen die Buchstaben Z und G.

#### 165) Vocabularium Juris utriusque. Venetiis per Mattheum Capcasam, et Bernardinum pinum socios. anno 1485. in Sol.

Dieses juribische Werterbuch ist mit gothischen Topen in gespaltnen Columnen auf ein sehr weißes und starkes Papier gedruckt. Auf der ersten Seite des Ersten Blattes steht folgende Anzeige: Terminorum frequetatoru ta i potificio qu civili jure: Opus preclarum et utile feliciter incipit. Unmittelbar darauf folgt eine kurze Einleitung, in der die Nutzbarkeit und Nothwendigkeit, die juridische Terminologie und Signisstate vorläusig zu wissen, ehe man die Rechte studiert, worgestellt wird. Darauf fängt das Werk selbst in alphabetischer Ordnung an. Meine Ansangsbuchstaben statt der großen, und Signaturen sind da, Die Custos den hingegen und Blattzahlen mangeln. Das Ganze beträgt 97 Blätter. Auf der Rehrseite des letzten Blattes macht folgende Anzeige den Beschluß: Explicit Juris vocadulariu Venetiis Impressu per Mattheum Capcasam parmensem et Bernardinum pinum novacomensem socios Anno Salutis M. cccc. LXXXV. die XVIII. mensis lury. Darunter steht noch das Registrum chartarum.

Diese Ausgabe wird von hrn. Denis in Supplem. Annal. Maittaire pap. 206. nur gang turg angezeigt. Gin Exemplar bavon befindet sich auch zu Beingarten.

166) Ubertini de Cafali Ord. Min. Arbor vitae crucifixae Jesu. Venetiis per Andream de Bonettis de Papia anno 1485. in Fol.

Diese Ausgabe ist von herrn Braun lib. cit. P. II. p. 123. hinlange lich beschrieben worden. Gin Exemplar ift auch in Irsee vorhanden.

167) Ciceronis opuscula 1) de Universitate 2) de Fato. 3) de Topicis cum commentariis Georgii Vallae. Venetiis per Antonium de Strata cremonensem anno 1485. in Sol.

Diese 3 Werschen sind von hrn. Seemiller fasc. III. p. 36. angezeigt und beschrieben worden. In unserm Exemplar besinden sie sich gleichfalls in einem Band bensammen, und zwar in der oben angezeigten Ordnung. Das Erste besteht aus 3 Lagen, davon die Erste 8 Blatt, die übrigen zwen Lagen aber bloß 6 Blatter start sind, und kann auch leicht von den zwen Folgenden getrennt werden. Das zwente Werken besteht aus zwen Lagen, von denen die Erste 8 Bl., die Iwepte 10 Blatter süllet, kann aber von dem dritten Werken nicht abgesondert werden, indem auf der Kehrseite des letzten Blattes des zwenten Werschens schon der Brief des Georgius Valla an seinen Schüler den Bernardus Salvaticus genuensis Patricius ansängt. Man S. Denis Supplem. Annal. Maittaire p. 197.

168) Antonini Archiepisc. Florentin. Ord. Praed. P. I. II. tertiae partis Summae theologicae. Venetiis per Andream de Catharo anno 1485. in Sol.

Won dieser Ausgabe des in Deutschland sowohl, als in Italien so oft gedruckten Werkes bestigen wir nur den dritten Theil. Der Ansang wird mit einer zwen Blätter starken Tadula titulorum gemacht. Dann folgt die Borrede, und nach dieser nimmt das Werk selbst auf der Kehrseite des zien Blattes seinen Anssang mit folgendet Anzeige; Explicit prologus. Incipit prima pars tertie partischumme

summe beati Antonini Archiepi Florentini ordinis predicatoru de cuctis statibus, exercitiis sive artisiciis hominuz. Primus titulus de statu conjugatoru de matrimonio per modum predicationis. Zu Ende des ersten Theils wird folgende Schlußz anzeige gelesen: Domini anthonini archipsulis storentini sacre scripture prosessioni explicit summe prima pars tertie sequitur secunda. Dieser ist 215 Blätter start. Der zwente Theil fangt gleichfalls mit der Tabula Titulorum—die aber nach der Anzeige der Signaturen zulest sollte gebunden sepn—an. Sie beträgt 3 Blätter. Darauf folgt sogleich ohne Borrede daß erste Capitel de statu Religiosorum. Am Ende macht solgende Unterschrift den Beschluß: Domini anthonini archipresulis storentini ac sacre scripture interpretis eximii scd'a p3 tertie summa cuz diligentia ac impensa magistri andree de Catharo impressa Venetiis explicit selicit? Anno dni. MCCCCLXXXV. die. XXI. mensis Aprilis. Darunter steht noch daß Registrum chartarum. Der zwente Theil beträgt 206 Blätter. Daß Ganze ist in gespaltnen Columnen auf ein weißes und startes Papier mit kleinen gothischen Typen gedruck. Diese Ausgabe wird in Denis supplem. Annal. Maitt. pag. 194 angezeigt:

169) In diesem buch findet der andechtig mensch ein gar nupperliche materi. die pm wol dienet zu dem hail seiner sele. Wann da ist des griffen ein lobsiche andechtige und kunstreiche erklarung der zwölff artickel des christenlichen glaubens. mit schönen fragen und leren. als der sleifs sig leser wol erkunden mag. Um durch Cuntad Dinckmut in dem Rabre 1485. in Fol. mit Holistichen.

Mit obigen Titel fangt gegenwartige Ausgabe auf der Kehrseite des ersten Blattes an. Unmittelbar darauf folgt das Register. Alsdann fangt mit dem zten, und mit I foliirten Blatt die Borrede also an: Ir liebhaber des heiligen glaubens sind wachen in euwersm gebet das ir in den nottursfrigen sachen des glaubens mit der hilf gottes durchleuchtet werdent Und den anefang artikel und inhaltung durchfragent u. s. w. Diese endet sich auf der ersten Seite des zeen Blattes mit den Worten; Ein end der Worred. Endlich beginnt das Werk selbst. Bor einem jeden Artikel stehr ein Holzschnitt, der die ganze Seite des Blattes füllt, und zwen Borstellungen enthält. Die erste davon ist durchgehends auf den daber zu erklarenden Artikel gerichtet, die zwente aber stellt einen Apostel mit einem gegen den Artikel streitenden Retzer vor. So wird z. B. ben dem ersten Artikel credo in Deum patrem &c. in der ersten Borstellung die Schöpfung der Welt, und in der untern, ober der zwenten zur Rechten Dand Petrus mit den Schlisselligeln, und zur Linken ein Reger, und zwischen Benden in Keltenstod vorgestellt. Der erste Artikel endet sich auf der ersten Seste des mit XXII solititen Blattes. Die Unterschrift daben heißt; Hie nach volget der ander artickel den und setzt Sanctus

Andreas und spricht. Den letzten Artikel spricht der heilige Mathias, welcher auch am weitläuftigsten ausgeführt ist. Am Ende wird folgende Schlußanzeige gelesent Erklerung der zwölff Artickel des Eristenlichen gelaubens. mit nutperlichen fragen. wol dienend einem peglichen menschen zu seinem selligen heile. Selligklichen vollens det zu Ulm. durch Eunraden Dinckmut. In dem jare als man zahlt von der geburt unsers herren Ihesu Eristi. Tausent sierhundert und im fünff und achtzigsten. An dem ain undt zweinsigisten Tage des Augsten. Deo gratias.

Uebrigens sind die großen Anfangsbuchstaben vor einem jeden Artikel ziemlich gute Holzschnitte. Blattzahlen, Aufschriften und Signaturen sind borhanden, die Eustoden hingegen sehlen. Das Ganze ist in ununterbroschenen Zeisen auf ein ziemlich weißes und startes Papier gedruck, und beträgt ohne das Register CLIX. soliirte Blatter. In Denis supplem. Annal. Maittaire p. 198 wird diese Ausgabe angezeigt. Herrn Panzer hingegen blieb sie in den deutsschen Annalen unbekannt, daher man auf ihre Seltenheit schliessen kann. Doch hab ich in Irsee und Staingaden davon Exemplare gefunden.

170) Johannis Gerson Cancellarii Parisiensis de Imitatione Christi libri IV. accedit eiusdem tractatus de Meditatione cordis. Per Dyonisium et Peregrinum socios Bononienses anno 1485. in 410. Obne Engeige des Ortes.

Diese Ausgabe ist von herrn Braun lib. cit. P. II. p. 126 binlanglich beschrieben worden, wird auch von Maittaire Tom. IV. p. 461 angeführt. Ein Exemplar ist auch zu Rottenbuch besindlich.

171) Antonini Archiepisc. Florentini Summae theologicae Tom. IV. anno 1485. in Sol. Ohne Angeige des Ortes und Druckers.

Bon diesem Werke ist mir bis ietzt noch keine Ausgabe bekannt, welche in einem Jahre complet, als wie die gegenwartige erschienen ist. In der Einzichtung und Hauptsache kommt sie mit der Koburgerischen unter den Jahren 1477, 1478 und 1479 vollkommen überein, bloß der Format ist um etwas kleiner, und zwischen den Topen bevoer Ausgaben wird ein großer Unterschied wahrgenommen. Den Anfang macht in allen 4 Theilen in der Mitte der ersten Seite des ersten Blattes mit größern Topen gedruckte Titel z. B. Prima Pars Summe Antonini. In dem zweiten Theile wird er gerad umgekehrt gelesen, nämlich: Summe Antonini Pars secunda. In dem dritten, und 4ten Theile ist er mit dem Wörtchen Totius Summe &c. vermehrt zu lesen. Unmittelbar darauf folgt in allen 4 Theilen die Barrede, und die tadula titulorum. Im ersten Theil heißt die Schlusanzeige: Finis prime partis summe domini Antonini archiantistitis Florentino4, debita enra



ot opera (quemadmodu et tres elusdes partes sequetes) post nuper factas correctiones denuo emendate. Anno legis gratic. M. CCCC. LXXXV. Decimo Kalendas Aprilis. Er ift 245 Blatter ftart. Der zwente Theil beträgt 322 Blatter. Am Ende desselben steht: Opus hoc celeberrimum Scd'e partis sume beati Antomini arch. epi florentini. sacreq3 pagine interpretis eximii. moraliter agens de fingul' vitils in pticulari per modum predicatiois ac doctrine. factum anno christi iefu. M. CCCC. LXXXV. pridie nonas Januarias. explicit feliciter. 3u Ende bes britten Theils wird gelesen: Acta est hec pars sume domini Antonini tertia, laboriofissime haud dubiu denuo revisa anno nostre salutis Millesimo quadringentesimo octogesimo quinto. Kalendas vero Juny. XII. Die tabula titulorum fangt in dies sem auf der Rudfeite des 444sten Blattes an. Der ganze Theil enthalt 447 Blatter. Bu Ende bes vierten Theils fleht nach ber Nachricht von des Berfaffers Zod, und nach dem Epithaphium Folgendes: Hoc preclarissimu opus quarte partis sume Anthonini (sic) archiprefulis Florentini sacrarumqa litterarum interpretis celeberrimi (tractans de virtute in genere atq3 in specie. de gratia divina et donis spiritus sancti. interposita innumerabilibus aliis valde utilibus, precipue de intemerata christisera ac gloriosa, virgine Maria, de antichristo, inferno, purgatorio. sinali judico ic. velut triplices eius tabule qaclare ostendunt). Actum anno nostre falutis MCCCCLXXXV. undecimo Kalendas Marcy finit feliciter. Ift 372 Blatter fart. Das Ganze ift in gespaltnen Columnen auf ein schon weißes, und ftartes Papier mit mittelmäßig großen gothischen Topen gedruckt. Große Uns fangebuchstaben, Blattzahlen, und Custoden mangeln. Die Aufschriften oben am Rand, Columnentitel, und Signaturen find ba.

Diese Ausgabe blieb nicht nur Maittaire, sondern auch hrn. Denis in Supplem. Annal. Maittaire unbekannt. Sie verdient baher als eine sehr große Selztenheit hier angerahmt ju werden, da alle übrige mir bekannte beruhnte Bibliographen gleichfalls tiefes Stillschweigen von ihr bevbachten. Ein Exemplar ist auch zu Neresheim besindlich.

### Jahr 1486.

172) Gulielmi Duranti Episc. Minatensis Rationale divinorum officiorum. Argentinae anno 1486. in Sol.

Bon diesem liturgischen Werke sind schon einige altere Ausgaben anges zeigt worden, mit welchen die Gegenwärtige in der Hauptsache überein kommt. Diese ist eine ziemlich unbekannte Ausgabe. Sie fangt auf der ersten Seite des ersten Blattes mit dem Titel Rationale divinorum officiorum an. Darauf folgt auf zwey Blattern die tadula generalis. Mit dem vierten Blatt beginnt die Borrede, und

**ن** ۔

und zugleich die Blattzahl mit der Ueberschrist: Incipit rationale divino4 officiorum guilhelmi minatensis eccl'ie episcopi. Das Werk endet sich auf der Kehrseite des letzen und mit Folium CCLXXII. numerirten Blattes. Die darauf folgende kurze Unterschrist lautet also: Explicit rationale divinoruz officioru Impressum argentine Anno dni. M. cccc LXXXVI. Der Druck ist eine mittelmäßig große Mondschrist. 2 Columnen. Ohne große Anfangsbuchstaben und Eustoden, doch mit Signaturen.

173) Sermones Thesauri novi de sanctis. Argentinae anno 1486. in Sol.

Diese Ausgabe ist von hrn. Seemiller fasc. III. p. 54. hinlanglich bes schrieben worden. Das Ganze beträgt 297 Blatter.

174) Vocabularius Predicantium. Argentinae anno 1486. in 410. Ohne Anzeige des Druckers.

Ist von Hrn. Braun lib. cit. P. II. p. 128. angezeigt worden. Ein Exemplar davon ist auch in Irse vorhanden. Die lateinischen Worter werden in diesem Werkchen fast durchgehends mit mehr als bloß einem deutschen Signisstate gegeben. 3. B. Abdicare, verwerffen. abziehen. abnemen. mindern. abschlagen. trennen. wiedersagen. Ich vermuthe daher, daß, wenn diese Ausgabe Hrn. Panzer nicht unbekannt geblieben ware, er derselben sicher einen Plat in den Annalen der altesten deutschen Litteratur wurde angewiesen haben.

175) Liber Sextus Decretalium cum adparatu Johannis Andreae. Basileae per Michaelem Wenssler anno 1486. in Fol.

Ift ein Nachdruck des schon bsters beschriebenen Werkes. Der mit großesern Typen gedruckte Titel: Sextus Decretalium steht ganz allein auf der ersten Seite des ersten Blattes. Die Kehrseite desselben sullt das Register der Rubriken. Dann folgt auf dem nächsten Blatt: Lectura arboris consanquinitatis et affinitatis. Mit dem zten, welches mit I. foliirt ist, fängt das Werk selbst an. Auf dem letzen und nüt CXXXIX. numerirten Blatte wird folgende Schlußanzeige gelesen: Liber sextus decretalium unacum apparatu dni Johannis andree accuratisse castigatus seliciter explicit. Basilee. impressus per michaelem Wensser. Anno salutis christiane Millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. Darunter steht noch das Registrum chartarum. Die Inscriptionen oben am Raud z. B. De dolo et contumacia sind mit größern Typen als das Folgende angezeigt. Große Ausangsbuchs kaben und Eustaden sehlen. Die Signatur ist da.

Entire to the contract time of the contract of the

176) Con-

### 176) Constitutiones Clementis Papae V. unacum commentis Johannis Andreae. Basileae per Michaelem Wenssler anno 1486. in Sol.

Der Druck und die ganze außerliche Gestalt dieses Werkes kommt mit bem unmittelbar Borhergehenden vollkommen überein. Den Ansang macht auf der Ruckseite des ersten Blattes das Register. Auf dem Folgenden fangt das Werk selbst mit dem schon bekannten Titel an. Der Beschluß wird auf der ersten Seite des mit LXIX. folierten Blattes gemacht. Die Unterschrift heißt also: Opus Clemétina4 impensa atq3 industria Michaelis Wenssler Basilee impsiu finit keliciter Anno salutis Millesmo quadringentesimo octuagesimo sexto. Die Ruckseite ist leer. Auf dem folgenden Blatt fangen die Decretales Extravagantes an, und füllen 8 Blatter. Am Ende derselben wird mit dem Registrum chartarum der Beschluß gez macht. Diese Ausgabe wird auch zu Weingarten angetroffen.

### 177) Libri IV. Sententiarum. Basileae per Nicolaum Kessler anno 1486. in Rol.

Die Worte Textus Sententiarum — welche mit großen in Holz gesschnittnen Typen gedruckt sind — stehen auf der ersten Seite des ersten Blattes. Dann folgt auf dem nächsten Blatt die Borrede, die mit der ersten Seite dieses Blattes zu Ende geht. Auf der Kehrseite fangen die Rubriken des ersten Buchs an. Endlich nimmt auf der Rückseite des 4ten Bl. das erste Buch selbst mit der Uebersschrift: Incipit primus lider de misterio trinitatis seinen Ansag. Die Rubriken stehen vor einem jeden Buch. Große Ansagsduchstaben, Eustoden und Blattzahlen werden vermist. Die Signaturen sind gegenwärtig. Auf benden Seitenwinzden stehen Noten und Eitationen aus den heiligen Batern, und berühmten Theologen. Zu Ende des Werkes vor dem Register macht solgende Unterschrift den Beschluß: Anno dii Millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. Octavo nonas marcy Textum Sententiaru non attramentali penna cannave. Sed quada ingeniosa arte imprimendi cunctipotenti aspirate deo in egregia urbe Basileen. Nicolag Kester soeichter cosummavit. Darunter stehen die Wappen des Druckers. Allsbann wird mit einem 17 Bl. starken alphabetischen Register über alle 4 Bucher der Beschluß des ganzen Werkes gemacht.

### 178) S. Augustini Episc. Sermones ad fratres heremitas. Brixiae per Jacobum Britannicum Brixianum anno 1486. in 8.

Diese ganz unbekannte Ausgabe hat herr Braun 1. c. P. II. p. 130. beschrieben. Ingleichen wird sie in Denis Supplem. Annal. Maittaire p. 208. ans gezeigt. In unserm Exemplar fand ich statt 21 plagularum fasciculos — welche herr Braun angiebt — 22 kagen, davon eine Jebe 8, die Lette aber bloß 4 Blätter start ist.

Tom. I. £ 179)

179) Sermones Parati nuncupati de tempore et de fanctis. Coleniae per Johannem Koelhoff de Lubeck anno 1486. in Sol.

Der Berfasser biefer Predigten giebt sich nirgends zu erkennen. Der Litel, welchen biese Predigten fuhren, scheint nur von der ersten Sermon, welche anfangt Paratus est judicare vivos et mortuos, entlehnt gu fenn. Den Anfang macht auf ber erften Seite des erften Blattes folgender Titel: II. Sermones Parati de tepore et de sanctis. Mit dem folgenden Blatt fangt die erste Predigt bie auf ben ersten Adventsonntag gerichtet ist - mit folgender Aufschrift an: Paratus de tempore continens evangelioru de tempore exponens nec non de tempore epistola4 Sermones. elaboratum opus et correctissimum incipit feliciter. Der erste Theil besteht aus CLVII. Sermonen. Bulett wird Finis Sermonu parati do tempore gelesen. Dann fangt ber zwepte Theil an. Boran steht: Paratus contines sermoes de sanctis incipit selicit?. De s. andrea Ser. I. Der Text dieser Predigt - welcher gleichfalls eine Anspielung auf den Titel des Werks ift, heißt: Paratus sum et non sum turbatus, ut custodiam mandata tua. Die lette Predigt ift de beata Katherina. Alebann wird folgende Schluffanzeige gelefen : Paratus Stines sermoes de sactis p ani circulu. Finit feliciter, per me Johane Koelhoff de Lubeck. civem colonie Anno gratie. 1886. (1486.) Darauf folgt noch eine 4 Bl. ftarte tabula fermonum. Das Gange ift in gespaltnen Columnen auf ein ziemlich weißes und ftartes Papier mit niedlichen gothischen Topen gedruckt. Die Aufschrif= ten oben am Rand 3. B. Dominica quarta Sermo LXI. und die erste Zeile einer jeden Sermon ift burchgehends mit größern Topen als das Folgende gedruckt. Anfangebuchftaben, Blattzahlen und Cuftoden fehlen. Signaturen find da.

180) Bonaventurae Ord. Min. Libri et tractatus diversi. Coloniae per Johannem Coelhoff de Lubeck anno 1486. in Sol.

Diese Ausgabe ist von Hrn. Braun lib. cit. P. II. p. 131. beschrieben worden. In der Schlusanzeige fand ich in unserm Exemplar einen Drucksehler, den Herr Braun in seiner von diesem Werke gemachten Beschreibung nicht bemerkt dat. Es heist nämlich: Libri et tractatus sancti Bonaventure — — et sacre tkeologie nicht theologie doctoris &c. Uebrigens ist diese Ausgabe zu Erlangen, Burheim und Rottenbuch. Clement hat sie in der dibliotheque curieuse Tom. cinquieme aus Weislingeri bibliotheca S. Johannis Hierosolymitani Argent. 1749. pag. 31. richtig citirt.

181) Johannis Beets Ord, Carmelit. Commentarii in decem Praecepta Decalogi. Lovanii per Aegidium Vander Heerstraten anno 1486. in Sol.

Diese Ausgabe ift von Hrn. Braun 1. c. P. II. p. 120. hinlanglich beschrieben worden. Es sou auch nach des Hrn. von Murr Anzeige ein Exemplar Dieser



wieser Ausgabe in der Bibliothet zu Nürnberg seyn. Der Versasser blied Ant. Polfevin. in Adparat. Sac. und Cave de Script. Eccl. unbekannt. Hingegen wird in dem von Joan. Trithem. versertigten Register der Scribenten aus dem Carmelister Orden, welches von P. Maximilian a S. Joseph. Carmel. vermehrt, und in das Deutsche übersetzt worden ist, Edit. Monacens. 1746. pag. 100. folgende Nachsricht von dem Versasser gegeben: Johannes Beets ein Deutscher, aus dem Convent zu Tilemont, war der heiligen Schrift Doktor, auch ein bewährter Aristorelicus, und berufinnter Paraphrastes, nit weniger wegen seiner Kunst zu predigen in gutem Ansehen, und ben manniglich wegen seiner Wissenschaft und großen Beles senheit angenehm. Er schrieb mehrere Werte, und starb im Jahr 1476 den 17ten July.

182) Pauli Florentini Ord. S. Spiritus Breviarium, seu Summa tam Decretorum, quam Decretalium. Memmingae per Albertum Kune de Duderstat anno 1486. in fl. Fol.

Ist von Hrn. Seemiller fasc. III. p. 56. und Hrn. Braun 1. c. P. II. p. 133. beschrieben worden.

183) Bernardi de Breydenbach Decani et Camerarii Moguntini Itinerarium in terram sanctam &c. Moguntiae per Erhardum Reuwich de trajecto anno 1486. in Sol. mit Solsstichen.

Diese schwe und seltene Ausgabe ist von hrn. Seemiller hinlanglich bes schrieben worden. M. S. dessen fasc. III, p. 66. In unserm Exemplar stellt des erste Ansangsbuchstade vor der Deditation nebst dem Gräsich = Hennebergischen Familienwappen auch das Mainzische, ein Rad nämlich vor, welches herr Seemille ler in der Beschreibung seines Exemplars eutweder nicht gefunden, oder anzuzeigen unterlassen hat. Ferner S. M. hrn. Braun l. c. P. II. p. 134.

184) Anitii Torquati Severini Boethii de consolatione philosophiae libri V. cum commentariis S. Thomae de Aquino. Norimbergae per Ant. Koburger anno 1486. in Sol.

Diese Ausgabe ist von hrn. Panzer in der altesten Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 100. und von hrn. Braun 1. c. P. II. p. 136. hinlanglich beschries ben worden. herr Straus hat sie gleichfalls in Monum. typ. Reddorf. p. 183engezeigt. mae theologicae Antonini Archiepisc. Florentin. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1486. in gr. Fol.

Bon dieser Ausgabe besitzen wir nichts, als das gegemwärtige Register. Hieruber sehe man Irn. Panzers alteste Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 201, allwo das Werk selbst nebst dem Register aussuhrlich beschrieben wird. Ins gleichem Herrn Seemillers fasc. III. p. 46.

186) Aeneae Sylvii Piccolomini, sive Pii II. Papae, epistolae in quadruplici vitae statu exaratae. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1486. in 4to.

Diefe Ausgabe ift von herrn Panzer in der altesten Buchdrucker-Ge-fchichte Nurnbergs S. 201 beschrieben, und das Abthigste daben angemerkt worden. Befindet sich auch in Frsee.

187) Johannis de Janua summa, quae vocatur Catholicon. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1486. in gr. Foi.

Ist in des Herrn Panzers altesten Buchdrucker-Geschichte Nurndergs S. 103 angesührt, und kurz beschrieben worden. Unser Exemplar beträgt gleiche falls 2 Alphabet und 5 Lagen dis E.e. wovon eine jede Lage 4 Bogen hat, von denen die 4 ersten Blatter durchgehends signirt sind, z. B. d. d II. d III. d. III. u. s. s. Daß Herr Panzer loc. cit. sagt, die Lagen bestehen nur aus 3 Bogen, mag wohl gleich die erste Lage zu diesem Fehler Anlaß gegeben haben, indem in dieser nur die ersten 3 Blatter mit Signaturen versehen sind.

188) Viola Sanctorum. Norimbergae anno 1486. in 4th. Ohne Anjeige des Druckers.

Gegenwärtiges Eremplar kommt mit bemjenigen, welches herr Panzer in ber Buchdruder-Geschichte Nurnbergs S. 98. n. 147. mit Kl' July batirt, ansführt, überein. Ein Exemplar bavon ist auch in Free befindlich.

189) Nicolai Tinctoris de Guntzenhusen Commentarii super summulas Petri Hispani. Reutlingae per Michaelem Gryff anno 1486, in Fol.

Diese Ausgabe ist von herrn Seemiller fasc. III. pag. 60 beschrieben worden.



190) Liber sextus Decretalium cum Commento Johannis Andreae. Venetiis per Andream de Bonetis de Papia anno 1486, in gr. Fol.

Mit der unter dem Jahre 1484 beschriebenen Ausgabe stimmt die gezenwärtige in aller hinsicht überein. Der Ansang wird gleichfalls mit der Lectura ardoris consanguinitatis et affinitatis gemacht. Auf dem dritten Blatt nimmt das Werk selbst seinen Ansang. Boran steht die rothgedruckte Ueberschrift: Incipit sextus liber decretasium. Die ausserlichen Berzierungen, als da sind das zu Ansfang stehende und start mit Gold belegte Bild, welches den Pahst sigend vorstellt, die vergoldeten großen Ansangsbuchstaden, die schone mit lebendigen Farben gezmalte Randverzierungen, die breiten leeren Rande, das weiße, und starte Papier, die niedliche schwarze und gute Abnchschrift geben dem Werk ein recht prächtiges Ansehen. Das Ganze ist 105 Blätter stark. Die Ansangsbuchstaden des Tertes, Ausschriften am Rand, Eusteden, und Blattzahlen sehlen. Die Signaturen sind da. Am Ende steht solgende Slußanzeige: Venetils per Andream de Bonetis de Papia. XXII.Mai. M. CCCC. LXXXVI. Laus deo. Finis. Auf dem letzen Blatt steht noch das Registrum chartarum. Ein Eremplar ist auch zu Weingarten.

191) Constitutiones Clementis Papae V. unacum adparatu Johannis Andreae. accedunt decretales Extravagantes. Venetiis per Andream de Bonetis de Papia anno 1486. in gr. Sol.

Diese Ausgabe ist noch ganz unbefannt, und ich habe sie nirgends als in Denis supplem. Annal. Maittaire p. 212. n. 1655. aber nur sehr kurz, und daben sehr sehr kurz, und baben sehr sehlerhaft angezeigt gesunden. Es heißt nämlich dort: die XIII. Juny. und sollte heissen XII. Juny. Uebrigens kommt diese Ausgabe mit der unter dem Jahr 1484. angezeigten überein, bloß die Schlußanzeige ist geändert. Bas die topographischen Eigenschaften betrift, hat sie dieselben mit der Borhergehenden gemein. Ju Ansang steht in unserm Eremplar ein mit Gold, und Farben herrslich gemaltes Bild. Darunter ist der rothgedruckte Titel: Incipiunt constitutiones &c. Auf der Kehrseite des zosten Blattes ließt man folgende Schlußanzeige: Venetis per Andream de Bonetis de Papia. die XII. Juny. M. CCCC. LXXXVI. Die noch folgende 8 Blätter enthalten die Decretales Extravagantes und das Registrum chartarum.

192) Johannis de Imola Opus in Clementinas. Venetiis per Bernardinum de Novaria. anno 1486. in gr. Fol.

Diese sehr schubne Ausgabe ift 158 Blatter start, und von herrn Braun bis auf die Schlußanzeige sehr genau beschrieben worden. Dieselbe fangt in unserm Exemplar also an: Clarissimi utriusq3 iuris interpretis &c. nicht clarissimi ae utriusq3 iuris &c. Ein Exemplar ist auch zu Weingarten.

193) Raynerii de Pisis Ord. Praed. Pantheologia seu summa theologiae universae a Jacobo Florentino edita. Erster Band. Venetiis per Hermannum Liechtensteyn coloniensem anno 1486. in Sol.

Gegenwärtige Ausgabe kommt in der Hauptsatze wit der Rünnbergischen Musgabe von Johann Sensenschmid, und Heinrich Kefer unter dem Jahre 1473in soweit überein, daß nur der Format, und die Topen nehst noch ein, und ans dern zusälligen, welche das Aeusserliche betreffen, verschieden sind. Den Ansacht ein drepfaches Register — wie der Verfasser sagt — in honorem Amas trinitatis. Alsbann die Zueignungsschrift u. s. w. S. Herrn Panzers älteste Buchdruckergeschichte Nurnbergs S. 11. Nach den Registern fängt in dieser Ausgabe die Blätterzahl — die mit arabischen Jissern angezeigt ist — an. Auf der Rehrseite des letzen, und mit 291 folisten Blattes wird der erste Band mit solgender Unterschrift beschlossen: Finit prima ps summe fratris Rainerii de Pisserdinis pdicato4: q3 diligentissime accuratissimeq3 emendata: atq3 impressa Venetiis eura ac impensis Hermanni Liechtscheyn Coloniensis: Anno ab incarnatoe dii millesmo quadringentesmo sexto: pridie idus Septembris. Unmittelbar dars sinter steht das Registrum chartarum. Alsbann Laus deo, Sequitur secunda Pars de Littera L. Die letzen Worte Sequitur &c. sind mit größern Topen gedruckt.

### 294) Raynerii de Pisis ord. Praed. Pantheologia &c. Swepter Band. Venetiis &c. wie oben.

Der zweite Band dieses Werks fangt gleichfalls mit einem breisichen Register an, die zusammen 23 Blatt ausmachen. Mit dem daraussolgenden Blatt, welches zugleich mit 2 numerirt ist, beginnt das Werk selbst mit der Aussicht; De laude Dei. Q triby modis Itingit laudare deu. CAP. I. Der Beschluß wird auf der ersten Seite des mit 300 soliirten Blattes mit nachstehender Unterschrift gemacht: Finit secuda summe fratris Rainerii de Pisis ordinis pdicato4: et in hoc copletu est totu opus summe Raineriane maxima cum diligentia: sumaq3 cura ac vigilia emendatu atq3 ordinatu: Impressum venetiis impensis Hermasi Licchtensteyn coloniens: Anno ab incarnatoe dsi. M. CCCC. LXXXVI. pridie Idus Septembris. Darunter steht das Registrum chartarum und Laus deo. Beyde Bande sind mit kleinen, schwarzen, und sehr niedlichen gothischen Typen auf gespaltmen Columnen gedruckt. Das Papier ist weiß und sehr start. Die Stellen der großen Ansachschaftaben sind hier und da mit Kleinen besetzt. Die Ausschlen, und Signaturen sind von Maittaire Tom. Iv. p. 475. augesührt. Henr. Warthon in Apend. ad Cave Histor. Litter. Edit. Genevens.

Genevens. 2000 1693. p. 4. hat folgendes Urtheil über diese und die gem Murnbergssche Ausgabe gefällt: Extat Pantheologia seu summa universae th giae alphabetice disposita; quam multis additis, multis detruncatis, et ubique immutato edidit Jacobus Florentinus Missorita Norimbergae 1473. Ceptam istam editionem expresserunt Veneti 1486 &c. &c.

195) Johannis Gersonis Libri IV. de Imitatione Christi, una tractatu de meditatione Cordis. Venetiis per Franc. de Ma anno 1486 in 8vo.

Diese noch ziemlich unbekannte Ausgabe ist von herrn Braun P. II. p. 138. et 1q. angezeigt worden. Denis in supplem. Annal. Mair p. 214. führt sie gleichfalls an. Auch besindet sich ein Exemplar dave Steingaben.

#### Jahr . 1 487.

196) Speculum Exemplorum omnibus christicolis salubriter in ciendum &c. Argentinae anno 1487. in Fol.

Ist von herrn Seemiller fasc. III. p. 82. hinlanglich beschrieben ben. Befindet fich auch in Irsee.

197) Ruperti abbatis Tuicientis de victoria verbi dei libri ?
Augustae per Anton. Sorg anno 1487. in Sol.

Diese Ausgabe hat herr Secemiller fasc. III. p. 83. hinlanglic schrieben, ingleichen auch herr Braun I. c. P. II. p. 147. herr Zapf ha ebenfalls in der Augsb. Buchdrucker-Geschichte S. 79. angezeigt.

198) Missale Ecclesiae Frisingensis. Bambergae per Johannem senschmidt anno 1487. in gr. Sol!

Mais histor hamlish lohhus

fein Bebenten, biefelbe unter bie größten Seltenheiten ber erften Druderbentmale ju gablen.

Den Anfang macht ein Brief bes Bischofes von Frenfing Sixtus mit Mamen, in welchem er ber Klerifen feines Kirchfprengels melbet, bag er wegen ben vielen Schreibfehlern, die burch das Alb = und Umschreiben in dieselbe einges schlichen find, gegeuwartiges Miffale jum Druck befbrbert habe: libros millarum - find beffen eigene Borte - magistro cuidam ingenio ac impressoria arte pollenti ex emendatissimis codicibus imprimendos comissimus. — — Monemus igitur et propensius in domino exhortamur atque requirimus vos omnes et singulos: quatenus ad comparandos, emendos, et retinendos libros hos missales solicite intendatis. ac negotiorum gestores seu procuratores ecclesiarum et capellarum vestrarum diligentius inducatis, quos congruo precio vendi taxavimus, librum videlicet in papiro ad quinque florenos ren. et in carta bona ad XIIII. - - Datum in civitate nostra Frisingen die ultima mensis Augusti. Anno dui Millesimo qdringentesimo octuagesimo septio. Dieser Brief endet sich auf der Halbscheide ber Rehrseite bes erften Blattes. Den übrigen Raum Diefer Seite fillet ein Solzschnitt, auf welchem Maria mit dem Jesustindlein sitend in der Mitte vorgestellt wird. Bur rechten Sand fteht der heilige Corbinian nebst dem Baren gu seinen Fussen. Bur Linken der Raiser — vermuthlich der Raiser Heinrich — mit dem Reichsapfel in der Hand, und dem Scheine eines Heiligen umgeben. Ben den Ruffen der Mutter Gottes liegen die Freyfingische Wappen. Alsdann folgt auf 6 Blattern der Kirchenkalender. Mach diesen Incipit ordo missalis secudum breviariu chori ecclesie frisingen. Domica prima in advetu domini. missalis besteht aus CCCXXIII. folirten Blattern - barunter aber ber Gesang ber Praefationen, und ber Canon auf Pergament gedruckt, nicht begriffen ift -Diese fangen nach dem CXLI. foliirten Blatt an, und machen zusammen 36 Blat= ter aus. Das Gange ift mit Diffallettern auf ein ziemlich weißes, und ungeniein ftartes Papier in gespaltnen Columnen gedruckt. Die großen Anfangebuchstaben sind durchgehende fehr einfache Holzschnitte, und rothgedruckt. Die Custoden und Signafuren mangeln. Um Ende wird folgende Schluffanzeige gelesen : Liber missalis per mgrm iohanem Sensenschmidt de Babeberga. Anno dni MCCCC LXXXVII. fecudo vo Kl'. Septébris impsfus. finit feliciter;

199) Textus Sententiarum Petri Lombardi, unacum conclusionibus Henrici Gorichem. Basileae per Nicolaum Kessler anno 1487. in Fol.

Gegenwärtige Ausgabe wird in catalog. Biblioth. Schwarz. P. II. p. 205. und in hrn. Straußens Monum. typ. Rebdorf. p. 194. kurz angezeigt. Eine frü-

الأيل ق ي

here Ausgabe dieses Werkes ohne die Conclusiones Henrici Gorichem ist unter bemt vorigen Jahrgange 1486 angezeigt worden. In dieser wird der Ansang auf der ersten Seite des ersten Blattes nut dem Titel Textus Sententiarum unacum Conclusionibus — der nut sehr großen hölzernen Buchstaben gedruckt ist — gemacht. Wit dem zwepten Blatt sangen die Tituli und Distinctiones des ersten Buchs an. Der Lombardische Text ist mit größern, die Conclusiones hingegen mit kleinen gozthischen Typen gedruckt. Letztere laufen gleichfalls auf deu Columnen des voraus siehenden Textes sort, und fangen durchgehends mit nachstehenden Worten an, z.B. Ista est distinctio XII, XV. XXV. XLII. huig pmi libri. In qua magist &c. Ju Ende des Werkes steht eine sehr weitläuftige Nachschrift des Druckers, welche, weil sie zum Theil schon von Hrn. Straus loc. cit. und vollständig von Weisslusger in Armament. cathol. p. 399. angezeigt worden ist, ich hier ihrer Länge wegen nicht wiederholen will. Den Beschluß macht ein zs Blätter starkes Register.

200) Sermones sancti Vincentii fratris ordinis predicato4 sacre theologie professoris eximii de sanctis per totum annum in hoc libro continetur. Coloniae anno 1487. in Sol. Ohne Angeige des Dructers.

Von dieser Ausgabe machen die oben stehenden Worte den Titel aus. Sie ist 137 Blatter stark. Herüber S. M. hrn. Bibliothekars Braun lib. cit. P. II. p. 151. Uebrigens ist diese Ausgabe noch wenig bekannt, indem sie sowohl ben Maittaire, als in Mich. Denis Supplem. Annal. Maitt. vermist wird.

201) Sermones eclectissimi (sic) sancti Vincentii Ferrariensis regni Arrogoie fratris divi ordis predicatoruz conveto Valetie sacregz theologie professoris subtilissimi per tepo estivale. Coloniae anno 1487. in Fol. Ohne Benemung des Dructers.

Diese Ausgabe ist gleichsalls noch sehr wenig bekamt. Weislinger führt sie in catalog. chron. Biblioth. S. Johannis Hierosolymitani Argent. p. 403. an. Bon Orn. Braun wird sie L. c. P. II. p. 150. hinlänglich beschrieben. Das Ganze beträgt 256 Blätter. So viel sich aus der Aehnlichkeit der Topen schließen läßt, so ist die Gegenwärtige nebst der darauf folgenden, und der umnittelbar Vorhergehenden aus einer und der nämlichen Presse gekommen.

202) Sancti Vincentii &c. Sermones de tempore per tempus Hyemale. Coloniae anno 1487. in Fol. Ohne Anzeige des Druckers.

Die außere Gestalt, Typen, Papier u. s. w. sind wie in den unmittelbar Borhergehenden beschaffen. Der größer gedruckte Titel wird auf der ersten W Seite 1 0 of

Seite des ersten Blattes gelesen. Dann sangt auf dem Iwepten der erste Germsp mit der Ueberschrift: Dominica prima in Adventu dü an. Das Ganze ist 210 Blatter start. Um Ende vor dem Register wird solgende Schlusanzeige gelesen: Divini verdi preconis et predicatoris sacreq3 theologie prosessoris sancti Vincentii Consessoris divi ordinis predicatorum. Sermones validissimi temporis hyemalis. In selici Colonia. puigili cura correcti et impressi salubri peryodo sini-

unt. Anno domini. Millesimo garingentesimo octuagesimo septimo. Darauf folgen noch 9 Blatter, die das Register enthalten. Diese Ausgabe scheint Denis in Supplem. Annal. Maittaire pag. 237. n. 1877. anzuzeigen.

203) Thesaurus novus Sermonum de Sanctis. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1487. in Sol.

Gegenwartige Ausgabe wird von hrn. Seemiller fasc. III. p. 74. ins gleichen von Panzer in der altesten Buchdruckergeschichte Nurnbergs S. 104. ans gezeigt und kurzlich beschrieben. In unserm Exemplar lautet die Schlußanzeige, wie sie von hrn. Panzer 1. c. angeführt worden ist. Die Worte de Tempore wers den vermist. Das Gauze beträgt 224 Blätter.

204) Testamentum novum cum glossa Nicolai de Lyra, Additionibus Pauli Burgensis, et Replicis Matthiae Doringii. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1487. in Sol.

Bon bieser Ausgabe besitzen wir nur den vierten Band, welcher bas neue Testament enthält. Die vollständige Ausgabe dieses starken Werks haben Hr. Panzer in der Geschichte der Rurnb. Bibelausgaben S. 77. Herr Seemiller fasc. III. p. 85. und Braun 1. c. P. II. p. 151, hinlanglich beschrieben.

- 205) Summa Rudium, seu compendium doctrinae christianae. Reutlingae per Johannem Otmar anno 1487. in Fos.
- P. II. p. 153. Das Ganze ist 71 Blatter stark, und auch in Irsee befindlich.
- 206) Angeli de Clavasio Ord. Min. Summa de casibus conscienziae &c. Venetiis per Georgium de Rivabenis anno 1487. in 4to.
- S. hrn. Seemillers fasc. III. p. 80. und die allba eitirten Authoren, ingleichem herrn Braun 1. c. P. II. p. 157.

207) Angeli de Clavafio Ord. Min. Summa de cafibus confeientiae, vulgo Summa Angelica. Venetiis per Nicolaum Francksort germanum anno 1487. in 4to.

Gegenwartige Ausgabe hat um 8 Tage später — wie es ans der Schlusanzeige erhellet — als die unmittelbar Borhergehende die Presse verlassen. In der Hauptsache kommt sie mit derselben vollkommen überein. Der Ansag wird auf der Kehrseite des ersten Blattes gleichfalls mit dem Briese des Hieronymi Tornielli an den Angelus de clavasio nehst desselben Antwort gemacht u. s. w. Mit dem 7ten Blatt sangen die Blattzahlen — die mit arabischen Jissern angezeigt sind — an. Die großen Ansans und die Custoden sehlen. Auf der vierten Solumne des sehlerhaft numerirten 369ten — sollte heißen — 396ten Blattes stehen die von Herrn Braun und Seemiller 1. c. angesichten 6 Distichen mit der Uederschrift: Nicholaus de Francksordia huius impressionis auctor ad lectorem. Die letzten zwen Distichen sind in dieser Ausgabe von benjenigen der Borhergehenden unterschies den. Sie beisen:

Auctore genuit claussina: Veneta dedit
Terra impressore: loca beata viris
Frackfort neq3 minus: gens felix unde creaty
Angelus: angelicis digno adesse choris.

Sodann folgt nachstehende Schlußanzeige: Opus quoq3 hoc Angelicu: arte: opera et impensis non minimis: maxima cu emendatione Nicholaus Francksort germanus Impressione Anno salutis. 1487. kal's. 3. Novembris complevit: Venetiis. Deo gracias. Darunter das Registrum chartarum. Mit dem nachsten Blatt nehmen die Rubrice juris civilis et canonici ihren Anfang, und fillen 11 Blatt, die nicht mit Blattzahlen versehen sud. Der Druck ist zierlich und rein, doch das Papier ist ziemlich braunlicht, und kommt demsenigen der unmittelbar vorherangez zeigten Ausgade an Weiße und Schönheit nicht gleich. Dieser Umstand mag dennoch ihr an der Seltenheit und Achtung, die sie vor der andern verdient, da sie den berühmtern Bibliographen umbekannt geblieden ist, nichts benehmen. Beide Ausgaden werden von Denis in Supplem. Annal. Maittaire p. 227. kurz angezeigt.

208) Biblia latina. Venetiis per Georgium de Rivabenis anno 1487. in fl. Fol.

Masch in Edit. Biblioth. Sac. le Long P. II. vol. III. Cap. II. sect. I. p. 132. hat diese Ausgabe angezeigt. Das Psalterium — welches in unserm Exsemplar die Ausschrift Psalterium und nicht Psalmista hat — erreicht sein Ende auf W2 2



der Mitte der Kehrseite des 207ten Blattes. Der übrige Raum ist leer. hier konnte das Werk siglich in zwen Thelle getheilt werden, welches auch die Absicht des Oruders gezwesen zu senn scheint, da er auf dem nachsten Blatt die Signannren mit Capitalbuchsschen z. B. A. B. C. bezeichnete. Zu Ende der Apokalppse wird folgende Schlustanzeige gelesen: Explicit Biblia Venetiis impressa per Georgium de rivabenis Mantuanum alz Parents. Anno dni. M. CCCCLXXXVII. III. Cal. Marty. Darnach das Registrum chartarum. Wit dem 432ten Blatt sangen die Interpretationes nominum hebrascorum au. Am Ende derselben stehen die Worte Laus Deo. Das Ganze beträgt 465 Blätter, und ist auf gespaltnen Columnen mit eben den Inpeu, wie wen Angeli de clavasio summa &c. auf ein schon weißes und starkes Papier gedruck.

#### 209) M. Antonii Cocii Sabellici rerum Venetarum libri XXXIII. Venetiis per Andream de Toresanis de Asula anno 1487. in Sol.

Dieser sowohl an typographischer Schonheit reichen, als des Inhalts wegen prachtigen Ausgabe murbe ich nie bas Alter zugemuthet haben, welches fie am Ende gebrudt mit fich fuhrt. Dann man mag fowohl bas Papier, als die Tp pen betrachten, fo fieht man, daß au ihr die Runft schon bis aufs Sochste getrieben worden; und ich sage nicht zu viel, wenn ich fie den schonften Produkten Der heutigen Italienischen, Miederlandischen oder Deutschen Offizinen an Die Seite stelle. Das Papier ist ausnehmend weiß, und ziemlich fark. Die Typen sind las teinisch, und von mittlerer Große, bavon aber die Inscriptiones oben an dem Rand und die Titel zu Anfang eines jeden Buchs ausgenommen, welche mit Cavital= buchstaben burchgehende gedruckt find. Von den Abbreviaturen kommt keine vor, als das que, 3. B. atq3. pleriq3. nunq. Das Absetzungezeichen wird burch ein Schiefliegendes Colon angezeigt. Bon den Unterscheidungszeichen wird allein ber Punkt und Doppelpunkt angetroffen. Die Doppellauter ae und oe find bem Druder nicht unbefannt. Ingleichem die Signaturen und Cuffoden, Letzeere hat er aber nur auf einer Seite angezeigt. Große Unfangebuchstaben und Blattzahlen mangelu. Doch find ftatt ber Erftern Kleine hingefett. Den Unfang des Werts macht auf der Rehrseite des ersten Blattes eine o Blatt ftarte Ueberficht des gangen Werte. Boran fieht: M. Antonii Sabellici in tris (fic) et triginta suos ren Venetan Libros Epitoma. Dann folgt die Epistola ad Principem et Patres, und fodam bie Praefatio. Endlich auf dem gren Blatte nimmt bas Werk felbft mit folgender Ungeige seinen Unfang: M. Antonii Sabellici rerum venetarum ab urbe condita ad Marcum Barbadicum sereniss. Venetiarum principem et Senatum liber primus primae Decadis foeliciter incipit : Der unmittelbar barauf folgende Anfangsbuchstabe beträgt in der Sohe 14 Zeilen. Die auf den Randen durchaus angebrachten Noten, Die allezeit gang furz ben Inhalt der vorkommenden Geschichte anzeigen, leisten bem Leser recht gute Dienste. Folgende Schlusanzeige wird auf ber ersten Seite bes 238ten Blattes gelesen. Sie heißt: Hoc opus impressum Venetiis Arte et industria optimi viri Andreae de Toresanis de Asula Anno M. CCCCLXXXVII. Die XXI, Madii. (sic) Augustino Barbadico Inclyto principe. Darauf

Darauf folgt noch auf zwen Blåttern die Anzeige ber in biesem Werke eingeschlicher nen Drucksehler. Die Ueberschrift daben heißt: Recognitio ex collatione Archetypi et impressionis. Dieser Fleiß und Genauigkeit, welche ich bis ist noch in keisner in dem XVten Jahrhunderte erschienenen Ausgabe gefunden habe, ist schon als lein hinlanglich, meine dieser prachtvollen Ausgabe bengelegte Lobeserhebung zu besstätigen. Uebrigens ist das Ganze 240 Blätter stark, und in ununterbrochnen Zeilen gedruckt. Diese Ausgabe habe ich nirgends als in des herrn Brauns lib. cit. P. II. p. 157. angetrossen.

tum per Adventum et quadragelimam. Venetiis per Nicolaum Franckfort anno 1487. in 4to.

Das größere Werk des Verkassers ist schon unter dem Jahre 1479 n. o5. beschrieben worden. Gegenwärtige Ausgabe, die zwar den Titel, wie das schon angezeigte führt, ist von demselben ganz verschieden, und behandelt ganz andere Gegenstände in einem zu seiner Zeit ziemlich zuverdaulichen theologischen Lehrspsteme. Uebrigens sehe man Herrn Braun 1. c. P. II, p. 155. Ein Erems plar dieser Ausgabe ist auch in Burheim besindlich.

211) Gerson de ymitatione Christi cum trastatulo de meditatione cordis. Ulmae per Johannem Zainer anno 1487. in 8vo.

Der oben angesihrte Titel wird ganz allein auf der ersten Seite des ersten Blattes mit größern Topen, als das Folgende, gedruckt gelesen. Mit dem Iwenten sangt das 6 Blatter starke Register mit der Uederschrift: Tadule capituloru in libros sequentes an. Dann beginnt auf dem Iten, und mit i soliirten Blatt Liber I. trackatus aureus et perutilis de persecta ymitatione xpi et vero mundi contemptu. capitulum. I. Das erste Buch endet sich auf der ersten Seite des mit XXXVI. numerirten Blattes. Die Nachschrift daden heißt: Explicit liber primus Incipit Secundus. Auf dem CLXXII. Blatt Incipit trackatus de meditatone cordis Johannis Gerson. Um Ende desselben wird auf der ersten Seite des letzten mit CLXXXII. foliirten Blattes folgende Schlußanzeige gelesen: Trackatus aureus et perutilis de persecta ymitatione xpi et vero mundi contempru cum trackatulo de meditatione cordis siniunt seliciter Per Johannem Zeiner vlmens. Anno LXXXVII. Große Unsangebuchstaden, Eustoden und Signaturen sehlen. Die Ausschriften oben an dem Rand, und Blattzahlen z. B. Liber III. sol. LXXIII. sind von dem Drucker angezeigt. Bor einem jeden Capitel steht der kurze Innhalt. Die Zeilen lausen ununterbrochen fort. Das Gauze ist mit saubern gothischen, Johann = Zainerischen Topen auf ein starkes, aber daben rauhes, doch ziemlich weißes Papier gedruckt.

De gegenwartige Ausgabe, oder blejenige, welche unter dem Jahre 1486. n. 195 angezeigt worden ist, seltener sepe? — lasse ich dem Urtheile der Atteratiren zu bestimmen iber; in J. G. Meusels Listorisch = Litterarisch = Biblios graphischen Magazin S. 188 u. ff. scheint die Gegenwartige vor, jener den Borzug zu erhalten, indem sie allda als ausserst selten, und beynade ganz under kannt angeruhmt wird. Zugleich werden sehr viele der beruhmtesten Litteratoren angesihrt, denen diese Ausgade vollig undekannt geblieben ist. Doch ist sie auch zu Irsee, und war ehemals in der Raimund = Kraftischen Bibliotheck zu Ulm. inz gleichen hat dieselbe Theophilus Sincerus in seinen neuen Nachrichten S. 168 und Schniger in der vierten Anzeige der Buchet in der Kirchenbibliotheck zu Neustadt au der Lisch S. 43 angesührt.

Noch eines darf ich hier nicht mit Stillschweigen übergeben, weil es mehr als hinreichend ist, den Fehler, welchen Herr Braun lid. cit. P. I. in Animadversione praevia ad libros Ulmae per Johannem Zeyner de Reutlingen impressos pag. 96 begangen, zu verbessern. Dort sagt er unter andern: Hoc tamen perspectum habetur, ab isto nullum monumentum typographicum loci, anni indicio, suoque nomine instructum ante annum 1473 in lucem suisse emissum. Anno 1484 elapso nullum opus ad ilso impressum invenitur. &c. Ich beginige mich mit der gethanen Anzeige, und zweisse nicht, das von Herrn Braun irrig bestimmte letzte Druck = Jahr des Iohann Zainers so gut als bewiesen zu haben.

212) Bernardi de Parentinis Ord, Praed. Elucidarius Missae, alias Lilium Missae nuncupatus anno 1487 in Fol. Ohne Angeige des Ortes und Druckers.

Diese Mudgabe wird von Weislinger in Armament. cathol. p. 411 anges geigt, und zugleich von bem Berfaffer einige Nachricht gegeben. Ingleichen von Denis in supplem. Annal. Maittaire p. 233. Der Titel: Bernardi de Parentinis Officii misse: totiusque canonis expositio steht gang allein auf ber erften Seite des erften Blattes. Mit dem Folgenden nimmt das Debifationefchreiben des Berfaßers an den Albinensischen Bischoff seinen Anfang. Boran steht: Elucidarius omniu difficultatu circa officiju misse occurrentiu fratris ber. de parentinis ordinis pdicato4 puicie tholosane: Juentus orthesii in vasconia: qui in hoc ope sequit? illustrissimi ac eximii doctoris sancti tho, de aquino, determiationes et di-Eta quo ad Oclusiones, qui aliter liliu misse nuncupatur Incipit feliciter. Dedication, oder vielmehr ber Brief ift in dem bemuthsvollesten Tone geschrieben. Als Belege will ich nur Einiges anführen. Unter andern heißt es: Ego fervus Celsitudinis westre, non habeo nisi modicum olei, quo ungar, imo paululum aceti, quo sub diebus festivis liceat milii cum messoribus bonam buccellam panis intingere, talentum etiam non habeo, sed minutum, quod in gacophilacium ponam. - quod non discendum sed corrigendum offero, impolitum referatur ad fabricam, retortum proprie reddatur incudi

incudi, et incompositum suo artisici reportetur. censuram potius expectans, quam gratiam expetens. Et in hoc summam premii constituens, si non reiciatur, si non exponatur. si tandem quod maximum est, indulgentiam mercatur. - parcite mee insipientie. ruditati et ignorantie, quia magne sunt et extense. u. f m. Bulett schließt er denselben alfo: Placeat ergo veffre benignitati me vestrum sacerdotem et famulum et vestris conspectibus indignum, unacum ordine meo habere in yestre charitatis visceribus comendatum. Datum et completum tholosane in vigilia beati Dominici Anno domini M. CCCC. quadragefimo feeundo. Unmittels bar daranf folgt die Borrede, und fobann das Werk felbst mit der Aufschrift: de rebus facramentum precedentibus. Das Gange ift in gespaltnen Columnen auf ein weißes, und ftartes Papier mit mittelmäßig großen gothischen Typen gebruckt. Dhne Unfangebuchftaben und Enftoden, boch mit Blattzahlen und Signaturen. Der Befchluß wird auf dem wit LXXXVIII. folfirten Blatt gemacht. Die ziemlich lange Schlußanzeige fangt also an: Anno dominice nativitatis. M. CCCC. LXXXVII. pridie vero Kalendas novembris Explicit elucidarius seu lilium misse &c. Darauf folgt noch eine 6 Blatter starte Tabula materiarum.

### Jahr 1488.

213) Sermones discipuli de tempore et d' sactis unacu promtuario exemplo4 (Johannis Herolt ord. Praed.) Argentinae anno 1488. in Fol. - Ohne Unjeige des Dructers.

Dbiger Titel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Uebrigens kommt biese Ausgabe mit der Kodungerischen unter dem Jahre 1480. — die Herr Panzer in der altest. Buchdr. Gesch. Nurnbergs S. 55. beschrieben hat — überein. Das Ganze ist 2 1/2 Alphabeth, wodon das Oritte die zur Signatur ti. geht, stark, und in gespaltenen Columnen gedruckt. Ohne grosse Ansagsbuchstaben, und Eustoden. Am Ende wird solgende Schlusianzeige gelesen: Finit opus putile simplicibg cura animaru gerentidg. p veneradilez et devotum Johannez herolt sancti dominici sectatorem psessum. de tpe et de sanctz cu promptuario exemploru atq3 tabulis suis collectu Discipulus nucupatu. Impressum Argentine anno a christi natali Octogessimo octavo. supra milesimu quaterq3 centesimum. Laus deo. Dann werden noch die Allegationes abbreviate in pcedentidg sermonidg posite gelesen. Diese werden in der angezeigten Nurnbergischen Ausgabe vernsist.



214) Flores Musice omnis Catus Gregoriani. Argentinae per Johannem Pryss anno 1488. in 4to.

Die Typographischen Eigenschaften und auserliche Gestalt dieses musicalischen Werkens ist von herru Braun lib. cit. P. II. p. 160. hiulanglich bes schrieben worden, ingleichen wird ein Exemplar dieser Ausgabe in des hrn. Straufens Monum. typ. Reddorf. p. 206. angezeigt. Ferner wird auch eines von Suhl in der Beschreibung auf der Bibliothet zu Lübeck befindlichen alten Bucher bis 1500. S. 49. angesührt.

Mit der geschehenen Anzeige und Hinweisung, auf herrn Brauns lib. cit. konnte ich mich begnigen; aber um meine Lefer — besonders die Gerrn Dus fitanten - mit dem Geifte des Berfaffers befannter zu machen, will ich bier einige Stellen ausheben. In ber Borrebe - bie mit bem britten Blatt anfangt spricht ber Berfasser von bem Erfinder der Mufit, dem Tubal, und citigt ben Bers ex libr. IV. Genes. Tubal, qui fuit pater canentium in cithara et organo: Iste tubal — fahrt er fort — inventor musice artis cognoscens, quod Adam primus homo (a quo ipse Tubal erat octavus in genelova) predixerat mundum periturum, et deleturum per aquam et ignem. Ne musica periret: scripsit ipsam in duas columnas: quarum una fuit latericia. Altera marmorea. ut si marmorea per ignem periret, latericia permaneret. Vel si per aquam latericia periret, marmorea permaneret. Pro maximo enim thesauro habebat illam scientiam: que etiam post diluvium (quo omnes homines preter Noe et tres filios suos cum suis uxoribus deleti per iram dei suerant) in tabula marmorea post egressionem Noe de archa fuerat denuo adinventa. Auf ber erften Seite bes oten Blattes ift ein Solsschnitt, der eine flache Sand vorstellt. Auf Diefer ift das ut. rc. mi. fa. auf eben die Art, wie man ben Anaben das Ctandiren der Berfe gu lehren gewohnt war, angezeigt. Auf die Lett bankt ber Berfaffer bem Allmachtigen fur Die Gabe ber mufikalischen Kenntnife, Die ihm Gott gegeben hat. In Diesem Enthusiagmus Tommt er soweit, daß er seinen Berftand mit dem Felle Gideons vergleicht. Er fagt namlich: Sicut deus rore celesti implevit primo vellus gedeonis, et deinde terram siccam, qui eodem modo intellectum suum siccum, et aridum perfuderit rore celesti ad hoc opus perficiendum pro junioribus clericulis musicam discere volentibus, quorum intellectus per scientiam huius libri! si fuerint in eo studios! a rore celesti perfundentur. Darauf sucht er seine Ehre und guten Das men por ben Berlaumbern und Chrabschneibern zu verfichern, und hat baber gut heilsammen-Warnung für diese Gattung Leute II Benspiele aus bem Alten Teftamente angeführt. Das Erste bavon ist Cains Brudermord. Die Moral, w er aus bemselben herausgezogen, lautet also: Sic adhuc multi nequam christianos suos bona et laudabilia opera facientes, si non gladio, tamen linqua occidunt viperea et venenosa. &c. &c. Am Ende steht die Schluffanzeige: Impsium Argentine p Johannem pryss Anno MCCCCLXXXVIII. Das Gange beträgt 97 Blatter.



215) Die fart oder rensis über mere zu dem heplige grab unsers herren Ihesu Cristi gen Iherusalem Auch zu der hepligen iunckfrawen sank Katherinen grab auf dem Synai. Augsburg durch Anton Sorg in dem Jahr 1488. in Fol. mit Holzstichen.

Dbiger Titel, welchen ich genau mit besselben Abbreviaturen, und nach ber damaligen Orthographie angezeigt habe, steht ganz allein auf der ersten Seite bes ersten Blattes. Die weitere Beschreibung dieser Ausgabe ist in des herrn Panzers Annalen der altest. deutsch. Litteratur S. 175 zu sinden. herr Japf hat diese Ausgabe ebenfalls in der Augsb. Buchdr. Gesch. S. 86 kurz angezeigt.

216) Der altvater Buch. Augeburg von Peter Berger in dem Jahr 1488. in Fol. mit Holystichen.

Diese Ausgabe ist von herrn Japf in der Augeb. Buchdruckergeschichte S. 87. und herrn Panzer in den deutschen Annalen S. 171. angezeigt worden.

217) Johannis Gerson de Imitatione Christi libri IV. Augustae per Erhardum Ratdolt anno 1488. in 4to.

Diese Ausgabe ist von Herrn G. R. Zapf in der Augsb. Buchdruckers geschichte S. 81 angezeigt, und von Herrn Braun lib. cit. P. II. p. 162. hins langlich beschrieben worden. Die Ratdoltschen Wappen werden in dieser Ausgabe vermißt.

218) Instructio an die kuncklich majestät von wegen meines genediges , sten herre Herczog philips von östereich und burgunden mit underrichstung des handels wie es sich mit der kuncklichen maiestat zu bruck bes geben hat. Augsburg in dem Jahre 1488. in 4to. Ohne Anzeige des Druckers.

Diese kleine nur 4 Blåtter starke Schrift scheint eine große Seltenheit zu seyn, indem sie Herrn Japf, Panzer und Denis ganz und gar unbekannt gestlieben ist, und dieß um so mehr, da dergleichen kleine Werklein der Gefahr vers Lohren zu gehen weit mehr, als die Starkern ausgesetzt sind. Hier muß ich es zum Ruhme der sleisigen Manner unsers Stiftes anzeigen, daß sie auch die unbedeus tensten Kleinigkeiten von zwey oder dren Blattern durch sorgkältige Zusammendins dung solcher Stilcke ihrer Nachkommenschaft ausbewahrt haben, wovon den Sachs verständigen mehrere dergleichen Bande in unserer Bibliothek, besonders von der Tom. I.

98

Reformationsepoche und den Schriften, welche vor - und nach dem Tridentinischen Concilium erschienen sind, gezeigt werden konnen. Die oben statt des Titels ans gesührten Worte werden zu Ansang dieser Schrift gelesen. Die Schrift selbst schwirt ein Diarium der Niederländischen Unruhen zu seyn, indem alles in gedrängter Kürze und Berichtweis erzählt wird, und die Geschichte selbst ohne Jusammenhang sich bloß auf Facta, die an bestimmten Tägen geschehen sind, bezieht. Auszuge davon lassen sich daher schwer machen, weil immer ein Paragraph sich auf den ausdern bezieht. Doch will ich, um eine Probe davon zu geben, einen und den ausdern hieher setzen. Der zwerte heißt also: Es hat sich begeben, als die von Gent die stat und schloß Portrick mit großer verreteren eingenomen haben: daß seinen Auschlichen gnadh gewiß und wahrhasstige potschafft und anschlag zugeschriben sind, die statt und schloß wider zubekunnen: un die ursacher aller ungehorsamen darin zu sinden. Der dritte Paragraph lautet also: Un auff donerstag des leczsten tagß ianuarn hat sein k. ma. seiner k. ma. stalmaister Hanns Leschiez auß bruck geschickt mit 11. hundert Pserdn und 111. hundert zu sug su hat sein gnad selbst personlich gewellt nachziehn gen Portrick gegen den abent. u. s.

Die letten 4 Paragraphen find folgenden Innhalte:

Sie begeren von ber t. m. alles das feinen genaden unmuglich ift; mit namen alle schloß und stet des landes flaudern.

Allein gewandt zu machen zu gend und zu pruck vor allen bingen: wels Ien so herczog philippen haben: ist alles der k. m. unmuglich on der landen unt ket willen.

Si begerte auch von den herren mit name her martin und her wolfs gang von polheym zu wissen: wer die verpantnuss mit brittanien gemacht hat: und wer den frid mit den franczosen gebrochen hat ic.

Item nach difer geschickt aller so haben des kunigs herre und sein die ner den von gend vor hulfen ein stätlin also genant: erflagen zwen tausent mane die genen die verbrant und erdruncken sint und haben XI. hundert gefange: wan si lagen mit V. tausent mane vor dem stätlin der selbigen sint nit vil darvon kunien: und die diselben erflagen haben sint nit stercker gewesen dan sunstitutionert zu fuscz und eyn hundert zu phert. Gedruckt zu Augspurg. M. CCCC. LXXXVJJJ.

Das Ganze ift auf ein ziemlich weißes und starkes Papier in fortlaus fenden Zeilen mit kleinen lateinischsgothischen Typen — die mit denen des Johann Froschauers viel Aehnliches haben — gedruckt. Bon großen Anfangsbuchstaben, Blattzahlen, Custoden und Signaturen wird nichts gefunden.

219) Sermones electissimi sancti Vincetii Ferrarien. fratris divi ordinis predicato4 coventus valentie Sacreq3 theologie psessories subtilissimi pars Estivalis. Basileae anno 1488. in Fol. Ohne Angliege des Dructers.

Eine vollständige Ausgabe dieser Sermonen ist unter dem vorhergehens den Jahrgange n. 200. 201. und 202. angezeigt worden. Gegenwärtiger so schnell in Basel gefolgte kaft wortliche Nachdruck mag allenfalls die Schänung und den damaligen Werth dieser Sermonen bestimmen. Der oben angesihrte Titel macht auf der ersten Seite des ersten Blattes den Ansago. Dann solgt mit dem nächsten Blatt Sermo I. In die sancto Pasce. Am Ende wird solgende Schlußanzeige gelessen: Sancti Vincentii ferrarien. regni Aragonie ordinis fratrum pdicatoru. Convetus Valetie. sacre theologie psessorier resolutissimi. atg3 sancte sidei catholice director cristianissimi. Sermones partis Estiral' Basilee impress siniunt. Anno domini. M. CCCCLXXXVIII. XVI. Kal' January. Darauf solgt noch ein 6 Blätter startes Register. Das Ganze ist in gespaltnen Columnen auf ein weißes und starztes Papier gedruckt. Große Ansagsbuchstaden, Eustoden und Blattzahlen mans geln. Doch sind die Ausschieften und Signaturen vorhanden.

Diese Ausgabe scheint noch ganz unbekannt zu seyn. Ich wenigstens habe bieselbe nirgends als in Mich. Denis Supplem. Annal. Maittaire p. 246. gefunden.

220) Sermones sancti Vincetii fratris ordinis predicatorum Sacre theologie professoris excellentissimi de Sanctis. Basileae per Nicolaum Kessler anno 1488 in Fol.

Gegenwartige Predigten machen den britten Theil des Sermonariums des Bincentius aus. Der Wintertheil geht uns von dieser Ausgabe ab. Obiger Aitel wird auf der ersten Selte des ersten Blattes gelesen. Auf der Kehrseite des selben steht die Tadula Sermonum Seti Vincentii de Setis. Mit dem solgenden Blatt sangt De sancto Andrea Sermo I. an. Am Ende steht folgende Schlußanzeinge: Sermones venerandi patris sancti Vincentii serrarien. — Trium serme partiuz voluminidus: Hyemall videlicz, Estivali et de Sanctis, per totius anni circulu qz ordinate distincti. Singulari insuper cura et impensis Nicolai Kesters civis Basileen. ad honorez omnipotentis dei, ac totius hyerarchie celestis. Eam quoqz ipam, ipsius sancti Vincentii doctrina et vite exeplo desideratiu, solamen eruditionegz impress: siniunt. Anno a nativitate christianissima post millessmu quaterqz cetesmu, octuagesmo octavo. Sedecima Vo Kaledas January. Darauf wird



wird mit einem 6 Blatter starken alphabetischen Sachenregister der Beschluß gemacht. Typen, Format, Papier, und die ganze angerliche Gestalt ist wie in dem unmittelbar vorhergehenden beschaffen, daher auch jenes ganz sicher — wie es auch die oben angesuhrte Schlußanzeige beweißt — aus des Nikolans Keslers Ofstain gekommen ist. Die Wappen, die sonst in den von ihm gedrucken Werken angetrossen werden, werden in diesen beyden Theilen vermist. Diese Ausgabe habe ich gleichfalls nirgends als in Denis Supplem, p. 246. angetrossen.

(Johannis Coelner de Vanckel) Coloniae per Johannem Koelhoff de Lubeck anno 1488. in Fol.

Gegenwartige Ausgabe ift von herrn Seemiller fasc. III. p. 113. bes schrieben worden. In unserm Exemplor lese ich zu Ende der Schluftanzeige des ers fen Theils noch das Abertchen feliciter: namlich: impresta finem acceperut fesiciter. Dieses muß herr Seemiller in seiner Beschreibung übersehen haben.

222) Sumariu textuale et Conclusiones Clementinarum. Coloniae ut supra in Sol.

Dbige Worte machen den Titel des zwenten Theils des unmittelbar vors hergehenden Werks aus. Auf der Ruckleite des ersten Blattes stehen die Titel in alphabetischer Ordnung. Dann nimmt das Werk selbst seinen Ansang. Boran steht: Nomen Jesu dulce. precor da sinem votive. Der Beschluß wird auf der zwenzen Columne des mit Pv. signirten Blattes mit der von Herrn Seemiller augezzeigten Unterschrift gemacht. Das Ganze besteht aus 38 Lagen, deren eine jede R Bl. stark ist.

Der zwente Theil dieser Ausgabe wird anch von Denis in supplem. Annal. Maittaire freilich nur sehr kurz, und nicht deutlich genug pag. 244. angezeigt.

223) Summa Angelica de Casibus Conscientiae per Fr. Angelum de Clavasio. Norimbergae per Anton. Koburger, anno 1488. in Fol.

Gegenwartige Ausgabe ift von herrn Seemiller fasc. III. von Braun lib. cit. P. II. p. 167. und von herrn Panzer in der Buchbruckergeschichte Nurusbergs S. 109. u. f. beschrieben worden.

Sier muß ich noch bemerken, daß die gegenwärtige Ausgabe nicht die zwente ift, wie herr Panzer loc. cit. vermuthet, indem ich unter dem Jahre 1487 schon zwen verschiedene Benetianische Ausgaben G. n. angezeigt, und besichten habe.

224) Fr. Baptiste de Salis Ord. Min. Summa casuum, quae alias Baptistiniana vocatur. Spirae per Petrum Drach anno 1488. in Fol.

Gegenwartige Ausgabe kommt mit ber Rurnbergischen, welche herr Panger in der altest. Buchdr. Gesch. Nurnbergs S. 108 beschrieben, in bem Saupts werk vollkommen überein, nur die Schluftanzeige, ber Abgang ber lateinischen Berfe zu Ende des Werts, nebst noch ein und andern Zufälligen, das in der Willführ bes Druders flund, machen ben Unterschied aus. Unser Exemplar fangt mit dem Titel Summa Baptistiniana auf der erften Seite bes ersten Blattes an. Darauf folgt auf dem zwenten Blatt die Borrede. Dann beginnt das Bert felbft mit dem Artidel Abbas. Boran fteht die Ueberschrift, wie herr Panger Dieselbe aus der Milrubergischen Ausgabe loc. cit. angezeigt hat. Anfangebuchstaben, Blatt= gahlen, und Cuftoden mangeln. Die Signaturen find ba. Das Ganze ift auf gespaltnen Columnen mit gotbischen Inpen gebruckt, und 323 Blatter ftart. Die Worte, iesus. i. falvator. In quo uti sponso fancte matris ecclesie fixa sint corda opationesq3 nostre &c. welche herr Schrant - (S. beffen Baierische Reise S. 189) - in feiner Nurnbergifchen Ausgabe zu Anfang gefunden bat, fteben in ber Unfrigen auf ber erften Columne bes 313ten Blattes, und lauten noch ferner also: Cuius quidem sponse sancte matri ecclesie opo hoc submitto corrigendu. si q'd in eo minus imperite incauteve per me dictum existat. Quod qdes opus ad laude ipsius iesu totiusq3 trinitatis. ac virginis gloriose - expletum est. Currete anno. M. CCCC. LXXXVIII. Unmittelbar barnach folgt bas Breve bes Pabstes Sixtus IV. Dieses wird-mit nachstehenden Worten beschlossen: Datum Spire Anno domini M. CCCC. LXXXVIII., Die Rubrice juris civilis et canonici &c. welche noch die letten 10 Blatter fullen, machen den Beschluß bes gangen Mertes.

Diese Ausgabe habe ich nirgends, als in Mich. Denis supplem. Annal. Maittaire pag. 240. angetroffen, nebst ber Bemerkung: Hinc ad officinam Drachianam (descriptam hanc editionem) spectare credibile. und diese Bermuthung scheint mir um besto gewisser zu senn, weil in der von Herrn Panzer, und D. Schrank angesührten Ausgabe die Bulle ohne Anzeige des Ortes, und mit der Jahrzahl 1479 datirt ist.



225) Ambrosii Spierae Ord. Servorum B. V. M. Quadragesimale, de floribus sapientiae dictum seu sermones XLV. quadragesimales. Venetiis per Bonetum Locatellum sumptibus vero Octaviani Scoti anno 1488. in gr. 4to.

Herr Seemiller hat diese Ausgabe bis auf die am Ende stehende Waße pen himlanglich beschrieben. S. dessen kase. III. p. 95. Dieselben stellen in einem Quadrat einen Zirkel vor, welcher durch eine Diagonallinie in zwen Theile getheilt wird. Auf der Diagonal steht eine Perpendikularlinie auf, die den obern Theil des Cirkels durchschneidt, und gleichfalls an der Spize von zwen Linien über die Quer durchschnitten wird, so, daß sie ein doppeltes Ereutz vorstellt. In dem obern Theil des Cirkels stehen zwischen der Perpendikularlinie die Buchstaben O und S. darunter M.

# 226) Roberti Caracholi Ord. Min. Quadragesimale de peccatis. Venetiis per Andream de Toresanis de Asula anno 1488. in 4to.

In unserm Exemplar wird sogleich ber Anfang mit bem a 2. fignirten Blatt gemacht, es wird daher ganz sicher ein Blatt, worauf der Titel stehet, Auf dem angezeigten zwenten Blatt ficht zu Anfang folgende rothgebrudte Ueberschrift: In nomine domini iesu Christi. Incipit qdragesimale de peccatis s'3 frem Robertu Caracholu de licio: ordinis mino4 epm liciesem. Et primo dñica septuagesime: de numero damnato4 ppter eorum peccata. Sermo primus. Eine jede Predigt - beren in allen 59 find - ift in 3 Capitel, ober Theile eingetheilt. am Ende ift folgende Schlußanzeige zu lefen : Explicit quadragefimale de peccatis ceptum in civitate Litii: ibiq3 copletu3 ad laudé et gl'iam oipotétis dei et virginis gl'iose Marie - Finitum est anno dñi 1483. 2 mensis octobris hora vespertina. Et ipressu Venetiis per Andrea de toresanis de Asula: Anno dni 1488. die 5 Kal'. octobris. Auf bem nachsten Blatt folgt ein Brief bes Berfaffere an den Johannes de Aragonia Presbyt. Card. in welchem er in den bitterften Ausbruden über die verderbte Zeiten und boshafte Menfchen klagt, und zugleich das Geständniß ablegt, daß er von dem Pabst Sixtus IV. burch Briefe mare ermahnet worden, gegen die eingeriffene Laster und Grauel der Menschen zu predigen, Summe igitur - schließt der Berfasser - preful optime opusculum hoc nostrum, quod pro animi recreatione tui quoq3 legere ac repetere digneris: qui me predicantem tua presens benignitate audire plurimum delectatus es, et bene vale virtutum omnium decus et speculum ecclesie dei. Dann macht eine Tabula fermonum et capitulorum ben Befchluß. Das Ganze ift auf gespaltnen Columnen mit einer fleinen Mondschrift gebrudt. Große Unfange= buchftaben, Aufschriften, und Cuftoben fehlen. Blattzahlen, und Signaturen find ba.

Nestoris Dyonisii Novariensis Ord. Min. Operis grammatici libri VIII. quibus accedunt scripta diversa eiusdem authoris. Per Guillelmum de Trydino anno 1488. in Fos. Ohne Angeige des Ortes, quversichtlich aber in Benedig.

Herr Seemiller hat diese Ausgabe fasc. III. p. 92. hinlanglich beschries ben. Die griechischen Typen waren diesem Drucker schon bekannt, indem er alle vorkommenden griechischen Worte mit griechischen aber noch ziemlich unvollkommenen Lettern gedruckt hat.

228) Alberti Magni libri IV. Metheororum. Per Renaldum de Novimagio anno 1488. Ohne Anzeige des Ortes, der sicher auch Benedig ist, in Fol.

Diese schone Ausgabe beträgt 97 Blätter. Uebrigens S. die von herrn Seemiller fasc. III. p. 107. davon gemachte Beschreibung.

229) Historia Lombardica, seu Jacobi de Janua Legendae Sanctorum. Ulmae per Conradum Dünckmut anno 1488. in Sol.

S. Hrn. Seemiller fasc. III. p. 104. ingleichen Braun lib. cit. P. II. p. 172. Ein Exemplar ist auch in Irsee vorhanden.

230) Johannis Gerson Cancellarii parisiensis opera tribus voluminibus comprehensa, anno 1488, in Fol. Ohne Anjeige des Ortes und Druckers.

Ausführlich hat diese Ausgabe herr Seemiller fasc. III. p. 118. et seq. beschrieben. In unserm Exemplar werden die in dem Register angezeigten Traktate gleichfalls vermißt. Braun hat sie ebenfalls 1. c. P. II. p. 173, ingleichen auch Denis in Supplem. Annal, Maittaire p. 247, angezeigt.

- 231) Bartholomei Anglici Ord. Min. de Proprietatibus rerum libri XIX. anno 1488. in Fol. Ohne Bemerkung des Ortes und Druckets.
- S. hieruber Herrn Seemillers falt. III. p. 101. Das Ganze beträgt 326 Blatter. Ein Exemplar bavon besitzt auch bas Reichsstift Neresheim.

### Jahr 1489.

232) Historia Lombardica, seu aurea Legenda sanctorum nuncupata.
Argentinae anno 1489. in Fol. Ohne Unseige des Druckers.

M. S. Herrn Seemillers fasc. III. p. 146. und Braun l. c. P. II. p. 176.

233) Sermones Thesauri novi de sanctis. Argentinae per Martinum Flach anno 1489, in Sol.

Mit dem oben angeführten Titel wird der Ansang des Werks gemacht. Dann folgen auf 10 Blättern zwen Register, deren eines die Materien, und das andere den numerum und quottam sermonum enthält. Mit dem 12ten Blatte fängt die erste Predigt an. Das Ganze beträgt 38 Lagen, davon die Meisten Quaternen, und nur wenige Quinternen sind. Große Ansangsbuchstaben, Eustos den und Blattzahlen sehlen. Signaturen sind da. 2 Columnen. Eine mittelmäßige Mondschrift. Am Ende: Opus perutile sermonu de sanctis p circulum anni The-saurus novus nuncupaty impressum Argentine p Martinu slach Anno düi. M. cccc. LXXXIX. sinit feliciter.

Den Bibliographen, welche ich ben ber hand habe, blieb diese Ausgabe unbekannt. Gin Exemplar davon befindet sich zu Rottenbuch.

234) Nicolai faliceti |:Liber meditationu ac orom devotaru qui anthidotario anie dicitur: accedunt quoque aliae devotae orationes et contemplationes. Argentinae per Johannem Grüninger anno 1489. in 8vo.

Die Worte, welche in dem angeführten Titel mit |: : | eingefaßt sind, werden auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Das zweyte fangt mit der rothe



rothgebrucken Ueberschrift folgender Gestalt an: Nicholai Saliceti artiu et medicine doctoris: abbatis monasterii bte marie de pomerio al's bogart. ordis cistercien. argentin. diocest. in anthidotariu anime presatuuncula. Darauf folgen ein Sacheuregister, kurze Erhortationen und Gebethe. Mit dem 17ten Blatt nimmt die Blatterzahl ihren Anfang. Die Schlußanzeige ist rothgebruckt, und steht auf der ersteu Seite des mit 120 solirten Blattes. Die letzten Zeilen derselben kutten also: ad imprimendum tradidit induskrioso viro magiskro Joanni Reynardi (alias Grünynger) in insigni civitate Argentinens. wie completus extitit. Anno nostre salutis. M. CCCC. LXXXIX. ydus vero July septimas. Darauf folgen noch zwen Bögen, welche Gebethe und Betrathtungen enthalten. Das Ganze ist 152 Blatzter stark, und auf ein weißes und glattes Papier in gespaltnen Columnen ges druckt.

In Weisling. Armament. cathol. pag. 495. wird biese Ausgabe anges subrt, ingleichen von Denis in Supplem. Annal. Maittaire p. 275. Ein Erems plar davon ist auch zu Reresheim besindlich.

235) Roberti Carazoli de Licio Ord. Min. Sermones de laudibus fanctorum. Augustae per Erhardum Ratdolt anno 1489. in 4to.

Diese Ausgabe wird von herrn Zapf in der Augsburgs Buchdruckerges schichte S. 89. angezeigt; weitlauftiger wird sie von herrn Braun lib. cit. P. II. p. 178. beschrieben.

236) Compilatio Leupoldi (sic) Ducatus Austrie filii de astrorum scientia decem continens tractatus. Augustae per Erhardum Ratdolt anno 1489. in 4to. mit Solsschnitten.

Der Litel und die Schlußanzeige dieser schönen und seltenen Ausgabe sind mit größern Typen als das Uebrige gedruckt. Das Gauze beträgt 109 Blatzter. S. hierüber Herrn Zapfs Augsburgs Buchdr. Gesch. S. 88. und des Herrn Bibliothekars Braun lib. cit. P. II. p. 178.

237) Lavacrum Conscientiae. Augustae per Anton. Sorg anno 1489. in 4to.

S. Herrn Zapfs Augeb. Buchdruckergeschichte S. 90. ferner Braun I. c. P. II. p. 179. und endlich Herrn Seemillers fasc. III. p. 135. der sie am ausstührlichsten beschrieben hat.

Tom. 1.



- 238) Joh. Moesch trachatus de horis canonicis dicendis. Augustus per Anton. Sorg anno 1489. in 4to.
- S. die ben bem ummittelbar vorhergehenden Wert angeführten Litteras ebren. Unfer Exemplar ift bem Borbergehenden beygebunden, und beträgt 60 Blatter.
- 239) Tractatus Heinrici de Saxonia Alberti magni discipuli de secretis mulierum. Augustae per Anton. Sorg anno 1489. in 4to.

Diese Ausgabe wird von Herrn Zapf in der Augst. Buchdruckergesch., S. 89 nur ganz kurz angezeigt. Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Mit dem zwepten fångt die Einleitung oder Preambula — mie sie der Verfasser nennt — an. Auf dem dritten Blatt nimmt das Werkchen selbst mit der Uederschrift: Tractatus Heinrici de Saxonia Alberti magul discipuli de sereits mulierum guem ab Alberto excerpsit seliciter incipit. seinen Ansang. Der Text des Albertus steht durchgehends voran, und ist mit größern gothischen Typen als die Ausslegung des Heinrichs, welche unmittelbar darunter steht, gedruckt. Die Ausschriften an dem Rande, große Ansangsbuchstaden, Blattzahlen und Eustoden sehlen, doch sind die Signaturen vorhanden. Das Ganze ist in fortlausenden Zeizlen auf ein ziemlich bräunlichtes Papier gedruckt, und 76 Blätter start. Zu Enzde ließt man: Explicit tractatus Heinrici de Saxonia Alberti magni discipuli de seretis mulierum Impressus Augustae per Anthonium Sorg seria sexta post Bonisacii. Anno salutis Millesimo quadringentesimo octuagesimo nono.

Andere Ausgaben dieses Werkens, welches dem Albertus dem Grossen falsch zugeschrieben wird, führen die Herren Bibliothekare Seemiller und Braum an; der Erste hat dabei die Bemerkung gemacht, daß diejenigen Ausgaben, welche die Anzeige des wahren Verfassers Heinrici namlich de Saxonia führen, große Seltenheiten seyn.

240) S. Augustini III. Quinquagenae, seu comentarius in CL. psalmos. Basileae per Johannem de Amerbach anno 1489, in Fos.

Diese schine Ausgabe wird von Herrn Seemiller fasc. III. p. 164. kurz und sehr deutlich beschrieben. Ingleichen von Herrn Braun lib. eit. P. II. p. 181. Ferner wird sie von Weislinger in Armament. cathol. p. 502. Angesihrt. Die Reichössiste Irsee und Neresheim besitzen gleichfalls Exemplare von dieser Ausgabe. Letzerm haben wir das Exemplar nebst noch mehrern für andere Inkunabeln ausgetauscht. Hier und zu Irsee sind sie gewiß nicht sit die altere Litteratur verlohren. Mein Wunsch war immer, daß die vereinigten Albster unser Niederschwäbischen Congregation gegen einander ihre Duppletten austauschen mochten; aber alle was zen nicht auf gleichen Schlag gestimmt!

- 238) Joh. Moelch tractatus de horis canonicis dicendis. Auguftae per Anton. Sorg anno 1489. in 4to.
- S. die ben bem ummittelbar vorhergehenden Wert angeführten Litteras ebren. Unfer Exemplar ift dem Borbergehenden bengebunden, und beträgt 60 Blatter.
- 239) Tractatus Heinrici de Saxonia Alberti magni discipuli de secretis mulierum. Augustae per Anton. Sorg anno 1489. in 4to.

Diese Ausgabe wird von Herrn Zapf in der Augst. Buchdruckergesch., E. 89 nur ganz kurz angezeigt. Obiger Litel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Mit dem zwepten fangt die Einleitung oder Preambula — wie sie der Verfasser nennt — an. Auf dem dritten Blatt ninnnt das Werkchen selbst mit der Uederschrift: Tractatus Heinrici de Saxonia Alberti magul discipuli de seretis mulierum guem ab Alberto excerpsit seliciter incipit. seinen Ansang. Der Tert des Albertus steht durchgehends voran, und ist mit größern gothischen Typen als die Aussegung des Heinrichs, welche unmittelbar darunter steht, gedruckt. Die Ausstehen an dem Rande, große Ansangsbuchstaden, Blattzahlen und Eustoden sehlen, doch sind die Signaturen vorhanden. Das Ganze ist in sortlausenden Zeizlen auf ein ziemlich braunlichtes Papier gedruckt, und 76 Blätter start. Zu Ensde ließt man: Explicit tractatus Heinrici de Saxonia Alberti magni discipuli de seretis mulierum Impressus Augustae per Anthonium Sorg seria sexta post Bonisacii. Anno salutis Millesimo quadringentesimo octuagesimo nono.

Andere Ausgaben dieses Werkens, welches dem Albertus dem Grofs sen falsch zugeschrieben wird, führen die Herren Bibliothekare Seemiller und Braum an; der Erste hat dabei die Bemerkung genacht, daß diejenigen Ausgaben, welche die Anzeige des wahren Versassers Heinrici namlich de Saxonia führen, große Seltenheiten seyn.

240) S. Augustini III. Quinquagenae, seu comentarius in CL. psalmos. Basileae per Johannem de Amerbach anno 1489. in Fos.

Diese schine Ausgabe wird von Herrn Seemiller fasc. III. p. 164. kurz und sehr deutlich beschrieben. Ingleichen von Herrn Braun lib. eit. P. II. p. 181. Ferner wird sie von Weislunger in Armament. cathol. p. 502. angesihrt. Die Reichsstifte Irse und Neresheim besitzen gleichfalls Exemplare von dieser Ausgabe. Letzerm haben wir das Exemplar nebst noch mehrern für andere Inkunabeln auszetauscht. Hier und zu Irse sind sie gewiß nicht für die altere Litteratur verlohren. Mein Wunsch war immer, daß die vereinigten Kloster unser Niederschwäbischen Congregation gegen einander ihre Duppletten austauschen mochten; aber alle was ven nicht auf gleichen Schlag gestimmt!

· We o was

ac titulis questionu sancti Thome Articulisq3 Parisien. et in quibus mgr coiter no tenet. : Basilese per Nicolaum Kessler anno 1 1489. in Fol.

Diese Ausgabe ist von herrn Seemiller fasc. III. p. 140 sehr genau und ausführlich beschrieben worden. Weislinger in Armament, cathol. p. 140. hat dies seibe gleichfalls angezeigt.

242) Dicta Versoris super septe tractactus magistri petri hyspani cum textu. Coloniae per Henricum Quentell anno 1489. in 410.

Dieses Werklein ist mit niedlichen gothischen Topen, der Text nämlich bes Petrus Hispanus mit größern, der Commentar hingegen mit kleinern in sorte kausenden Zeisen gedruckt. Das Papier ist ziemlich weiß, und sehr stark. Ansangs buchstaden, Seitenzahlen, und Eustoden mangeln. Die Signaturen sind da. Den Ansang macht der obenangesührte Titel. Darunter steht ein Holzschnitt, welscher einen Lehrer auf dem Catheder sitzend, und unter demselben 4 Schiller vorsstellt, mit dem zwepten Watt sängt der Trackatus primus an. Voraus geht noch eine kurze Einleitung, in der über den Titel des Werks, und den Gang der Materien Erwähnung geschieht. In allen sind es 13 Traktate, die oben an dem Rande angezeigt sind, 3. B. Trackatus decimus Petri Hyspani. Das Ganz besträgt 259 Blätter. Am Ende heißt es: Finiunt Notata pulcherrima ae summe necessaria venerabilis magistri Joanis versoris super trackatus magistri Petri hyspani cu textu eorudez summa diligentia iteru atq3 sterum perlecta et correcta In storentissimo et nuc demum impressa per honestum virum Henricu Quentell Civé Coloniensem. Anno ocuagesimo nono.

Diese Ansgabe wird auch in dem Suhlischen Berzeichniß pag. 50. num.

243) Joannis Carthufiani Libri III. Nosce teipsum nuncupation Heidelbergae anno 1489. in 4to.

Diese Ausgabe hat herr Braun lib. cit. P. II. p. 53. unter ber Rus brid: Libri, quos ex desetu cognitionis characterum nulli certo typographo adscribere audeo: beschrieben. Marum er die Stadt heidelberg nicht für den Drucort anersennt, sehe ich nicht ein! — Indem doch die Stadt in der Schluße anzeige genannt wird, und selbst von ihm, so wie von herrn Seemiller in fasc. IIL ein und anderes Stild, welches in heidelberg in eben dem Jahre 1489, gedruckt D 2

worden, angeführt wird. Daber scheint es mir bochft wahrscheinlich zu fen, bas auch dieses Wertlein gleichfalls aus einer Offizin dieser Stadt gekonnnen sep.

Memmingae per Albertum Kune de Duderstat anno 1489. in 4to.

Diese Ausgabe ist von Herrn Seemiller fasc. III. p. 134. ingleichen von Herrn Braun lic. cit, P. II. p. 188. hinlanglich beschrieben worden. Em Exemplar davon ist auch in Irse besindlich. M. s. auch Herrn Hofrath Meusels historisch = litterarisch = Bibliographisches Magazin, erstes Stuck 1788. S. 89.

245) Mammotrectus. Norimbergae per Georgium Stuchs de Sulzbach anno 1489. in 4to.

Ist von herrn Seemiller in fasc. III. p. 128. ingleichen von herrn Panzer in der altesten Buchdrucker-Geschichte Nurnbergs S. 114. hinlanglich besschrieben worden. Exemplare bavon sind auch zu Frsee, und in Reddorf. S. hrn. Straußens Monum. typograph. p. 212.

246) Richardi a media villa super Quartum sententiarum. Venetiis per Dyonisium bononiensem anno 1489. in Sol.

S. Hrn. Braun lib. cit. P. II. p. 192.

247) S. Aurelii Augustini Episcopi Hipponen. de Trinitate libri XV. Venetiis per Paganinum de Paganipis anno 1489. in 4to.

Diese Ausgabe mag wohl nur ein Nachbruck berjenigen Amerbachischen senn, welche in eben diesem Jahre zu Basel erschienen, und von herrn Braun P. H. p. 182. beschrieben worden ist, indem alles so genau mit desselben Beschreisbung zutrifft, und noch sogar in den 10 Distichen nach dem Register der Name Johann Amerbach gelesen wird. Dem ungeachtet ist sie gewiß eine große Seltens heit, da sie nicht nur dem Mairtaire sondern auch herrn Denis in supplem. Annal. Mairtaire, unbefannt geblieben ist.

Sie fangt ohne Titel, gleich mit der Ueberschrift: Aurelii Augustini hipponensis epi in libros de Trinitate: Argumentu opis totius ex libro retractationu. an. Bor einem jeden Buch stehen die Capitula voran. Das Ganze ift sammt dem Register 91 Blatter start. Der Druck eine sehr schwarze, und kleine Monchschrift. Ohne große Ansangsbuchstaben, Seitenzahlen, und Eustoden, doch mit Auf-



Ansschriften und Signaturen. In 2 Columnen. Auf der ersten Columne des 8osten Blattes steht solgende Schlußanzeige: Aurelii Augustini d' trinitate liber explicitus est: Venetiis feliciter impstus p Paganinu de Paganinis Brixiésez. Anno dni. M. CCCC. LXXXIX. die XII. novébris. Darunter das Register und die Distingen. Das Letzte davon heißt:

Numine sancte tuo pr tuate. Johanem

De Amerbach: psens qui tibi psit opus.

Finis.

Dann folgen noch 4 Blatter, welche mit eben den Topen, wie das eben beschriebene Wert gebruck sind. Die Ausschrift daben heißt: Incipit liber Boetii ad Symachum qomo trinitas e ums des et non tres dii. Den Beschluß bleser kleinen Schrift machen: De trinitate carmina ex libro de philosophie consolationeboetii excerpta.

O qui perpetua mundum ratione gubernas:
Terrarum celiq3 fator: qui tempus ab evo
Ire jubes: stabilisq3 manens das cuncta moveri
Quem non externe pepulerunt singere cause:
Materie suitantis opus: verum insita summi
Forma boni livore carens: tu cuncta superno
Ducis ab exemplo pulcrum pulcherrimus ipse:

Mundum mente gerens simili que imagine formans Persesasque lubes persesti absolvere partes. Tu numeris elementa ligas: ut frigora siammis Arida conveniant liquidis ne purior ignis Evolet: aut mersas deducant pondera terras.

Da fontem lustare boni. da luce reperta
In te prespicuos — sic — animi desigere visus.
Diffice terrene nebulas: et pondera mollis:
Atq3 tuo splendore micans: tu namq3 serenum:
Tu requies tranquilla piss: te cernere sinis:
Principium: vector: dux: semita: terminus idem.

Laus: Altitonanti.

Diese Ausgabe wird übrigens in Mylii memorabilibus biblioth. acad. Jenens. p. 168, und in catalogo biblioth. Schadelook Vol. I. p. 135. angesührt.

248) Biblia latina cum Concordantils et nominum hebraicorum interpretationibus. Anno 1489. Ohne Angeige des Ortes und Druckers in Kol.

Bon dieser Ausgabe hat Hr. Masch in Biblioth. sacra de Long P. Th. Vol. III. Cap. II. Sect. I. S. XXX. p. 94. hinlangliche Nachricht gegeben. Ein Exemplar ist auch in Biblioth. s. Johannis Hierosolymicani Argent. vorhanden. E. Weisling. Catalog. Chron. p. 511.

249) Johannis Gerson. Operum Pars secunda. Anno 1489. in gr. 4to. Ohne Angelge des Ortes und Dructers.

Die vollständige Ausgabe dieses Werks, welche aus 3 Theilen besteht, ift von Herrn Braun 1. c. P. II. p. 194. beschrieben worden. Ingleichen hat auch Herr Seemiller in fasc. III. p. 167. pon dem ersten und zwenten Theile hins längliche Rachricht gegeben. Wir besitzen davon bloß den zwenten Theil.

#### Jahr 1490.

250) Discipulus de eruditione Cristi sidelium. cum thematibus sermonu disicalium. Argentinae per Johannem Pryss anno 1490. in Sol.

Obiger Titel steht auf dem ersten Bl, und ist mit Missallettern ges druckt. Darauf folgt die Tabula thematum dominicalium totius anni nehst einem alphabetischen Sachenregister. Alles zusammen 12 Blatt. Dann nimmt das Werk selbst mit der Ausschrift: Liber discipuli de eruditione christi sidelium incipit seinen Ansaug. Das Ganze ist in gespaltnen Columnen mit kleinen gothischen Typen gedruckt. Ohne grosse Ansagsbuchstaben, Seitenzahlen, und Eustenden. Die Signaturen geben von A — T. Am Eude steht folgende Endschrift: Tractatus de septez donis kpus kancti explicit. Et per Isequens totus liber discipuli de eruditione xpi sidelium. Impskus Argen. per Johanem pryss. Anno salutis. M. CCCC. LXXXX.

Diefe Ausgabe wird bon Maittaire aus ein paar Catalogie angefibrt.



251) Divi Anfonini Archiepisc. Florentini Ord. Praed. summae theologicae Vol. IV. Argentinae per Johannem Grüninger anno 1490. in Rol.

Mehrere Ausgaben biefes bekannten Werkes sind fcon von verschiedenen. und beruhmten Bibliographen und felbst in diesem Berzeichniffe beschrieben worden, mit denen auch die Gegenwartige in ber hauptsache übereinkommt; ich will da= her von berfelben nur bas Nothwendigste hier anzeigen. Jeder Theil hat seinen Litel auf der ersten Seite bes ersten Blattes. Sodann die Borrede, und eine Tabula titulorum. Der erfte Anfangsbuchstabe ift in unserm Exemplar durch alle Theile herruch von Gold, und mit lebendigen Farben geziert. Den Anfang des ersten Theils macht bas hauptregister mit der Ueberschrift: Repertoriu five inventariu totius Summe domini Anthonini archiantistitis flore. Dieses beträgt 98 Blats ter. Dann fangt der erfte Theil mit einem besondern Titel an. Im Ende deffels ben heißt die Schlußanzeige: Hic prima ps Sume Anthonini ordinis pdicato4 viri clarissimi. archipresulis storentino4. vigilanti cura ac impensis Johannis gruninger (al's Reynardi) in inclita eluetio4 Argentina. Mccccxc, nativitatis difice anno Kalendaru Vo octobriu III. fimt 93 feliciter. In dem zwenten Theil, welcher die Signaturen A — Z. und AA — TT. führt, wird am Ende gelesen: Anno incarnatiois dñice Millesimo adringentesimo nonagesimo. Kalendaru Vo septembriu fexto decimo. Pars hec sume secunda dni anthonini archiantistitis slorentin. preclarissimi. In insigni eluetio4 Argentina p Johanne Reynardi (al's gruninger) virum q3 solertem. accuratissime nitidissimeq3 elaborata. felicit? finit. des dritten Theils, der mit zwen Alphabethen, und von dem Oritten noch mit ben Buchstaben Aa - Mm. fignirt ift, fleht: Tertia pars summe beati Antonini viri q3 preclarissimi tractans de officio cuio q3 hois cuiuscuq3 existat oditionis. stato. dignitatis vel gradus. de omni deniq3 arte et vivedi usu. — — haud sine ingenti labore ite4 reuisa. atq3 in eluetio4 argentina impensis ac industria viri q3 puidi Johannis Raynardi (alias gruninger) officiosissime pacta. minice nativitatis anno Mccccxc, pridie vero nonarum decembrium. finit feliciter. Zu Ende des vierten Theils, welcher zwen volle Alphabethe stark ist, wird nach ber Nachricht von dem Tode des Berfaffers und dem Spitaphium Folgendes geles sen: Quarte partis summe Anthonini storentino4 archipsul' opus pelarissimum. tractans de virtutibus. de donis spiritus sancti. deq3 divina gra annexis q3 plurimis aliis valde utilibus. — — Explicit feliciter Anno nativitatis dominice Mccccxc. nonarum vero Julia4 quinta. Das Ganze Bert ift auf ein ziemlich weißes und fartes Papier mit kleinen gothischen Typen in gespaltnen Columnen gedruckt. Große Anfangebuchstaben, Blattzahlen und Cuftoden fehlen.



Uebrigens wird diese Ausgabe von Meiflinger in Armament. cathole p. 547. von Maittaire und Ladmann angeführt. Auch befindet sich ein Exemplar bavon zu Burheim.

252) Decreta patru sive Concordia discordantiu canonu cu suis apparatibus. Argentinae anno 1490. in gr. Fol. Ohne Angelge des Dructers.

Obiger Titel ist roth gedruckt, und sieht auf der ersten Seite des erssten Blattes. Mit dem Folgenden fangt das Werk selbst an. Der Tert steht in zwen Solumnen auf der Mitte, und wird auf allen Seiten von den Glossen mas geben. Jener ist mit größern, diese mit kleinern gothischen Typen gedruckt. Die Rubricken, Ausschriften und große Aufangsbuchstaden sind durchgehends von dem Drucker mit rother Farbe, so wie die Inscriptiones oben an dem Rande, z. B. Distinctio XL. Causa V. angezeigt. Das Papier ist etwas rauh, und wie Persgament so stark. Ohne Blattzahlen und Eustoden, doch mit Signaturen. Das Ganze beträgt 253 Blätter. Am Ende macht solgende rothgedruckte Unterschrift den Beschluß: Insignis ac divinus decretorum codex accuratissime feliciteraz est Argentine Immatus. Anno Christi die salutisero: Millesimo quadringentesimo nonagesimo. Kalendarum denigz sebruariu. XIIII.

Diese Ausgabe habe ich weber ben Malttaire, noch in Denis Supplem. Annal. Maittaire, noch ben audern Bibliographen, die ich ben ber Sand habe, gefunden. An ihrer Seltenheit last sich baher nicht zweiseln.

253) Sermones tres de passione christi triu venerabiliu doctoru Quoru primu copilavit siue Guilermus de Aquisgrano. sive Gabriel de Wrach. ceterorum nomina ignorantur. Argentinae anno 1490, in 4to. Onse Unaeige des Dructers.

Gegenwartige Ausgabe ist eben so unbekannt, wie die unmittelbar Borshergehende. Eine andere Ausgabe Argentine 1496. V feria post festum s. Dorotheae findet sich zu Irsee.

Der Anfang wird in dieser auf der ersten Seite bes ersten Blattes mit obigem Titel gemacht. Darauf nehmen die Predigten mit dem zwenten Blatt nach der mit dem angesihrten Titel fast gleichlautenden Ueberschrift ihren Anfang. Im Ganzen enthält diese Ausgabe mehr, als bloß die drey auf dem Titelblatt angezeigte Predigten, indem noch einige Traktate und Betrachtungen über die Leidenszgeschichte Tesu vorkommen. Die Predigten bestehen aus 170 Blättern. Am Ende berselben wird auf dem mit yn signirten Blatt folgende kurze Schlußanzeige gelesen:

Sermones



Sermones tres de passione dil finiut. Impress Argetine. Anno dil. M. cccc. xc. Finiti in die fancti Luce evangeliste. Das unmittelbar darauf folgende Blatt ist ganz leer gelassen. Das nachste barauf hingezen ist mit der Signatur y 4. verseshen, und fängt mit einem Dyalog au, dessen leberschrift also heißt: Anselmi devotissimi de passione Jh'u xpi queretz, et gloriosissime Marie vginis respondentz, dyalogus incipit feliciter. Nach 6 Blättern, wo sich dieser Dyalog endet, folgt auf dem mit z 2. signirten Blatt: Tractatus bti Bernardi de planctu beate Marie virginis. Mit diesem wird das Werklein beschlossen. Alles zusammen beträgt 182 Blätter. 2 Columnen. Der Druck ist eine mittelmäßig große, aber nicht gar gut in das Aug fallende Abnchschrift. Ohne große Ansangebuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, doch mit Columnentiteln und Signaturen.

254) Precordiale sive prepatorium sacerdotum devote celebrare cupientiu valde consolatorium. Argentinae anno 1490. in El. 8vo. Onne Unseige des Dructers.

Gegenwartige Ausgabe scheint nicht mehr als ein Nachdruck berjenigen Strasburger Ausgabe von dem Jahre 1489 zu sen, welche Herr Braun 1. c. Th. II. S. 177. und Herr Seemiller im dritten Fascikel S. 153 beschrieben haben. Bloß, was den Titel und die Schlußanzeige betrift, sind sie von einander versschieden. In dieser machen die oben angeführten Borte, welche rothgedruckt auf der ersten Seite des ersten Blattes stehen, den Titel aus. Auf der Rückseite erscheint der Holzschnitt, wie Herr Braun denselben loc. cit. beschrieben hat. Die Schlußanzeige ist gleichfalls rothgedruckt. Der Ansag derselben und das Ende lautet also: Universos et singl'os dni Jesu passiones: eiusg3 matris Marie copasionis dolorosissime devotos zelatores. Hoc precordiale saluberrimum. — — Impressum Argentine. Anno salutis Mcccexc. Kaleda4 deig3 sebruariu. XIII.

Bon dieser Ausgabe ist mir sonft kein Eremplar bekannt worden. Maits taire und Denis in Supplem. Maittaire wiffen von selber nichts.

255) Concordantia astronomie cum theologia. Concordantia astronomie cum historica narratione. Et Elucidarium duorum precedentium: domini Petri de aliaco Cardinalis Cameracensis. Augustae per Erhardum Ratdolt. anno 1490. in 4to.

Diese Ausgabe hat Herr Zapf in der Augsb. Buchbruckergeschichte S. 95 angezeigt, und herr Braun lib. cit. P. II. p. 198, hinlanglich beschrieben.

de Licio ordinis minorum ac pontificis Aquinatensis. Augustae per Antonium Sorg anno 1490. in Sol.

Man sehe hierüber Herrn Japs Augsb. Buchdruckergeschichte S. 97. und die hinlangliche Beschreibung bes Herrn Brauns in lib. cit. P. II. p. 197.

257) Das Buch Regimen sanitatis genannt. Daz lst. wie sich d' mensch halten sol das er in gesuntheit beleib. Augsburg durch Auton Sorg in dem Jahr 1490. in 4to.

Ist von herrn G. R. Zapf in der Augsb. Buchdruckergeschichte S. 96. und in herrn Panzers Unnalen S. 186. angezeigt worden. Obiger Altel steht auf der ersten Selte des ersten Blattes. Das Ganze ist XLIII. Blatter start. Die Aufangsbuchstaben sind holzschnitte. Blattzahlen und Signaturen sind da. Die Enstoden werden vermißt.

258) Das ander Teyl der Bibel. Augsburg durch Johann Schönse perger in dem Jahr 1490. in kl. Kol.

Ueber diese Ausgabe S. man Herrn Panzers Beschreibung der altesten Augsdurgsschen Bibelausgaben S. 29 und folg. Der erste Theil geht und leider ab; den gegenwartigen verglich ich mit desselben Beschreibung um so forgfältiger, sand aber, daß seine davon gemachte Beschreibung mit unserm gut behaltenen Exemplar genau übereinstimme, bloß in der Endschrift, welche Herr Panzer aus Frentags Analectis litterariis entlehnt hatte, konnten die Unterscheidungszeichen gesnauer und richtiger angemerkt senn, auch komme einigemal ein T für das D. und ein n sur wor. Der Ganze Theil besteht aus CCCCCVIII. soliirten Blättern. Die Schlussanzeige besteht aus 27 Zeilen. Davon die ersten 11 auf der dritten Columne, und die übrigen 16 Zeilen auf der 4ten Columne des letzten Blattes den Beschluß machen.

259) Missale secundum ritum Ecclesiae Bambergensis. Bambergae per Johannem Sensenschmidt et Henricum Petzensteiner anno 1490 in gr. Fol.

Gegenwartige Ausgabe kommt berjenigen, welche unter bem Jahre 1487. num. 198. beschrieben worden, an topographischer Schonheit, und auffern Gestalt oblig gleich, nur die innere Einrichtung ist in erwas von der obigen verschieden.

The o star

Den Anfang macht auf ber ersten Seite bes ersten Blattes unmittele bar ber Exorcismus falis et aque, barauf auf 6 Blattern ber Rirchenkalender folgt. Muf bem Ren Blatt fteht ber Brief bes Bifchofe Beinrich von Bamberg an Die Alerisen feines Kirchsprengels, woben nebft andern gemelbet wird: Ipfos inquam missales unanimi venerabilis capituli nostri accedente voto. In hac urbe nostra ubi eius artis fingulari l'abundamus magisterio, adhibitis quibusdam ecclesiasticis occulatis viris in emendatione exemplarium exquisitis. compertum habuimus. cum originali. noviter imprefios missales ipsos per omnia concordare. Hortamur itaque in domino vos fingulos supradictos, quatenus ad comparandum missales ipsos, quorum unius non ligati quatuor. ligati vero quinq3 florenorum taxam pretium excedere nolumus. - Datum in civitate nostra Babenbergn. Anno Incarnationis domice. Millesimo quadringentesimo nonagesimo. Nono vero Kl' aprilis; Sanctorum Heinrici et Kunegundis ecclie nre Babenbergh patrono4: ac nris infi-Darühter steht der Holzstich, auf welchem rechter gniis patibus subimpressis. Hand die benden Stifter Heinrich und Aunegund das hohe Domstift mit vier Thurs men auf ihren Sanden tragen. In ihren Fiffen liegen ihre Wappen. Linker Sand stehen die Wappen des Bischofs heinrich. Mit dem darauf folgenden Blatt Incipit Liber missalis sed'm ordine eccl'ie Bambergn. Domica prima in advetu dhi. Das Missale besteht aus CCLXXXVII. foliirtenBlattern die Praesationes und den Canon nicht gerechnet - Das Papier ift berrlich schon, weiß, glatt, aber nicht zu ftart. Die Topen find, wie in dem oben befchriebenen. Die Rubriden, Auffchriften, und große Anfangebuchstaben find durchgehende roth gebruckt. Eustoden, und Signatus ren fehlen. Der Canon ift auf Vergament, und mit merklich fleinern Eppen, als im bem Obigen gebrudt. Um Enbe: Anno Incarnatiois dnice MCCCCXC. Nono vo Kl'. ap'l'. Liber Missalis. in laude3 et gl'iam scte ac individue trinitatis. Intemerate virginisq3 marie. In civitate Babenbergn. Per magistrum Johanne Sensenschmidt, presate civitatis incolam, et Heinry petzensteiner q3 diligetissime impressus: finit feliciter; Alebann folgen noch auf brep Blattern: informaciones et cautele observade presbitero voleti divina celebrare. Zulegt macht bie sequentia pro Defunctis: Dies ire, dies illa, folvet seclum in favilla &c. ben Beschluß.

260) Sermones de laudibus sanctoru Fratris Roberti de Litio ordinis mino4 Episcopi Aquinata. Basileae per Nicolaum Kessler anno 1490. in Fol.

Das dieses Werk zu seiner Zeit in großer Achtung muß gestanden sein, zeigen zur Gemige die-sehr viele, und schnell wiederholte Ausgaden, indem wir allein nehst der gegenwärtigen woch zwen andere, die in eben diesem Jahre aus verwschiedenen Pressen gekommen sind, besitzen. Die gegenwärtige mag aber wohl das P2



von die feltenste fenn, indem ich sie in meinen Bibliographen nirgende, als in Bibliothecae Schwarzianae Part. II. n., 498. gefunden habe.

Dbiger Titel macht auf der ersten Seite des ersten Blattes den Ansang. Darauf solgt ein 3 Bl. starkes Register. Mit dem a 5 signiren Blatt nimmt das Wert selbst seinen Ansang. Das Ganze besteht aus 28 lagen, davon die ersten 13. mit a — n. und die letzen 15. mit A — P. signirt sind. Große Anssaugsbuchstaben, Gustoden und Blattzahlen sehlen. Das Papier ist schon weiß, und glatt. Im Ende wird solgende Unterschrift gelesen: Claristimi ac celeberrimi pronis fratris Robert Carazoli de Licio: ordinis minorum: pontisicis Aquinatis! opus de laudibus sancto4 accuratisme p Nicolau Kesler Basse impressum. Anno dsi M. CCCC. XC. qrto Kal'. marcij 3c.

# 261) S. Aurelii Augustini Episcopi Hippon. de Trinitate libri XV. Basilese per Johannem de Amerbach anno 1490. in Sol.

Das Ganze ist auf gespaltnen Columnen mit niedlichen gothischen Appen gebruckt, und beträgt 12 Lagen, welche der Drucker mit a — m bezeichnet hat. Auf der ersten Seite des ersten Blattes steht der Titel: Augustinus de Trinitate, Mit dem m 3. fignirten Blatt endiget sich das Merk mit folgender Schlusanzeige: Aurelit Augustini de trinitate liber explicitus est. Anno domini M. CCCC. LXXXX. Darauf fängt die Tadula alphabetica materiarum an. Am Ende derselben stehen noch zehn Distichen, davon das letzte also lautet:

Numine fancte tuo patér o tuare (sic) Joannem De Amerbach: presens qui tibi pressit opus.

262) S. Augustini de civitate dei libri XXII. cum comment. Thom. de Valois, et Nicol. Triveth. Basileae per Johannem de Amerbach anno 1490. in Sol.

Gegenwärtige Ausgabe ist ein sehr genauer Nachdruck derjenigen, welche eben dieser Drucker in dem Jahre 1489 geliefert, und von herrn Braun I. c. Th. II. S. 182 beschrieben worden ist. Zu Anfang steht der Tieel mit einer sehr großen Schrift; auf der Kehrseite des ersten Blattes der Holzschnitt u. s. w. Alles sehr genau, wie es herr Braun angezeigt hat. Das Ganze bestehr aus 36 Lagen, davon die ersten 22 mit 2 — y. und die übrigen 14 mit A — O. signirt sind. Zu Ende vor dem Register stehen zwer Distiden: nämlich



Hoc opus exactum divina arte Joannis

Amerbacensis: lector ubique legas.

Invenis in textu glossis seu margine mirum:

Quo merito gaudet urbs Basilea decus.

Anno salutiseri virginalis partus nonagesimo supra millesimu quaterq3 centesimu Idibus sebruariis.

Die letten Worte konnten einen fast auf die Vermuthung führen, als hatte Johann Amerbach in dieser Ausgabe — welche keine andere, als die von dem Jahre 1480 zu seyn scheint, die Worte octogesimo nono, in nonagesimo versändert, und sie als eine neu ausgelegte Ausgabe in das Publikum geschickt.

Ueber diese und die unmittelbar vorhergehende Ausgabe sehe man Masch Benträge zu der Geschichte merkwardiger Bucher II. Stud S. 72. Suhl von der Lübecker Bibliothek S. 51. Gemeiner von der Regensburger Bibliothek S. 196. Auch sinden sich diese Ausgaben zu Rottenbuch und Burheim, wie auch in dem Uffenbachischen und Schwarzischen Bucherverzeichnis.

263) Sebastiani Brant (Expositiones sive declaratioes admodus necessarie ac perutiles oim tituloru legaliu exacta repetitaq3 opera ac diligetia interpretatorum) Basileae per Michaelem Furter anno 1490. in 4to.

Diese Ausgabe wird von Herrn Braun 1. c. II. Theil S. 201. als eine sehr große Seltenheit und als die erste dieses Werkes angeruhmt, zugleich auch hinlanglich beschrieben.

264) Sequentie et hymni per totum annum. Daventriae per Jacobum de Breda anno 1490. in 4to.

Dbiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Mit dem zwenten sängt die erste sequenz In nocke Nativincis domini an. Das Ganze beträgt 40 Blatter. Ohne Anfangsbuchstaben, Seitenzahlen und Custoden. Die Signaturen a — f ham.r Drucker angezeigt. Der Druck ist eine ziemlich gute und schöne Monchschrift. Am Ende macht folgende Unterschrift den Beschluß: siniut hymni gratia pneumatis almi . . . . Inpress (sic) Daventrie p me iacobu de breda. M. cccc.xc. vicesima Novembris.

Bon ber Seltenheit bieser noch gang mibekannten Ausgabe werbe ich nur bas Stillschweigen Mairtairs und Denis in Supplem, Annal, hier als Beweis bers selben anführen burfen.

265) Sermones Roberti Carazoli de Licio ord. min. de laudibus fanctorum. Venetiis per Bernardinum Benalium anno 1490. in 4to.

Bon dieser Ausgabe wiffen Maittaire, Denis und die Bibliographen, die ich barüber nachschling, nichts. Sie verdient daher ganz gewiß seine große Seltenheit genaunt zu werden.

Auf der ersten Seite des ersten Blattes werden statt des Titels blog die Morte: Sermones Roberti de sanctis gelesen. Auf der Achrseite dieses Blattes fängt die tadula an, welche 3 1/2 Blatt start ist. Sodann die Sermonen selbst. Der Druck ist eine kleine sehr schwarze Mouchschrift. 2 Columnen. Sehr weißes und glattes Papier. Ohne große Ansangebuchstaben und Eustoden, dech mit Signaturen und Blattzahlen, die mit arabischen Zissern angezeigt sud. Auf dem mit 215 folisten Blatt ließt man solgende Schlusanzeige: Examinatu opus pegregiu sacre theologie doctorez magistru Gasparinu boro venetu sacri ordinis servoruz dive Marie regularis observatie. Et impressu venetiis per Bernardinum benalium. Anno dni. M. CCCCLXXXX. Die Kl. Octobris. Darunter noch ein Registrum chartarum.

266) Missale secundum morem sancte Romane Ecclesie. Venetiis per Johannem Baptistam de Sessa anno 1490. in 71. 4to.

Dbiger Titel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Darunter ist ein Holzschnitt, welcher vernuthlich das Wappen des Druckers vorstellt. Es ist eine Krone, von der an beyden Enden zwen schiefe Linien herunter hangen, und sich unterhalb schließen, zwischen denselben steht eine Kape mit einer Maus im Munde. Um die Figur herum stehen die Vuchstaden I. B. S. Mit dem nächsten Blatt folgt der Kirchenkalender. Dann die Tadula annorum communium &c. Litterae dominicales &c. Auf dem gen und mit I. folierten Blatt Incipit ordo missalis st cosuetudine Romane curie. Dnica prima de Adventu, Das Ganze besteht aus CCLXXX. Blättern. Der Druck ist eine niedliche lateinsche Schrift. Das Papier schon weiß und glatt. 2 Columnen. Mit Verschen gedrucken Ansange de z. B. in die Palmarum. Ohne Eustoden, doch mit gropen gedrucken Ansanges buchstaden, Blattzahlen und Signaturen. Am Ende steht solgende rothgedrucke Schlussanzeige: Accipite optimi sacerdotes Missale iuxta more Romane ecclesie expletuz per Johanne Baptistam de Sessa Mediolanensem mira arte ipressuz; in sorentissima civitate Venetiarum Tepore sanctissimi Alexandri sexti papa — sic

qui peepit festu Aurelii Augustini solenizare sieut festu unig apl'i et Augustini Barbadici inclyti principis tepestate: Anno incarnationis dnice Millesimo quadringentesimo nonagesimo. Zulest ist ein Registrum quaternorum. Dann noch ein Blatt, auf welchem gleichfalls in einem rothen Felde ein Mappen zu sehen ist, welches einen Zirkel, der durch eine Diagonal: und Perpendikularlinie durchschnitten wird, vorstellt. In der Perpendikularlinie, die sich mit einem doppelten Kreuts endet, sieht man den Buchstaden I. Innerhalb des Zirkels auf der Diagonal A. und B. und unterhalb derselben den Buchstaden S. Dem Maittaire und Denis blied diese Ausgabe sowohl, als den übrigen Bibliographen, die ich ben der Hand habe, verdorgen. Doch soll ein Exemplar davon in der Rurnberger Bibliotsket vorhanden sepu.

### 267) Thomae Aquinatis LXXII. diversa opuscula. Venetiis per Hermannum Lichtenstein coloniensem anno 1490. in El. Fol.

Diese Ausgabe ist von herrn Brann lib. cit. P. II. p. 211. beschrieben worden. Die zu Ansang seiner Beschreibung angegebene Zahl der 51 plagul. fascicul. wird vermuthlich ein Drucksehler senn, indem es 53 fasciculi plagularum heißen sollte. Man zähle nur das am Ende des Werks besindliche chartarum Registrum.

Auf dem Deckelbande fand ich in unserm Eremplar zwen Fragmente, welche ich, weil sie deutsche Werse von einem geistlichen Liede enthalten, der Mühe nicht unwerth achtete, sie aufzuldsen, und hier davon eine kurze Anzeige zu geben. Ben bevoen ist die Kehrseite leer gelassen. Das erste führt die Aussiche zu geben. Der spruch sagt von verlierung des menschen gaist in gotes ganst. Neben daben steht: zu Augspurg gedruckt. Die Reime selbst sind auf gespaltenen Columnen mit den fetten Gunther Zainerischen Typen gedruckt. Sie fangen also an:

Alle bye sich cristen lassent nennen. den sag ich das all yr bekennen lieb und yr mainung soll aust erde ain lauter ainfaltigkait werden Das unaussprechenlich sich aust. von gnaden in dem plossen gaist Und ist auch aller namen ploß on pilde und auch form loß Werdloß on alle weiß gemain was got der wirdt in ym allain. bekennen lieben und auch loben und gebrauchen on alles groben und des menschen gaist muß zu mal genzlich sein ledig überal und sych halten in ein vermeiden

of o

bloß bas er got allain mug leiden Bon bisem und wope es bo gat kain zung nie außgesprochen hat

Lied ist auf den heiligen Geift gemacht, welches aus ber Forte m Ende desselben erhellet. Der Ausgang bavon lautet fol-

Dieser hirt ist der hailig gapst der selbig seine schaftach anscht. das ist ain frei ledig gemüt vor aller kimernus behat Und gelassen in allem Ding also spricht bruder ibrg prening.

zwente Fragment führt folgende Aufschrift: Der fünfft spruch igen zu b' wahrheit baburch die freund gotes gezogen werdent.

Dren weg sind zu ewigem leben der will ich ein unterschid geben Sant iohannes evangelist die weg all drei selb gangen ist. Was gott d'zeicht unß fru und spat als er sant iohannes than hat am ersten in Eristus beriefft von der welt darbei wirt gebrieft Das man in aller ordnung woldie nuneren crofft rengnieren sol Nach obrester beschendent.

#### Beschluß lautet also:

Sin allem thun lassen und ler do meint er allweg gottes er und auch des menschen saligkept darzu solt du auch seyn berept Das dir all ander sach werd wild und sich bas yn das lieblich bild. Dann dich es niemant leren kann und hab ein sleissig war neman. Und sych wer ungeleich du bist dem bild worden in dieser frist Und schezz dann dein cleinheit darzu got gindt dyr gar wol diese ru



Run merckt pr werden criste seit gu dysem ist yn dyser zeit der leib cristi ob allem Ding also spricht bruder ibrg preining

Co flein diese Fragmente find; fo unbekannt und seiten find fie.

268) Formule epistolaru domini Karoli. anno 1490. Ohne Anzeige des Ortes und Druckers. in 4to.

Bon diesen Briefen giebt es verschiedene Ausgaden, die theils ohne des Versassers Ramen deutlich zu neunen, theils mit dem Namen Caroli Manniken oder Mennigken, oder Mennigken, wie Maittaire sagt, oder Caroli Viruli herz ausgekommen sind. Maittaire sührt im vierten Band, und in dem alphabetischen Anhang des sünften solgende Ausgaden an: 1482 und 1486 (die letzte ist auch zu Pfassenhausen) zu Paris 1490 und 1499, zu Lion 1495 zu Soln 1498 ebendaz selbst 1493. (M. S. Hrn. Braun P. II. p. 244.) und per. so. de Westfalia ohne Inkr in 8vo unter dem Namen Karoli Viruli. Undekannt blieben ihm ausse der gegenwärtigen Ausgade 1490, die auch zu Burkeim ist, eine Reutlinger Ausgade 1492, welche in der Erlanger Universitätsbibliothet ist, (wenn es anders nicht die ist; wo er nun den Druckort ausgekasseh hat) die von 1488. so Herr Braun Seite 172 beschreibet, und coloniae 1495, die in Reimmanni catalogo generali pag. 433. stehet. Denis in Supplem. Annal, Maittaire Ind. Bibliograph, pag. 840. sihrt die Ausgaden von den Inhren 1485. 1487, 1488, 1490, davantriae 1493, und 1498, coloniae an. Die gegenwärtige blieh ihm gleichsalls undesannt. Sie kann also mit Recht unter die gebesten Seltenheiten gerechnet werden.

Ju Anfang steht der oben angefildrte Litel. Darauf folgt auf 5 Blatzern das Register. Mit dem zen nehmen die Briefe felbst mit der voranstehenden Ueberschrift, die auch in andern Ausgaben dieses Merkleins angetrossen wird, ihren Ansang. Numerirte Blatter sind es LXXXV. Der Druck ist eine kleine, schwarze, und ziemlich gute Monchschrift. Signaturen und Blattzahlen, die mit romissen zistern z. B. Folium V. VI. X. angezeigt sind, sind da. Große Ansangsbuchstaben und Eustoden mangeln. Auf der Muckeite des letzen Blattes macht folgende Unterschrift den Beschluß; Exarate sunt hee formule Anno domini M. CCCC, XC, an die sancti Erhardi.

### Jahr 1491.

269) Liber de proprietatibg reru Bartholomei anglici. Argentinae anno 1491. in Fol. Ohne Anzeige des Druckers.

Der oben angesihrte Titel steht auf dem ersten Blatt. Mit dem zwensten Incipiunt tituli librorum et capitulo4 venerabilis Bartholomei anglici de Tom. 1.

pprietatibus rerum. Anf dem 7ten sangt nach einer kurzen Vorrede das Wesk seibst an. Dieses ist in XIX Bucher, die durchgehends oben am Rand angezeigt sind, eingetheilet. Ohne große Ansangbuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, doch mit Signaturen und Solumnennitel. 2 Columnen. Starkes aber braunlichtes Papier. Mittelmäßige Mbuchschrift. 257 Blatter. Zu Ende: Explicit liber de pprietatibus reru editus a fratre Bartholomed anglico ordinis fratrum minorum Impressus Argentine Anno dui M. CCCC. XCI. Finitus altera die post sestum Laurentis martiris.

Diese Ausgabe wird in catalogo Biblioth. Schwarz. P. II. p. 221. am gezeigt. Gin Exemplar bavon findet fich auch zu Reresheim.

270) Confessionale Bartholomei de Chaimis de mediolano ord.
min. Augustae per Erhardum Ratdolt anno 1491. In 4to.

Diese Ausgabe ist von hen. Japf in der Augsb. Buchder. Gesch. S. 1006 angezeigt, und von hen. Braun Th. II. S. 215. etwas weitlauftiger beschrieben worden.

271) Milsale Augustanum. Augustae per Erhardum Ratdolt 1491.

Ein in dem Hauptwerke mit gegenwärtigen ganz übereinstimmendes Exemplar haben hr. Zapf in der Augeb. Buchdr. Geich. S. 102. u. ff. und hr. Brum II. Th. S. 216 beschrieben. Es ist daher nichts nothig, als daß ich die kleine Abweichung des Unstigen von dem Genannten anzeige. Diese besteht in dem Canon, der in unserm auf dem mit CXX. austatt CXVII. soliirten Blatt ansängt, und nur auf ein schon weiß und ziemlich startes Papier so, wie das Uedrige des Missals gedruckt ist. Die Schlußanzeige. Die mit romischen Zissern CCXLVIII. soliirten Blatter. Das Wappen des Druckers auf der ersten Seite des letzten Blattes u. s. w. kommen genan mit der Beschreibung des Hrn. Brauns überein.

272) Biblia facra latina. Basileae per Nicolaum Kessler anno 1491. in Sol.

Diese Ausgabe hat Masch in Biblioth, sac. le Long P. II. Vol. III. Cap. II. sect. I. pag. 134. hinlanglich beschrieben.

273) Biblia facra latina. Basileae per Iohannem Frobenium de Hammelburck anno 1491, in 92, 8vo.

Ist gleichfalls in edit. Bibl. fac. le Long P. II. Vol. III. Cap. II. sect. I. p. 135. et segq. aussuhrlich beschrieben. Ingleichen wird sie von Grn. Braux Ih. II.



Th. II. S. 217. bis auf die Schlusanzeige richtig angesihrt. Diese sollte heissen: Explicita est Biblia presens Basilee — Anno nonagesimo primo supra millesimum quaterque centesimum die vero vicesima septima Juny. Das septima ist ausgelassen. Weil die ganze übrige Beschreibung mit unserm Exemplar soust genau sbereinsbummt, so vermuthe ich um so weniger eine verschiedene Ausgabe, als es leicht geschen konnte, das das Wortchen septima aus Uebersehen ausgeblieben ist.

### 274) Antonini Archiepisc. Florentini opus Historiarum, seu chronicarum. Basileae per Nicolaum Kessler anno 1491. in Sol. Vol. III.

Diefe Musgabe filmmt volltommen mit der Nurnbergischen überein, welche Auton Roburger in dem Sahre 1484 gedruckt, und sodenn in eben diesem Jahre 1491 neu aufgelegt hat. Man sehe Hrn. Panzers alteste Buchdr. Gesch. Murnberge, S. 86 und 116 wo die namliche Einrichtung, wie in ber gegenwars tigen fo, daß es nicht mehr als ein genauer Nachdruck genennet werden kann, gefunden wird. In einem jeden der dren Theile fteht auf der erften Seite des erften Blattes Prima - secunda - tertia pars historialis venerabilis domini Antonini. Auf bem zweiten Blatt fangt jeder Theil mit der Aufschrift Summarium Primi - Secundi - Tertii voluminis partis historialis domini Antonini Archiepiscopi florentini an. Zu Ende des ersten Theile, weicher CCXV. foliirte Blatter ohne das gu Anfang, und am Enbe fich befindende Register ftark ift, fteht bloß: Prima ps hystorialis dni Antonini archiepi floretini ordinis pdicato4 finit feliciter. Laus deo. 3u Ende bes zwenten, ber CCXLI Bl. beträgt, heißt es: Finit feliciter scd'a pars historialis dni Anthonini archiepi floretini. 3u Ende bes britten Theils auf ber amenten Columne des mit CCLVI. foliirten Blattes macht nach der Erzählung feines Sterbejahres und bem Spitaphium folgende Unterschrift ben Befchluß: Perfectu atq3 simitum est opus excellentissimu3 trium partiu historialiu seu Cronice dñi Antonini archiepi Floretini cum suis registris in Basilea. Anno incarnate deitatis. M. CCCCXCI. decima die February p Nicolaum Kessler civem Basiliensem. Ad laude summi opificis gloriosissimeq3 semp virginis Marie gerule Jh'n xpi. gratias. Darunter ftehen die Bappen des Druders. Blattzahlen, und Signaturen find da. Große Unfangebuchstaben hingegen und Custoden mangelu. Eremplar davon ist auch in Irfee befindlich.

### 275) Omnes Epistolae S. Pauli Apostoli. Davantrie in platea episcopi (per Richardum Passroet) anno 1491. in 8vo.

Diese Ausgabe ist mit niedlichen kleinen gotbischen Typen in fortlaufens ben Zeilen auf ein glattes und ziemlich weißes Papier gedruckt. Ohne große Ansfangsbuchstaben, Blattzahlen und Euftoben, doch mit Juscriptionen oben an dem Rande

Rande, und Signaturen verseben. Der Anfang wird mit der Borrede des heiße gen hieronymus gemacht. Die Aufschrift heißt: Prologus. Incipit prefatio fan-Eti Hieronymi in oes epistolas sancti Pauli. Diese endet fich auf ber 25sten Zeile der Rudfeite des ersten Blattes. Darauf: Incipit prologus specialis in epistolam ad Romanos. Auf ber Rehrseite bes zwepten Blattes Incipit Epistola beati Pauli apostoli. ad Romanos. capitulum primu. Die Auf = und Endschriften sind burchgehende mit großern Typen als bas Folgenbe gebruckt. Die Briefe folgen in ber Ordnung auf einander, wie fie in ber Bulgata fleben, nur ber Brief ad Philemonem wird erst nach dem ad Titum angetroffen. Ausser einigen Abweichuns gen in ben Bind = und Anilpfworten, welche ben Ginn bftere viel beutlicher in Diefer Ausgabe, als in der Bulgata geben, und den Wortern Chriftus und Dominus, welche oft verwechselt werden, da in der Bulgata Christus, in der gegenwärtigen Ausgabe aber Dominus, nebst noch mehr andern fleinen Berschiedens beiten habe ich sonst keine besondern Barianten bemerkt. Auf der Rehrseite bes 50sten und letten Blattes wird mit folgender Anzeige der Beschluß gemacht: Expliciunt Epistole Pauli. impresse Davantrie In platea episcopi. Anno dsi M. CCCC. XCI. Undecima January.

Bon dieser Ausgabe, die sowohl Maittaire und Denis in supplem., als auch Hrn. Masch in Edit. Biblioth. Sac. le Long unbekannt geblieben, habe ich nur noch ein einiges Exemplar in Lakmanni selectis capitibus annalium typographicorum p. 128. ganz ahnlich gefunden, nur mit dem veränderten Tag: ultima May.

anstatt: undecima January.

276) Matthaei de Cracovia Tractatus, utrum expediat & deceat Sacerdotes Missas continuare, vel laicos frequenter communicare? Memmingae per Albertum Kune anno 1491. in 410.

Ift 11 Blatter ftart, und von hrn, Braun Th. U. S. 221. ange-

277) S. Anselmi episcopi Cantuariensis opera. Norimbergae per Casparum Hockseder anno 1491. in Fos.

Diese Ausgabe ist von hrn. Panger in ber altesten Buchbruckergeschichte Mirnbergs &. 120. ingleichen von Braun II. Th. S. 222. richtig angezeigt und beschrieben worden.

278) Bonaventurae Ord. Min. in IV. Libb. Sententiarum. (Norimbergae per Anton. Koburger anno 1491) Vol. IV. in Rol.

S. Die ausführliche Beschreibung, welche über die Ausgabe dieses stars ken Merkes herr Panzer in der altesten Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 117. u. f. geliesert hat.

279) Das

279) Das Buch der Schatbehalter oder Schrein der waren Reichstumer des Heils. Murnberg durch Anton Koburger in dem Jahr 2491, in Fol. mit 94 Polischmitten.

Diese Ausgabe ist von hrn. Panzer in den deutschen Annalen S. 189. Ingleichen von Braun II. Th. S. 223. hinlänglich beschrieben worden. Wir kesigen von dieser Ausgabe zwen Eremplar, davon eines mit herrlich vergoldeten Anfangebuchstaben und Holzschnitten, die sehr schon mit tebendigen Farben gemale sind, pranget, das andere hingegen hat seine glatten und natürlichen Holzstiche.

#### 280) Missale Romanum. Venetiis per Iohannem Hamanum de Landois anno 1491. in Fol.

Segenwärtige Ausgabe wird vermuthlich ein Titelblatt haben, bas aber in unferm Exemplar vermißt wird. Den Anfang macht baber ber Riechenkalenber mit der Ueberschrift: Annus habet menses XII. hebdomadas LII. et diem: unum &c. Nach 6 Blattern, die der Kalender ausmacht, Incipit ordo missalis I'm cosuerudinem Romane curie. Diefer Ordo ift CCXLI. Blatter ftart, und mit romischen Mit dem CIX. Blatt fangt ber Canon an, der gleichfalls bloß Biffern bezeichnet. auf Papier und mit eben ben Lettern, wie bas Uebrige gebrudt ift. Bu Enbe bes Canons fieht ber Recessas over die Gebethe, welche die Priester nach der Messe zu bethen pflegen. Der Druck eine schone, mittelmäßig große Monchschrift. 2 Columnen. Weißes und ftartes Papier. Ohne große Unfangebuchstaben und Cu-Mit Plattzahlen und Signaturen und rothgedruckten Aufschriften oben am Rande. Auf dem mit CCXXXIIII. folirten Blatt kommt eine besondere Meffe vor, die ich in den schon vorausgehenden Miffalen nicht gefunden habe. Gie filhrt die Auffchrift: Miffa pro cuius anima dubitatur. Weil bie erfte Dration fo gut per-Hausulitt ist, will ich sie gang hieher seten: Oratio. Omnipotens et misericors deus inclina, quefumus, venarabiles aures tuas ad exiguas preces nostras, quas ante conspectum majestatis tuel pro anima famuli tui N. humiliter fundimus: ut qui de qualitate vite eius diffidimus, de abundantia pictatis tue consolemur: et si plenam veniam anima ipsius obtinere non potest: saltem vel inter ipsa tormenta: que forsitan patitur: refrigerium de abundantia miserationum tuarum sentiat. Per dominum &c.

Am Ende wird folgende rothgebruckte Schlusanzelge gelesen: Accipite optimi facerdotes Missale juxta morem Romane ecclesie expletum: Joannis hamani de Landoia mira arte impressu; in florentissima civitate venetiaru Augustini Barbadici inclyti principis tempestate: Anno incarnationis dominice Millesimo quadringetesimo nonagesimo primo: Iibus Augusti. Laus Deo. Darunter das Mappen des Druckers, Alsdann macht auf der Kehrseite des letzten Blattes — die erste

and the state of t

erste Schre dation ist leer gelassen, — Die Tabula dominicarum er kestisstem &cundum ordinem mensium den Beschluss.

Bon dieser Ausgabe schweigen Maitteire und Denis in Supplem Annal. auch niegends anderewo habe ich ein Exemplar davon finden konnen.

281) Questiones Antonii andree super duodecim libros methaphysice. Venetiis per Bonetum Locatellum anno 1491. in Fol.

Bu Ansang sieht obiger Titel. Die Kehrseite bes ersten Blattes sieten Diattes sieten Diattes sieten Die Tabula. Auf dem zweyten singt das Werk selbst mit solgender Ausschrift an: Altissim doctoris Antonii edres Eraphici ordinis miso4 questiones kudsklissime sup duodeci libros methaphisce Aristotelis seliciter incipiunt. In 2 Columnen. Schone und große Holzschriften und Signaturen. Der Druck eine sehr schwarze, kleine und ziemlich gute Monchschrift. Das Ganze 52 Blatter. Am Ende steht nebst dem Registrum chartarum und den schwarzedrucken Wappen des Octavian Scotus solgende Schussanzeige: Expliciunt gones subtilissime sup. 12. libris meth. Arik excelletissimi artium et sacre theologie doctoris Antonii Andree ordinis mino4. accuratissime emedate per doctissimum sacre theologie bachalarium formatum fratrem Lucam de subereto eiusdem ordinis et provincie thuscie. Impresse Venetiis, arte M. Boneti locatelli d'gomésis: impensis, d. Octaviani Scoti Modoetiensis. 1491, sexto idus Augusti.

Diese Ausgabe ist gang unbekannt, indem selbst die beruhmtesten Bis bliographen nichts von derselben missen.

282) Decretales: cum summariis suis & textuum divisionibus. ac etiam rubricarum continuationibus. Venetiis per Baptistam de Tortis anno 1491. in gr. Fel.

Frühere Ausgaben der Gregorianischen Detretalen sind schon angezeigt worden, mit denen auch die gegenwärtige in der Hauptsache vollkommen übereinstommt. Doch weicht sie in Ansehung der Glossen von der Schoisserischen Ausgabe von dem Jahre 1473 und der Jensenischen unter dem Jahre 1475 bisweilen durch Abkürzungen, bisweilen auch durch Jusätz zienkich ab, welches aber der Buchstungen bisweilen auch durch Jusätze zienkich ab, welches aber der Buchstunger selbst auf der Rückseite des zien Blattes, um seiner nenen Aussage viele Liedhaber und Käuser zu verschaffen, mit folgenden Worten anzeiget: Decretalium hanc Gregorianam compilationem candide lector: habes illustratam lucubrationibus clarismi utriusg3 juris doctoris Domini Hieronymi Claris Brix. cum quibusalam additamentis suis preter emendationem certe rem novam. tam pro summulis additis



additia singulis decretalibus cum earum divisionibus ac continuationibus rubricarum quam etiam cafibus presertim difficilioribus, sine quibus quam plures decretales facile intelligi non possiunt, et notabilibus locis in textu ac magistralibus gloffis fic diligenter: ut vides fignatis miro ordine pro communi studentium utilitate. Aurels etiam impressionibus Venetis Baptiste de Tortis tricentis et bis mille exemplaribus. Den Aufang bes Buchs macht auf ber Rehrseite bes ersten Blattes Die vier Blatter farte Tabula mit ber voranftebenben votligebrudten Ungeige : Tabula omnium rubricarum cum fuis capitulis: oia p alphabetum posita et ad loca fuz p. ordine remiffa. Muf ber erften Geite bes sten Blattes fteht ber oben anges führte Titel, mit rothen, und auf ber Rehrseite beffelben die ichon angezeigte Empfehlung diefes Wertes mit fcmargen Topen. Dit bem folgenden nimmt das Werk Die Dekretalen stehen mit größern Inpen gebruckt auf der Mitte in zwen Columnen, und werden auf allen Seiten von den Gloffen umgeben. Die Zusätze und Abanderungen des Clarius sowohl in dem Texte, als in den Gloffen find burch Ginfassungen und Strichelchen, Die bie und ba einer Rette gleichen, ans gezeigt. Die Rubriten und Anfangebuchstaben vor den minder wichtigen Artifeln find durchgehende roth gedruckt. Die Anfangebuchstaben ben einer anfangenden De= tretale und die Custoden fehlen noch, hingegen find die Inscriptiones oben am Rande, Blatrzahlen — Die and arabischen Ziffern bestehen — und Signaturen vorhanden. Das Ganze beträgt 303 Blatter. Um Enbe ließt man folgende Enbschrift: Venetiis per Baptistam de Tortis. M. CCCC. LXXXXI. Die XX. Septembris. Dars nach steht noch das Registrum chartarum und das Mappen des Druckers.

Ein Exemplar biefer Ausgabe findet fich auch zu Rottenbuch.

### 283) Sextus Decretalium, anno 1491, in gr. Jol. Ohne Angelge des Orices und des Druckers.

Obiger Titel dieser bis itst noch ganz unbekannten Ausgabe ist auf der ersten Seite des ersten Blattes roth gedruckt. Auf der Kehrseite folgt die Tadula titulorum. Dann auf zwen Blattern die Lectura arboris consanquinitatis, et affinitatis. Mit dem 4ten Blatt sängt das Merk selbst mit der Ausschrift: Incipit sextus liber Decrutalium an. Der Text steht mit größern sehr niedlichen gothischen Appen in zwen Columnen auf der Mitte, und wied auf allen Seiten von den Glossen des Johannis Andree umgeben. Das Ganze ist XCVII. Blätter, die mit tomischen Zissern augezeigt sind, stark. Die großen roth gedruckten Ansangsbuchsstaden werden hie und da angetrossen, sehr ost aber auch vermist. Ohne Eustoden, doch mit Signaturen. Zu Ende ist solgende roth gedruckte Unterschrift zu lesen: Liber sextus decretalium unacuz apparatu domini Johannis andree accuratissime castigatus. Anno dominice nativitatis. Mccccxci. Kaledasum vero marcy. XVI. sinit seliciter.

284) Constitutioes Clementinarum, anno 1491. in gr. Holl. Ofine. Lingeige des Ories, und des Druckers.

Mit dem angeschhrten Titel wird der Anfang auf der ersten Seite des ersten Blattes gewacht. Auf der Kehrseite solgt die Tadula titulomini. Mit Tolium II. sangt das Wert selbst mit der rothgedruckten Ausschrift: Incipius constitutioes Clementis pape quinti unacus apparatu domini Johannis Andree an. Das Ganze beträgt sant den Decretatious Extravagant. LII. Blatter, Aus der Ruckseite des XLVII. Blattes macht folgende gleichfalls rothgedruckte Anzeige den Besschluß: sinit opus Clementinaru unzen apparatu din John's andree Anno postre sautis. M. CCCC. KCL Vo aprilis. XIIII.

Diese Ausgabe ist übrigens, was das ansere betrift, eben so beschasse sen, wie die unmittelbar vorhergebende; baber ich auch sicher vermuthe, daß sie aus der namlichen Prese, wie jene, und die unmittelbar darauf folgende gekoms men sey.

285) Justiniani Imperatoris Institutionum libri IV, unacum adparatu anno 1491. in gr. Fol. Ohne Angeige des Ortes und Dructus.

Die ausserliche Einrichtung dieser Ausgabe und Typen sind eben so, wie ben den zwen vorbergehenden beschaffen. Der Titel Institutiones, sieht auf der erken Seite des ersten Blattes rothgedruckt. Auf der Rückseite die Tadula titulorum. Mit Fol. II. fangt das Wert selbst mit der voranstehenden rothgedruckten Ausschlichen Blattes wird solgende rothgedruckte Eudschrift auf der Kehrseite des letzten Blattes wird solgende rothgedruckte Eudschrift auf drey Zeilen gelesen: Institutionu opyelaboratum degz emedatu. Anno nostre kalutis Nonagesimo primo. post millesimum et quadringentesimum. Kalendas vero July XVIL sinit kelicitor.

Ben diesen 3 hier angezeigten Werken scheint die Ausgabe, welche oben unter dem Jahre 1484 mm. 149. 150. 151. angezeigt worden, als Grundlage ges braucht worden zu sehn. Judessen ist die gegenwärtige die ist noch ganz under kaunt, und wird den den beruhmtesten Bibliographen umsonst gesucht.

### Jahr 1492.

286) S. Thomae de Aquino scripța ad Hanibaldum episcopum super quatuor libros sententiarum. Basileae per Nicolaum Kessler anno 1492. in Fol.

Diese Ausgabe ist von hrn. Braun II. Ih. S. 231. angezeigt worden.

287) Textus Sententiarii cum conclusionibo Heinrici scriptis seti Thome de Aquino ad Hanibaldum e sileae per Nicolaum Kessler anno 1492. in Fol.

Gegenwärtige Ausgabe kommt mit denjenigen, die 1
Aus und 1487 aus eben der Keßlerischen Presse gekommen sind,
Anzeige wird auf der ersten Seite des ersten Blattes mit grossen
don dem Drucker signirt sind. Dine große Ansangsbuchstaden,
Eustoden. Auf der Kehrseite des mit Q 6 bezeichneten Blattes
Keßlerischen Wanden unterhalb folgende Schlusanzeige: Liber Se Reslerischen Mappen unterhalb folgende Schlusanzeige: Liber Se gistri Petri Lombardi: cum conclusionibus magistri Henrici Gozi litteraru interpretis explicit. Impensis atque singulari opera Nicola Basileen. ad honore sancte et individue trinitatis ac sides catholice tuitionem q3 diligetissime impressus. Anno incarnationis dni post mil 93 centesimu nonagesimo secundo. Duodecimo vero Kalfi. Marty. noch ein 13 Blatter fartes Register.

288) Summa Angelica de casibus Conscientiae per Fr. Norimbergae per Anton, Koburger at

Gesch. Milmser Exemplar ist schon von Hrn. Panzer in der altest und Steingaben. E. 122 angezeigt worden. Ein Exemplar bavon sinds Baiersche Reise E. 191.

llebrigens scheint es, der Drucker habe mit dieser Ausgabe gi einen recht genauen Nachdruck von derjenigen, die er unter Ausgabe gi liesert, machen wollen, dieweil er nicht nur den Litel, mit welchem Merke aus diesem Dezennium fast durchaehends versehen sind welchem liefert, machen wollen, dieweil er micht nur den Litel, mit welchem Werke auch diesem Dezennium fast durchgehends versehen sind, welchem Orte und Stelle wie in der mehr genannten Ausgabe gedruckt hat.

289) Compilatio nova Decretalium Domini Gregorii pape Spirae per Petrum Drach anno 1492. in gr. Fol.

Dhue einen andern Titel mit rother Schrift. Der Ansang des g wird auf bem zwepten Blatt gemacht. Der Anfang des gaber 273 Blatter großen Anfangsbuchstaben, boch sind diese ben Fleinern Absaben rothgebruckt vorhanden. Der Text mit geherer, die Gloffen him gegen mit kleinerer Monchschrift. Mit Signaturen, und Columnentitel. Auf der ersten Seite des letzen Blattes ist folgende rothgebruckte Schlußanzeige zu lesen: celebratissimus presens ac insignis decretalium epistolarum codex unacum apparatu domini Bernardi. no sine exacta diligentia vigiliq3 studio. expensis Petri drach civis Spiren. est cosummatus. Anno nostre falutis Miilesmo — sic — quadringentesimo nonagesimo secundo. Kalendas vero. V. Junias.

Diese Musgabe wird von Maittaire Tom. IV. p. 551. angefihrt. Ift auch zu Murnberg, und Burbeim befindlich.

290) Sermones quadragesimales fratris Antonii de Vercellis ord, min. de XII mirabilibus christianae sidei excellentiis. Venetiis per Joan. & Gregorium de Gregoriis anno 1492. in 4to,

Diese Ausgabe hat herr Braun II. Th. S. 236. beschrieben. Unser Exemplar kommt mit besselben Beschreibung sowohl in der Blatterzahl, als in den Typen und der Schlußanzeige überein; nur zu Ansang und am Ende habe ich einige Bariationen angetroffen, die in Folgenden bestehen.

Die erste Seite des ersten Blattes ist ganz leer. Auf der Ruckseite beffelben folgt eine Empfehlung Dieses Wertes, Die besonders an die Religiosen und Prediger gerichtet ift. Gie besteht aus 14 Zeilen, und fangt alfo an: Qua femper observantia habiti sunt apud posteros nostros, hi, qui pro comuni omnium utilitate desudarunt : nullusfere peritorum ambigere valet, quorum mores aut res optime geste ad capescendas virtutes ipsorumq3 imitanda vestigia: procul dubio nobis sunt adjumento. Ecce recenti impressione ad oblectamentum quoddam fingulare omnium precipue verba dei preconizantium quam opportune se offerat egregium illud ac preclarissimum opus venerabilis cuiusdam fratris Antonii vercellensis ordinis minorum -- fumite queso venerandi patres religiosi, presertim officio predicatores hanc celestem margaritam. Inspicite, quot inde catholice veritates &c. Der Titel auf ber erften Seite des erften Blattes sowohl, als der Brief des Ludovicus Brognolo an den Ludovicus a turri, die fich in dem Exs emplar des herrn Brauns befinden, werden in dem Unfrigen ganz vermift. Das Uebrige hingegen trift mit deffelben Beschreibung, bis auf die Tabula operis am Ende, welche ebenfalls abgeht, überein. Nach ber Schluffanzeige: Explicit quadragesimale - - Impressum vero Venetiis Per Joane et Gregoriu d' gregoris nicht gregoriis, wie herr Braun es in feiner Befchreibung bemerkt bat, folgt auf ber erften Geite bes letten Blattes bas Registrum chartarum, und auf der Rehrseite die Wappen der Druder,



291) S. Gregorii Magni libri IV. dialogorum. Venetiis per Hyeronimum de Paganinis anno 1492. in 4to.

Diese Ausgabe hat herr Braun II. Th. G. 238. angezeigt.

292) Pastoralis S. Gregorii Pape. Venetiis per Hieronymum de Paganinis anno 1492. in 4to.

Wird gleichfalls von Grn. Braun lib. cit. S. 238. hinlanglich angezeigt.

293) Syllius — fic — Italicus, cum commentariis Petri Marsi. Venetiis per Bonetum Locatellum anno 1492, in Sol.

Mit obigem Titel wird auf der ersten Seite bes ersten Blattes der Ans fang gemacht. Die Rehrseite ift leer. Auf bem zwepten fangt Petri Marli interpretatio in & clium italicum ad illu. principem Virginium Vrsinum an. Syllii vita, und nach biefem: Belli punici. II. compendium. Mit dem vierten Blatt ummt bas Werk felbft nebft bem Kommentar feinen Anfang. Der Text ift mit herrlich schonen und größern, der Kommentar hingegen, welcher jenen auf dren Seiten umgiebt, mit kleinern lateinischen Typen gedruckt. Das Werk besteht aus XVII. Buchern, die durchgehends oben am Rande angezeigt sind. Die großfen Anfangsbuchstaben vor einem jeden Buch find große und fehr feine Solzschnit= te — wenn sie nicht gar Rupferstiche sind. — Die Signaturen sind da. Ohne Blattzahl und Cuftos. In allem 156 Blatter. Auf der Rehrseite des vorletten Blattes wird noch einmal furz die von Petrus Marsius schon zu Anfang gemachte Deditation an den Virginius Vrsinus erneuert, und darauf der Beschluß mit der nachstehenden Anzeige gemacht: Veneriis opera ingeniog3 Boneti Locatelli. flinctu vero ac sumptibus Nobilis viri Octaviani Scoti Modoetiensis Anno salutiferae incarnationis nonagefimo fecundo fupra Millefimum ac quadringentefimum quinto decimo kalendas junias. Darunter bae Registrum chartarum. Muf bem letten Blatt fleben gang allein die Bappen des Octavianus Scotus, Diefe befteben aus einem Cirtel, ber von einer Diagonal = und Perpendikularlinie burchschnitten wird, und innerhalb die Buchstaben O. S. M. hat.

Diese Ausgabe wird in Catalog. Biblioth. Schwarz. P. II. num. 533. angezeigk:

294) Divi Bernardi abbatis ad fororem: Modus bene vivendi in christianam religionem — sic — Venetiis per Bernardinum de Benalis. anno 1492. in 8vo.

Gegenwärtiges Werkchen, das aus LXXIII. Kapiteln besteht, wird von Cave in Hist. litterar. de script. Eccl. Tom. I. p. 448 et seqq. unter die

S. Bernardi aesákit.

opera dubia et suppositicia S. Bernardi gezählt. Das Gange ist or Blatter flark, amb in gespaltuen Columnen mit ausnehmend schwen lateinischen Topen auf ein sehr weißes und glattes Papier gedruck. Dine Anfangsbuchstaden, Blattachlen und Enstade, doch mit Columnentiteln und Signaturen. Der oben angesihrte Litel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Auf der Kehrseite bezinnt die Tabula operis. Dann solgt die Borrede mit der Ueberschrift: Divi Bernardi doctoris clarissimi et Abbatis clarevalensis: Ad sorore suz Modus dene vivendi: in quo continetur osum virtutum summa ad christianam religionem necessaria Prologus. Mit dem dritten Blatt sangt (Sermo) Primus: de Fides au. Anf der vierten Columne des letzten Blattes macht solgende Unterschrift den Besschluß: Impressum Venetiis perBernardinum deBenaliis Pergomensem. MCCCCLXXXXII. die XXX. May.

Bon dieser Ausgabe wissen Maittaire und Denis in supplem. nichts. Ein gleiches ersuhr ich ben ben übrigen Bibliographen, die ich darüber nachschlug. Woraus von selbst der Schluß auf die Seltenheit dieser Ausgabe mag gemacht werden.

### Jahr 1493.

295) Tractatus sacerdotalis de sacramentis deq3 dinis — fic — officiis. & eoru administrationibus. Argentinae per Martinum Flach anno 1493. in 4to.

Dieses Werkchen ist 126 Blatter stark. herr Brann II. Ih. S. 243. hat dasselbe hintanglich beschrieben.

296) Sermones fancti Vincentii fratris ordinis predicatorum de tempore. Pars estivalis. Argentinae anno 1493, in Fol. Dhne Ungeige des Druckers.

Bon einer frühern Ausgabe dieser Predigten ist schon unter dem Jahre 1487. num. 201. Meldung geschehen. Gegenwärtige kommt vollsommen mit dersels ben überein. Obiger Titel steht zu Ansang. Dann solgt eine 7 Blätter starke Tzbula alphabetica. Mit dem 9ten Blatt sängt das Wert selbst an. In 2 Columpuen. Ohne große Ansangsbuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, doch mit Aussschriften und Signaturen. Das Ganze beträgt 255 Blätter, und wird auf der vierten Columne des letzten Blattes beschlossen: Sermoes sancti Vincentii illuminatissiin — sic — sacre theologie psessoris acutissimi fratris divi ordinis pdicato4 temporis estivalis siniunt. Impsi Argentine Anno dni. M. CCCC. XCIII. Finiti in vigilia sancti Thome apostoli.



207) Sermones sancti Vincentii fratris ordinis predicatorum de tempore Para hiemalis. Argentinae anno 1493. su Fol. Ohne Angeige des Dructers.

Gegenwartige Ausgabe unterscheibet sich von berjenigen, die gleichfalls unter dem Jahre 1487. num. 202. angezeigt worden ist, bloß in der Tabula alphabetica sermonum, welche in dieser ganz vermist wird. Ob diese nur in unserm Eremplar, oder überhaupt in dieser Ausgabe sehlet, weiß ich nicht; doch läst mich unser recht gut behaltenes Eremplar vielmehr das Letztere vermuthen. Es ist 109 Blatter start, und endet sich mit folgender Schlußanzeige: Divini verdi preconis et predicatoris sacreq3 theologie psessoris eximii sancti Vincentii consessoris divi ordinis predicatoru sermones validissimi tpis hyemalis siniut. Impress Argentine. Anno domini. M. CCCCXCIII.

Ein Eremplar dieser beyden Theile ist auch zu Burheim, und im Lacks mann p. 130. angeführt.

298) Ein ware nachfolgung Christi. Augsburg in dem Jahre 1493. in 4to. Ohne Anzeige des Druckers.

Diese Ausgabe ist von Dry. Braun II. Th. S. 244. hinlanglich besschrieben worden. Herr Panzer hat sie gleichfalls in den Annalen der altesten deutsschen Litteratur S. 200. und Herr Zapf in der Augsburgs Buchdruckergeschichte S. 107. angezeigt.

299) Homeliarius Doctorum (SS. Hieronymi, Ambrosii, Augustini, Gregori, Originis, Alcuini, Chrisostomi, Bedae, Maximi, Haymonis, Leonis & Herici) Basileae per Nicolaum Kesler anno 1493. in Fol.

Dbiger Titel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes, und dars unter ein Holzschnitt, welcher das ganze Blatt aussüllet. In diesem wird auf der Mitte die streitende Kirche, und zur rechten und linken Seite die obengenamsten Lehrer — deren Namen beygesigt sind — vorgestellt. Auf der Rehrseite solgt ein Brief mit der Ueberschrift: Johannes Uolricus Surgant: Artium et decretorum doctor: Curatus ecclesie parochialis Sancti Theodori martyris Minoris Bassilee Constantiensis diocess: Nicolao Kessler accuratissimo librorum impressori Bassiliensi — Salutem dicit. Inveni nuper in egregia insignis ecclesse Bassiliensis bibliotheca: vetussissimum preclarumq3 opus Omeliarum et postillarum: excellentissimorum quattuor ecclesse doctorum et quorundam aliorum in evangelia per

anni circulum: tam de tempore quam de sanctis occurrentia cum plurimis sermonibus sanctorum patrum, hinc inde sparsim interpositis &c. Den ganzen Brief kann man in Weisling. Armament. cathol. p. 602. allwo diese Ausgabe zugleich angezeigt wird, lesen. Auf dem folgenden mit sol. II. numerirten Blatt sangt das Berk selbst mit den Homelien de tempore an. Dasselbe besteht aus zwen Theilen. Der erste davon endet sich auf dem CLXI. Blatt mit der Unterschrift: Finis homeliarum de tempore. Dann noch eine dren Columnen starke tadula alphabetica. Der zwente Theil sangt mit einem eigenen Titel Omelie — namlich — Doctorum omniu de sanctis, an. Darauf die Tadula alphabetica, sodann mit Fol. II. die Homelien selbst mit der Ueberschrift: Incipiunt omelie de sanctis Et primo in vigilia sancti Andree. Diese gehen mit Fol. LXXII. zu Ende. Daraus ter wird nebst den Bappen des Druckers solgende Schlußanzeige gelesen: Omeliaru opus egregium: plurimo4 sanctorum aliorumve samosissimo4 docto4: super evangeliis de tempore et sanctis: quidusda eorundem annexis sermonido: factore Nicolao Kesser: in inclyta Basiliensiu urbe impressum. Anno incarnatiois dnice: Millesimo qdringentesimo nonagesimo t'tio. p'drie kal. octobris sinit seliciter.

Diese Ausgabe führt Maittaire Tom. IV. p. 556. an, ingleichen auch Suhl S. 56 aus der Libecker. und Mplius S. 146. aus der Jenaischen Bibliothet. Sie ist auch zu Rottenbuch.

300) Copulata pulcerrima atq3 optima super osto libros Phisico4 Arestotel cum textu. juxta dostrina excellentissimi dostoris sansti Thome de Aquino ordinis predicatorum. Coloniae per Henricum Quentel anno 1493. in Sol.

Mit obigem Titel fangt das Werk auf der ersten Seite des ersten Blattes an. Auf dem folgenden, das mit Fol. I. bnzeichnet ist, folgt die Vorrede. Alsdann auf Fol. IIII. das erste Buch mit der vorläusigen Anzeige: Incipit liber primus Aresto. stragerite silii Nichomaci de auditu phisico q' det'minat de pricipiis subjecti q'd est ens mobile in Imuni. Das Ganze besteht aus VIII Buchgen. Der Text des Arestotelis ist durchgeheuds mit grössen, der Commentar hingegen mit kleinen gothischen Inpen auf gespaltnen Columnen gedrückt. Dhne grosse Angsbuchstaben und Eustoden, doch mit Signaturen und Plattzahlen. Legtere enden sich mit der CXXXVIII. Zahl. Worauf noch zwen nicht foliirte Blätter, die die Schlusanzeige, und die tabula questionum enthalten, folgen. Jene heißt also: copulata diligenti studio primo correcta. atq; iterum emendata (circa octo libros phisicoru Arestotelis) artiu magistri Lamberti de Monte. ac sacre theologie prosessories eximii. juxta doctrinam excellentissimi Doctoris sancti Thome de Aqui-

no ordinis predicatorum, feliciter finem habent Impressa Colonie per Henricum Quentel Anno nonagesimo tercio.

Diese Ausgabe hat Denis in fupplem. Annal. Maittaire pag. 351. angezeigt.

301) Questioes magistri Iohanis versoris super libros de generatione & corruptione cu textu Arestotelis. anno 1493 (Coloniae per Henricum Quentel) in Sol.

Die aufferliche Gestalt, die Typen namlich, Papier u. s. w. sind, wie in dem unmittelbar vorhergehenden beschaffen, daher es sicher auch zu Ebln aus Heinrich Quentels Offizin gekommen ist. Mit dem oben angesührten Titel, der auf 5 Zeilen steht, wird der Ansang gemacht. Mit dem zweyten Blatt fängt das Berkehen selbst an. Die Blatter sind mit römischen Zissern numerirt. In 2 Columnen. u. s. f. wie das Borhergehende. Auf der dritten Columne des mit fol. XXVII numerirten Blattes wird nachstehende Schlußanzeige gelesen: Et sic terminantur questiones magistri Joanis versoris super duos libros, de generatione et corruptione Arestotelis im verum processum et mentem eiusdem versoris diligentissime correcte. Anno incarnatois äsice M. CCCC. XCIII. die XXIII. July. Dann solgen noch Recapitulationes Authoritates, et questiones librorum, welche auf der zweyten Columne des solgenden XXVIII. ten Blattes den Beschluß machen, mit der Anzeige; sinis tadule Laus deo. Sequitur liber Metheororum Arz. (istotelis.)

302) Joannis Versoris Quaestiones super IV. libros Metheororum Aristotelis. (Coloniae per Henricum Quentel) anno 1493 in Sol.

Gegenwärtiges Werken nimmt sogleich auf der Kehrseite des XXVIII. und letzten Blattes des unmittelbar vorhergehenden Werkes seinen Ansang. Oben am Rande werden sowohl auf der eben genannten Kehrseite, als auf der ersten des solgenden Blattes die Worte: Liber Primus Metheororum Fol. XXIX. gelesen. Der Columnentitel heißt: Incipit p'mus liber metheororum. Aus diesen, und dem Schluße des Borhergehenden sieht man, daß berde Werklein, ein jedes ohne dem andern bestehen konne, doch aber in dieser Lage von einander unzertrennlich sind, und nur bensammen ein Ganzes ausmachen. Uebrigens ist die aussere Einrichtung von derzenigen des Beschriebenen in Nichts verschieden. Berde zusammen sind LXIII. Blätter stark. Nach diesen solgt noch ein nicht folieres Blatt, das die titulos questionum in libros Metheoro4 Aresto (telis) undst solgtender Unserschrift enthält: Questiones magistri Joannis Versoris supra libros Metheororum Arestotelis cuz textu hic seliciter sinem habent. Anno nostre kalutis M. CCCC. XCIII, ipso die Sixti pape.

Diese eben angezeigten zwen Werklein habe ich weber in Maittaire, weber in Denis supplem. noch ben andern Bibliographen, die ich ben der Hand habe, gefunden.

303) Libri II. Elenchorum Aristotelis. (Colonize per Henricum Quentel) anno 1493. in Fol.

Gegenwärtige Ausgabe ift mit eben den Topen gedruckt, und den übris gen topographischen Sigenschaften versehen, wie die bren unmittelbar vorhergehens den Werte; daher ich auch dieses ganz zwerläßig, wie die Obigen dem Heinuch Quentel zuschreibe.

Das Ganze besteht aus XLIII. Blåttern, die oben am Rande mit romischen Zissern angezeigt sind. In 2 Columnen. Der erste Ansangebuchstade ist ein Holzichnitt und stellt eine drepsache Krone vor. Am Ende ließt man: Copulata in libros totius nove logice Arestotelis diligenter visa studiosissime atq3 corrogata secundum peessum et frequens exercitium magistrorum storentissime universitatis Coloniensis regentium in Bursa Lamberti de Monte artium ac sacre theologie psessorie eximii. juxta doctrinam insignis et divini doctoris sancti Thoms Aquinatis. ordinis fratrum predicato4. siniunt seliciter. Anno incarnationis dominice. M. CCCC. XCIII. nonis Marty. Dann macht i 1/2 Blatt Register den Beschluß.

304) Decretales cum summariis suis & textuum divisionibus ac etiam rubricaru Continuationibus. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1493. in Fos.

Sine frühere Ausgabe dieses Werkes mit den Verbefferungen bes Hiero. Clar. Brix. in dem Texte selbst sowohl als in den Gloffen ist schon oben unter dem Jahre 1491 num. 282. beschrieben worden. Gegenwartige haben Hr. Panzer in der altesten Buchdr. Gesch. Nurnbergs S. 126. und Braun II Ih. S. 247. hinlanglich beschrieben.

305) Decreta pat4 five Concordia discordantium canonum Gratiani auctoris sive compilatoris: cum apparatibus Joannis ac additionibus Bartholomei Brixiensis. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1493. in Fol.

Ist von herrn Panzer in der altesten Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 128. ingleichen von hrn. Braun II Th. S. 247 angezeigt, und beschrieben worden.

Die

306) Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra. Vol. IV. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1493. in Sol.

Ueber diese Ausgabe sehe man Masch in Edit. Biblioth. sacr. le Long P. II. Vol. III. Cap. H. Sect. III. p. 369, und die allba citirten Authoren. Herr Panzer hat sie gleichfalls in der Geschichte der Nurnbergischen Bibelausgaben S. 78. angezeigt.

307) Registrum huius libri Cronicarum cum figuris & ymaginibus ab initio mundi. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1493. in gr. 301.

S. die Merkwardigkeiten der Zapfisch. Bibliothek. St. L. S. 74. Ferner Braum II. Th. S. 246. Ist auch in Irfee befindlich.

308) Register des Buchs der Chronicken und geschichten mit Figuren - und Pilonuffen von Anbegin der Welt dis auf diese unsere Zeit. Rurnberg durch Anton Kodurger in dem Jahre 1493. in gr. Fol.

Ueber biese berühmte Ausgabe S. M. die nenesten Beschreibungen, welche herr Panzer in den Amalen der altesten beutschen Litteratur, S. 204. u. f. ingleichen herrn Braun II. Th. S. 246. geliefert haben.

In unserm Exemplar ist auf der Kehrseite eines Holzschnittes die fürchsterliche Theuerung, welche in dem Jahre 1622 gewührtet, von einer alten Hand genan beschrieben und zugleich auch der Werth der Victualien ordentlich spezisizirt. Biels leicht wünscht mancher Leser mehr davon, als die hier bloß gemachte Anzeige zu wissen; ich will daher das MSS. von Wort zu Wort hieher setzen.

Als den 12 Hornung daß 1622 Jarß ein solche Theurung gewesen, daß sich menigklich darob verwundert hat auch die do 90, und hundert Jerige leit dergleichen sie weder gedenken noch gehert haben, noch ich selber solches niehmals gelesen, also daß ich din verursacht worden der lieben nachklunlingen zuegefallen solche hieher zusehen, und auch etlich 100 Jar davon (wann ich nit mehr wird leben) kunden sagen wie solgt:

| Das<br>Die | Malter | Rogge<br>Kern | Roggen per<br>Rern per | <b>s</b> | =          |         | <b>s</b> | 50 fl.<br>53 fl. |
|------------|--------|---------------|------------------------|----------|------------|---------|----------|------------------|
|            |        | per           | a<br>4                 | 8        | <b>s</b> . | 5.<br># | 2        | 34 ff.<br>63 ff. |

•

Tom, I.

Die Fesen find verkauf worden

Das Biertel per s s 3 fl. 15 kr.
Das Biertel Lein per s s 6 fl.

Bich und Roff mechtig theur ein Rhue per 100 fl. nur gemein bauren Bich will ber oxen und albrich geschweigen. Ein gemeiner bauren henast 200 fl. minder und mehr. Ein Saugtalb bis auf 9 fl. ein Saltscheib bis auf 20 fl. ein gegetote flers haut 20 fl. die schwein mechtig theur, und das schmalz bis auf 1 fl. ein Pfundt. ein par schuch 5 fl. 6 fl. 7 fl. daß wulle thuech dallerweiß verlauft.

Ein solche scholberen, geltwucher, auswerel, Blinderung, und betrug in allen sachen, darvon mit genugsam zueschreiben, dem Ehristen und Inden. und ist das silber und goldt in diesem Jahr mechtig gestiegen, also das menigstich gelt genug gehabt, das threit ist woll zubekhommen gewest, den armen wahr auch kein mangel. Die 2 Rickhlen gahrn haben 8 Bl. 9 Bl. golten, megt und khnecht taglbhner nit zubekommen gewest. Aber eins ist auch zu merken, das das geld mechtig gestigen. Ein taler, der zuvor 20 Bl. golten, ist die auf 10 fl. gestigen, das goltstuck, so vor 2 fl. golten, die auf 15 fl. gestigen. ein 6 Bl. die auf ist khronen; ein halber dat die auf 4 bl. ein Strassburger Erenter die auf 15 Creuter, das khlein geld gahr verschmelzt worden, und das Aupfergeld seinen Ansang genwms men. Krieg, aufruer, leitsterbet, neber der Theurung herte man vollauf. die statt Ulm machte einen ziemlichen widerwerdigkeit mit geld, und ungehorsam gegen das Hauß Destereich wie auch die Mansselder, wozu hatt ehr viel leit verschreckt, verderbt, und gedrohet, niedergehauen hat. Das hauß Bauren het aber widers stand gethan.

309) Liber Alberti Magni doctoris preclarifsimi ordinis predicatorum. De Natura ac immortalitate anime cum commento compendiofo. Norimbergae per Casparum Hochseder anno 1493. in 4to.

Ift von herrn Panger in der altesten Buchbrudergeschichte Rurnbergs

310) Speculu peregrinaru qonu: Ad illustrissimu Principe Alfonsu: de Aragonia Invictissimu Ducem Calabrie. Romae per Eucharium Silber anno 1493. in 4to.

Dbiger Titel sieht in zwen Zeilen auf ber ersten Seite bes ersten Blate fed. Mit dem zwenten fangt der Index expitum: questionum: ac questiuncularum trium decadum huius operis &c. an. Dann beginnt auf dem izten und mit 1. soliirten Blatt die Borede. Boran steht: Ad invictissimum ac illustrissimum Prin-



cipem Alfonsum de Aragonia ducem Calabriae: fratris Bartholomei Sybiile Monopolitani theologie et ordinis predicatorum minimi professoris: Presatio in animarum rationabilium in conjuncto et separatarum: bonorum et malorum demonum Tres decades. Das Ganze ist auf sortlausenden Zeilen gedruckt. Ein prachtig weißes und starkes Papier. Die Schrift ist lateinisch, und ungemein schon, und groß. CC. LXXX. numerirte Blatter. Ohne grosse Ansagebuchstaden, Custoden und Signaturen. Am Ende halt der Bersasser noch einmal eine kurze Annede an seinen Fursten, in der er denselben dittet, seine geringe Arbeit gnädig auszunehmen. Danns solgt die Anzeige der Drucksehler mit der Uederschrift: Quedam in volumine corrigenda. Darunter macht solgende Unterschrift den Beschluß: Impressu Rome p Euchariu Silber alias Franck natioe Alemanu: Anno nre salutis. 1493. die 27 mess Augusti. Auf dem letzten Blatt wird noch das Registrum huius operis gelesen.

Uebrigens wer Liebhaber ist von recht spikssindigen Sentenzen oder von Scholasteren überhaupt, der mag dieß Werkchen lesen; er wird gewiß für seinen Geist überslüßige Nahrung antressen! — Ferner ist diese Ausgade sehr selten, und ganz underannt, wenigstens habe ich sie den meinen Litteratoren, die ich besitze, nicht gefunden. Ancon. Possev. in Adpar. sacr. P. I. p. 175. sührt zwen venetianische Ausgaden von den Jahren 1575. und 1582. an, nebst der Bemerkung: vivedat anno domini 1534. Letzteres ist ganz unwahrscheinlich.

311) S. Gregorii M. Homiliae numero XL. Venetiis per Peregrinum de Pasqualibus anno 1493. in 4to.

Eine altere Ausgabe dieser Homissen ist schon unter dem Jahre 1473, angezeigt worden. Gegemvärtige ist mit gothischen Topen auf gespaltnen Columnen gedruckt. 109 Blatter stark. Ohne grosse Ansangsbuchstaden, Blattzahlen und Enstoden, doch mit Signaturen au — 00. Den Ansang macht die Tadula Homeliarum. Nach dieser: Incipit epistola beati Gregorii pape urbis rome missa ad laurimitanum episcopum. Darauf folgt noch eine tadula, die die Ordnung, nach welcher dieselben in der Kirche abgelesen werden, anzeigt. Endlich nimmt das Wert selbst mit dem dritten Blatt seinen Ansang. Am Ende: Hie siniut Homelie nuero. XL. sci gregorii pape ipresse Venetiis per Peregrinum de pasqualidus die XIIII. Marcy M. CCCC. LXXXXIII. Finis.

Diese Ausgabe führt Maittaire Tom. IV. pag. 562. an, aber falfch

312) Opus aureum fancti Thome de Aquino super quatuor evangelia. Venetiis per Bonetum Locatellum anno 1493. in Fol.

Eine altere Ausgabe bieses Werkes kommt unten ben ben Buchern, ohne Anzeige bes Ortes, Jahres, und Oruckers por, mit ber die gegenwartige

in dem Hauptwerke übereinkommt. In dieser wird obiger Litel zu Anfang gelesen. Mit dem zwerten Blatt sängt die Borrede In Evangelium S. Matthei, und sodand das Werk selbst an. Uedrigens sind die Ansangsbuchstaden große, und sehr zierlis che Holzschen, doch mit Blattzahlen, und Signaturen. 318 Blatter. In a Columnen. Ohne Eustoden, doch mit Blattzahlen, und Signaturen. 318 Blatter. In Gende solgen noch 5 nicht solivre Blatter. Diese enthalten a Labellen, davon die erste die Ausschieft: Tadula Evangeliorum secundum ritum romane curse, die zwerte Tadula — secundum ordinem fratrum Predicatorum hat. Darauf solgende Schlusanzeige: Beati Thome Aquinatis continuuz in quattuor Evangelistas sinit seliciter: magna cura diligentiagz emendatum atgz correctum: ipressum venetiis arte ingenogz — sic — Boneti Locatelli: Impesa nobilis viri Octaviani koti modoetiensis. 1493. pridie nonas Junias. Alsbann macht das Registrum chartarum, und das Bappen des Octavianus den Beschluß.

Maittaire hat diese Ausgabe Tom. IV. p. 564. gang turz aus ein paar

hollandischen catalogis angeführt. Sonst ist sie noch ziemlich unbekannt.

#### 313) M. T. Ciceronis Epistolarum libri XVI. cum commentariis, Venetiis per Bernardinum Benalium anno 1493. in Fol.

Auf der ersten Seite des ersten Blattes ist der Immbegriff des Berkes kurz angezeigt. Mit der Rehrseite desselben fangt des Georgii Merulae in Epistolam ad Lentulum Spintherem Ennarratio an. Diese geht auf der Ruckseite des dritten Blattes zu Ende. Dann beginnt des Angeli Politiani in nonnulla loca Epistolarum Interpretatio. Endlich fangt auf dem such mit der Ueberschrift; Mar. Tullii Ciceronis Epistolae Familiares cum commento Hubertini Crescentinatis: et Martini Phileticl super epistolis electis: et Georgii Merulae Alexadrini an. Der Text nimmt den innern Platz auf der Heftseite ein, und ist mit größerer lateinischer Schrift, der Komunentar hingegen, die drep Seiten des aussern Andes, mit kleinen lateinischen Typen gedruckt. Columnentitel, Blattzahlen, und Signatus ren sind vorhanden. Große Ansangsbuchstaben, und Eustoden sehlen durchgehends. Rumerirte Blätter sind CCXXXIIII. Um Ende ist nebst dem Registrum Chartarum solgens de Unterschrift! Impressum venetiis per Bernardinu benaliu. Anno das. M. CCCC. LXXXXIII. Die XXI. May.

Diese Ausgabe wird in Mich. Denis supplem. Annal. Maittaire num. 2835. angezeigt.

214) De Observatione in Pestilentia. Venetiis per Joannem & Gregorium de Gregoriis anno 1493. in 4to.

Gegenwartiges 27 Blatterstarke Werkchen führet auf der erften Seite Des ersten Blattes den oben angeführten Titel. Auf der Rehrseite desselben Blattes wird



mirb folgendes gelesen: Quintii, Haemyliani. Cimeriaci. Poetae. Hendecasyllahi con. in V. li. Alexandri. Paeantii. Ad lect.

Qui non volt — fie — stygiis sata sub umbris. Saeva Pestilitate disperire.

Nec ferruginesm videre puppsm.

Nec vitae precium seni trientem.

Olli porrigere ore subtrementi.

Sed vivo esse potens sui vigore.

Et fervare animam diu valentem:

Haec hortor: legat Aure non supina:

Quae Pacantius exaravit: Artis

Ille assertor appolinaris: ille

Ingens Castalidum decus sororum.

#### TEAST.

#### D. S. G.

Benedictus Veronölis Physicus Jacobo cotareno patricio veneto philosopho: Juris consultissimo. Senatoriiq3 ordinis viro integerr. S. P. D. Nachdem der Bersasser vieles über die verschiedene Meynungen der altern Mediziner, welche das Entstes hen der Pest dem Einstusse der Gestirne besonders des Mars, und Saturnus zusschrieden, gesagt hat, verspricht er ihm in diesem seinem sünften Buch der XII. de febridus ganz besondere Mittel zugeden, und zuzeigen, warum Benedig, und die benachdarte Stadte ofters von dieser Seuche übersallen werden? — Zu Ende des Briefes steht: Venetiis VIII. Kalendas Julias. M. CCCC. LXXXXIII. Dann sofigt mit dem sten Blatt das Register der XXVI. Capitel, in welche das Buch getheilet ist. Darauf sängt das erste Capitel mit der Aufschrift: De desinitione pestilentiae: ac vulgi metu. Caput primum an. Das Ganze ist mit lateinischen Typen auf fortlausenden Zeilen gedrückt. Anfangsbuchstaden, Blattzahlen, und Eustoden mangeln. Die Signaturen, und Ausschriften sind vorhanden. Den Bessschluß macht auf der erken Seite des letzten Blattes folgende Unterschrift: Finis. Quinti libri de kedridus. Impressum venetiis per Joannem et gregorium de gregoriis quarto Kalcdas Augustas. M. CCCC, LXXXXIII Jacobi Cotareni Patricii Veneti: Philosophi: Jurisq3 cosultissimi: optimis Auspiciis. Aus der Kehrseite sieht die Anzeige der Ornassehler mit der Ueberschrift: Errores sparsim collecti.

Der Verfaffer, und das Buch find unbekannt; wenigstens hat es mie nicht gegluckt, etwas davon irgendwo ju finden,



# 315) Missale secudu morem sancte Romane Ecclesie. Venetiis per Johannem Hertzog de Landoia anno 1493. in 8vo.

Ein von eben diesem Drucker geliesertes Missale ist unter dem Jahre 1491. num. 280. weitläufig beschrieben worden. Gegenwärtiges fängt mit obigem rothgedrucken Titel an. Dann der Kirchenkalender. Auf diesen die Tadula annorum communium et disextilium &c. Alsdem ein allgemeines Register mit der Ausschrift: Incipiunt tadule, per quas unusquisq3 si vult, potest faciliter reperire ea, que continentur in hoc missali &e. Mitunter kommt auch die Messe procuius anima duditatur, vor. Endlich folgen Preparatio Misse, und Cautele Misse. Dieses alles zusammen macht 16 Blatter aus. Aus dem solgenden mit 1. soliirten Blatt Incipit ordo missalis sed3 consuetudine3 romane curie Disca prima de advetu. Dieser Ordo beträgt 240 Blatter. Zu Ende ist solgende rothgedruckte Schusans zeige zu lesen: Missale sm cosuetudine sance ecclesie romane; singulari cura et vigilanti studio revisu emendatuq3: Jussu et expensis nobilis viri Octaviani Scoti civis Modoetiensis: Arte ité et idustria phatissimi viri Johannis Hertzog de Landoia Impressum venetis: explicitu est: anno virginalis purtus post missassimi quaterq3 centesimu nonagesimo tertio. Kalendis Decembribus. Daraus solge sans dem rothgedrucken Wappen des Druckers den Beschluß machen.

In Mich. Denis supplem. Annal. Maittaire wird diese Ausgabe num. 2916. furz angezeigt.

#### 316) Petrus de Orescentiis ju teutsch. Mit Holyschnitten. Gedruckt in dem Jahre 1493. in Fol. Ohne Anzeige des Ortes, und Druckers.

Diese Ausgabe wird von Hrn. Panzer in den Annalen der deutschen Litteratur num. 358. nur ganz kurz angezeigt, welches vermuthen läßt, daß er sie vielleicht nicht selbst gesehen. Eine kurze nähere Anzeige desselben mag daher nicht überstüßig seyn. Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Mit dem zweyten singt das erste Ruch vo erwelen wonestete unnd von hüsern unnd hüsen und was nüge sp zu acker wonunng, und zu voran erkennen gutigkeit der Wonnesstete ingemein. Die Holzstiche haben durchgehends die auf einige wenige die Karz tensorm. Ohne grosse Ansangsbuchstaben und Eustoden, doch mit Columnentitel und Signaturen. In Allen 234 Blätter. Auf der dritten Columne des 229sten Blattes ließt man folgende Anzeige: hie endet sich Petrus der — sic — crescenciis zu dutsche. Gedruckt un vollendet noch der gedurt Eristi. MCCCCXCIII. Des Dinstags noch sant Michels rag — sic — . Die folgenden sühr Blätter enthalten das Register. Auf der Kehrseite des letzten Blattes macht eine Art von Borrede,



in ber vieles von ben Bognigen bes landlichen Labens, und bem Rugen bes Acters banes gefagt wird, ben Bejehluß.

317) Sermones Peregrini de tempore & de sanctis, anno 1493. in 400. Ohne Angeige des Ortes, und Druckers.

Obiger Litel wird mit gröfferer Schrift als das Folgende gedruckt auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Anf dem zweizen fangt die Tadula an. Endlich nimmt das Wert selbst mit dem unten Blatte seinen Ansang. Der Druck eine mittelmäßige Monchschrift. In 2 Columnen. Ohne große Ansangsbuchstaben, Seitenzahlen und Eusteden. Aufschriften und Signaturen sind da. Letztere gehen von A — Z. und AA — KK. Am Ende: Fratris Peregrini in regionem divine pagine peregre profiscentis: doctoris clarissimi de tempore sanctisaz per circulum anni sermones populares quam vigili eura denuo correcti. die sinem comprehendunt seliciter Anno domini. M. CCCC. XCIII.

Diese Ausgabe habe ich nirgends als in Denis supplem. Annal. Maittaire num 2935. bloß mit ein paar Worten augezeigt gefunden. Ein Exemplar davon sindet sich zu Irsee.

### Jahr 1494.

318) Johannis Gersonis operum Partes IIda & IIItia, Argentinae per Martinum Flach anno 1494. in Sol.

Aeltere Ausgaben bieses Berkes sind schon angezeigt worden. Die Gesgemvärtige kommt mit der unter dem Jahre 1488 num. 230. am genauesten überzein. Der erste Theil geht und davon ab. Die andern zwen Theile sangen mit dem ordentlichen Titel Secunda — Tertia Pars operum Johannis de Gerson an. Der Lette hat noch besonders daben doctoris Christianissimi. Auf der Kehrseite des ersten Blattes ist der bekannte Holzschen doctoris Christianissimi. Auf der Kehrseite des ersten Blattes ist der bekannte Holzschen doctoris Christianissimi. Die Ausschlen und Eustoden sehlen. Die Ausschlen der Bucher oben am Rande, nebst den Signaturen sind da. Der zwente Theil beträgt 257. und der dritte 359 Blatter. Die Unterschrift des ersten heist: Secunda pars operum domini Johannis Gerson Cancellarii parisien. doctoris Christianissimi resolutissimigs continens opuscula ad mores accomodata. Finit seliciter. Anno nostre salutis. M. CCCC. XCIIII. Idibus Decembris. Jesne des dritten: Finiunt opera Cancellarii Parisiens doctoris christianissimi Magistri Johannis de Gerson. Que ut frugem lectori uberrimam serant emendatissima lima castigata suere. Anno domini. MCCCCERXXXIIII. III. Idus mensis Augusti.

Noscete Foite voles quis Cutpferit &c. G. Denie supplem. Annal. Maittaire num. 3090. ingleichen Weifling. Armament, cutholi pag. 623. Ein Epensplar sinder fich auch ju Friee.

319) Modus legendi abbreviatures in utroq3 jure, five processus.

Juris. Argentinae anno 1494. in Fol. Ohne Angelge des Deuters.

Eine altere Ausgabe dieses juridischen Werkes ohne Anzeige des Ortolz Jahres und Druckers wird in dem zwepten Theile beschrieben, mit der die gegens wartige auch übereinkommt. Diese ist auf der ersten Seite des ersten Blattes mit obigem Titel versehen. Dieser wird auf dem zwepten Blatt, wo das Werk seinen Anfang nimmt, nocheinmal wiederholt. In zwep Columnen. Eine mittelmäßige Monchschrift. 125 Blatter. Mit Ausschriften oben am Rande, Columnentiteln und Signaturen. Ohne große Anfangsbuchstaden, Blattzahlen und Enstoden. Um Ende: Finit liber plurimo4 tractatuu iurz impressus Argetine Anno-domini. M. CCCC. XCIII. sinity secuda feria py Margarethe.

320) Vocabularius utriusq3 juris. Argentinae anno 1494. in Fol. Ohne Angeige des Druckers.

Dieses juribische Werterbuch scheint mit dem unmittelbar vorhergehenden Werke ein Ganzes auszumachen. Was die typographische Sigenschaften betrifft, haben Bepde dieselben miteinander gemein. Obiger Titel sieht zu Ansang. In allem 129 Blätter. Zu Ende: Explicit vocadularius iuris Impressus Argentine pro comuni omnium utilitate et faciliori aditu ad utriusq3 iuris noticiam. Anno domini. M. CCCC. XCIIII. Finitus Idibus Augusti.

Diese und die Unmittelbar vorhergebende Ausgabe werden in Denis supplem. num. 3199. und 3214. angezeigt. Ferner von Weislinger in Armament. cathol. pag. 624.

321) Plura ac diversa divi Aurelii Augustini Sermonum opera videlicet ad fratres in heremo comorantes: fermones LXXVI. 2) de verbis domini: fermones LXIIII. &c. Basileae per Johannem de Amerbach anno 1494. in Fol.

Diese und die unmittelbar darauf folgenden Werke sind zum Theil in Weisling. Catalog. chron. pag. 624. zum Theil auch in Catalog. Biblioth. Schwarz, P. II. p. 235. kurz angezeigt,



Dbiger Titel fieht auf ber ersten Seite bes ersten Blattes mit großen holzernen Typen gedruckt. Darunter die Anzeige der vorkommenden Berte. Rehrseite füllet ein Holzschnitt, der den heiligen Augustin in der Mitte einer Rirche vorstellt, wo er von Bischofen Prieftern und Monchen umgeben dem versammelten Bolle ptebiget. Unten ftehen die Borte: Salve Gema Confessorum: Augustine lux doctorum. Dit bem zwepten Blatt fangt bas mit lateinischen Lettern gebruckte Epigramma mit der Aufschrift: Ad divum Aurelium Augustinum: Sedastianus Dann folgt: De ortu: ingenio: eruditione: errore: conversione: ac facra baptismali regeneratione divi doctoris Augustini brevis narratio. Alut diese das Te Deum laudamus. Sermo sancti Ambrosii episcopi: factus postquam baptizatus et novis vestibus indutus suit Augustinus. hernach In regulas divi Aurelii Augustini prefatio, und die dreperlen Regeln selbst. Endlich fangt bas Werk felbst mit bem 8ten und b 2 signirten Blatt unter folgender Aufschrift an: sermones divi aurelii Augustini ad fratres suos in heremo comorantes: et quosdam alios: feliciter incipiunt. Der erfte Anfangsbuchstab ift von Gold, und mit lebendigen Farben geziert. In 2 Columnen. Dhne große Unfangebuchstaben, Blattzahlen, und Cuftoden. Um Ende ber Sermonen: Sermones divi Aurelii Augustini ad fratres suos in heremo comorantes et quosdam alios feliciter expliciunt. Daranf quedam ex diversis collecta et ad gloriam beati Augustini hic subjuncta, und die Annotaties principalium sententiarum. Lettere macht auf dem 76sten Blatt ben Beschlug biefes Bertchens. Gleich barauf fangt bas zwente an. Boran steht: Precipuarum sentetiaru divi Aurelii Augustini: ex sermonibo de verbis domini collecta4: brevis ordinataq3 Annotatio. Nach diesen folgt auf eis nem Blatte ganz allein der Titel: Divus Aurelius Augustinus de verbis domini. Sodann das Werk felbst. Dieß beträgt 82 Blatter und geht mit folgender Schluß= anzeige zu Ende: Explicity & liber sermonu de Verbis domini salvatory: divi Aurelii Augustini: Basilee p magista Johanne de Amerbach: Anno salutiferi virginalis partus: nonagesimo quarto sup millesimum quaterq3 centesimu.

# 322) Divi Aurelii Augustini sermones de Verbis apostoli. Basileae anno 1494. (per Johannem de Amerbach) in Fol.

Obiger Tkel, der wie in dem unmittelbar vorhergehenden mit sehr großen, in Holzgeschnittenen Typen gedruckt ist, wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Auf dem zwerten fangt das Werk selbst nach der vorausgeheusden Annotatio sermonum &c. an. Das Ganze beträgt 58 Blatter. Am Ende steht die Unterschrist: Explicitus est liber sermonu de Verdis Apostoli: divi Aurelii Augustini: Basilee: Anno dni. M. CCCC. XCIIII. Auf den noch folgenden 5 Blattern sindet sich die Annotatio precipuarum sententiarum &c.



Noscete Forte voles quis sculpterit &c. S. Denie supplem. Annal. Maittaire num 3090. ingleichen Weifling. Armament. catholi pag. 623. Ein Epone plar sindet sich auch zu Irsee.

319) Modus legendi abbreviatures in utroq3 jure, five processus.

Juris. Argentinae anno 1494, in Fol. Ohne Angeige des Deuters.

Eine altere Ausgabe dieses juridischen Werkes ohne Anzeige des Ortesz Jahres und Druckers wird in dem zwepten Theile beschrieben, mit der die gegens wartige auch übereinkommt. Diese ist ans der ersten Seite des ersten Blattes mit obigem Titel versehen. Dieser wird auf dem zwepten Blatt, wo des Werk seinen Ansang nimmt, nocheinmal wiederholt. In zwey Columnen. Eine mittelmäßige Monchschrift. 125 Blatter. Mit Ausschlichten oben am Rande, Columnentieln und Signaturen. Ohne große Ansagsbuchstaden, Blattzahlen und Enstoden. Ansachen: Eine liber plurimo4 tractatuu iurz impressus Argetine Anno-domini. M. CCCC. XCIII. sinity secuda feria py Margarethe.

320) Vocabularius utriusq3 juris. Argentinae anno 1494. in Fol.

Dieses juribische Werterbuch scheint mit dem unmittelbar vorhergebenden Werke ein Ganzes auszumachen. Was die typographische Sigenschaften betrifft, haben Bepde dieselben miteinander gemein. Obiger Titel sieht zu Ansang. In allem 129 Blätter. Zu Ende: Explicit vocadularius iuris Impressus Argentine pro comuni omnium utilitate et faciliori aditu ad utriusq3 iuris noticiam. Anno domini. M. CCCC. XCIIII. Finitus Idibus Augusti.

Diese und die Unmittelbar vorhergebende Ausgabe werden in Denis supplem. num. 3199. und 3214. angezeigt. Ferner von Weislinger in Armament. cathol. pag. 624.

321) Plura ac diversa divi Aurelii Augustini Sermonum opera videlicet ad fratres in heremo comorantes: sermones LXXVI. 2) de verbis domini: sermones LXIIII. &c. Basileae per Johannem de Amerbach anno 1494. in Fol.

Diese und die unmittelbar barauf folgenden Werke sind zum Theil in Weisling. Catalog. chron. pag. 624. zum Theil auch in Catalog. Biblioth. Schwarz, P. II. p. 235. kurz angezeigt.



Dbiger Titel fteht auf ber erften Seite bes erften Blattes mit großen holzernen Typen gedruckt. Darunter bie Anzeige ber vorkommenden Berte. Rehrseite fullet ein Solgschnitt, der den heiligen Augustin in der Mitte einer Rirche porstellt, wo er von Bischbfen Priestern und Monchen umgeben bem versammelten Bolle prediget. Unten kehen die Borte: Salve Gema Confessorum: Augustine lux doctorum. Dit bem zwerten Blatt fangt bas mit lateinischen Lettern gebruckte Epigramma mit ber Luffchrift: Ad divum Aurelium Augustinum: Sebastianus Dann folgt: De ortu: ingenio: eruditione: errore: conversione: ac facra baptismali regeneratione divi doctoris Augustini brevis narratio. Aut biefe bas Te Deum laudamus. Sermo sancti Ambrosii episcopi: factus postquam baptizatus et novis vestibus indutus fuit Augustinus. hernach In regulas divi Aurelii Augustini prefatio, und die dreperlen Regeln selbst. Endlich fangt bas Werk felbst mit bem 8ten und b 2 signirten Blatt unter folgender Aufschrift an: sermones divi aurelii Augustini ad fratres suos in heremo comorantes: et quosdam alios: feliciter incipiunt. Der erste Anfangebuchstab ift von Gold, und mit lebendigen Farben geziert. In 2 Columnen. Done große Anfangebuchstaben, Blattzahlen, und Cuftoben. Am Enbe ber Sermonen: Sermones divi Aurelii Augustini ad fratres suos in heremo comorantes et quosdam alios feliciter expliciunt. Daranf quedam ex diversis collecta et ad gloriam beati Augustini hic subjuncta, und die Annotaties principalium sententiarum. Lettere macht auf bem 76sten Blatt ben Beschluf biefes Bertchens. Gleich barauf fangt bas zwepte an. Boran steht: Precipuarum sentetiaru divi Aurelii Augustini: ex sermonibo de verbis domini collecta4: brevis ordinataga Annotatio. Rach diesen folgt auf eis nem Blatte ganz allein der Titel: Divus Aurelius Augustinus de verbis domini. Sobann das Werk felbst. Dieß beträgt 82 Blätter und geht mit folgender Schluß= anzeige zu Ende: Explicity & liber sermonu de Verbis domini salvator: divi Aurelii Augustini: Basilee p magist4 Johanne de Amerbach: Anno salutiferi virginalis partus: nonagesimo quarto sup millesimum quaterq3 centesimu.

# 322) Divi Aurelii Augustini sermones de Verbis apostoli. Basileae anno 1494. (per Johannem de Amerbach) in Svi.

Obiger Mel, der wie in dem unmittelbar vorhergehenden mit sehr großen, in Holzgeschnittenen Typen gedruckt ist, wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Auf dem zwenten fangt das Werk selbst nach der vorausgeheusden Annotatio sermonum &c. an. Das Ganze beträgt 58 Blatter. Am Ende steht die Unterschrift: Explicitus est liber sermonu de Verbis Apostoli: divi Aurelii Augustini: Basilee: Anno däi. M. CCCC. XCIIII. Aufz den noch folgenden 5 Blattern sindet sich die Annotatio precipuarum sententiarum &c.



### 323) Expositio divi Aurelii Augustini in Epistolam beati Johannis. Basileae anno 1494. (per Johannem de Amerbach) in Rol.

Gegenwärtiges Werkchen ist nicht mehr als 30 Blatter ftark. Der vben angeschrete Titel steht in drey Zeilen auf der ersten Seite des ersten Blattes mit eben der Schrift wie die uumittelbar vorhergehenden gedruckt. Das Werk selbst nimmt auf dem folgenden Blatte nach einer kurzen Anzeige der vorkommenden Materien, und einer-eben so kurzen Vorrede seinen Ansang. Den Beschluß macht auf der ersten Seite des 28sten Blattes solgende Unterschrift: Explicita est Expositio divi Aurelii Augustini in Epistolam beati Johannis: Basilee: Anno domini M. CCCC. XCIIII. Darnach solgt noch die schon bsters genannte Annotatio precipuarum sententiarum &c.

### 324) Opus Quinquaginta Homeliaru divi Aurelii Augustini. Bafileae anno 1494. (per Johannem de Amerbach) in Fol.

Mit obigem Titel wird der Anfang gemacht. Auf der Rehrseite bes ersten Blattes steht die Annotatio thematum. Wit dem zwenten sangt das Werk selbst an mit der Ausschrift: Divi Aurelii Augustini Liber Quinquaginta Homeliaru feliciter incipit. Das Ganze besteht aus 55 Blattern. Am Ende ließt man: Explicitus est liber Quiquaginta homeliaru divi Aurelii Augustini Basilee: Annodomini. M. CCCC. XCIIII. die noch übrigen 8 Blatter enthalten die Annotationem notabilium sententiarum.

Die von num. 321. 322. 323. bis 324. beschriebenen Werke befinden sich in unserm Eremplar bensammen in einem Bande, ich habe sie hier getrennet, und einzeln beschrieben, weil ein jedes derfelben so wohl mit einem eignen Titel, als eignen Signaturen und Schlufanzeige versehen ist, bloß die Typen, und auferer Gestalt haben sie mit einander gemein.

325) Johannis de Trittenhem O. S. B. abbatis Spanhem. Liber de feriptoribus ecclesiasticis. Basileae per Joannem de Amerbach anno 1494. in Fol.

Diese Ausgabe wird von herrn Braun II Th. S. 255 hinlanglich bes schrieben, und als die erste und sehr setne Ausgabe gerühmt.



326) Rosetum exercitiorum spiritualium & sacrarum meditationu: In quo etiam habet? materia predicabilis per totum anni circulum. Basileae per Jacobum de Psortzen anno 1494. in Fol.

Mit dem oben angeführten Atel, der auf der ersten Seite des ersten Blattes steht, wird der Ansang gemacht. Darunter stehen 10 Distichen, davon die ersten drey, und das letzte also lauten:

Nosse volens dictus cur sit liber iste rosetum:

Hoc epigrama breve lector amice nota

Nempe velut circum p acutis sentibus horrent:

Et tamen eximio slore roseta nitent.

Sic liber aspectu licet horridulus videatur.

Precipuos fructus proferet iste tibi.

Carpe rosas igitur que no marcescere norunt:

Illas invenies hoc: mihi crede: libro.

Auf der Redrseite sångt die Borrede mit der Ausschrift: Prologus cuiusdam canonici regularis in siu Rosetum exercitio4 et meditationum an. Der Berfasser nennt sich in derselben nicht. Zuletz bittet er seine Leser um Nachsicht mit den Worten: veniam dantes super opere scabro et impersecto: &c. Deinde quum contra vel preter voluntatem nostram non a me, sed ab alis vulgatum est, atque editum opus istud. Mit dem nachsten Blatt sängt das alphabetische Sachenregister, und die tabula predicandi an. Alles zusammen beträgt 6 Blätter. Mit dem zen und so. I. numerirten Blatt nimmt das Wert selbst seinen Ansang. In 2 Columnen. Ohne große Ansangsbuchstaben und Eustoden. Eine kleine Monchschrift. CCLXVII foliirte Blätter stark. Am Ende: In laudem sancte et individue trinitatis: intemeratissimeqz matris Marie: Roseti opus excellentissimu cuiqz sacerdoti relligiosove inexplicabiliter utile et necessariu seliciter explicit. Impsum p solertissimu Jacobu de psortzen Basilee urbis amenissime calographu. — sic — Iteru atqz iteru visuz: revisum per honorabile dum Johanem Speyser singulari et industria et correctioe. Anno M. CCCC. IIII. Die Zahl LXXX. oder XC. ist wahrscheineinsich bloß aus Uebersehen von dem Drucker ausgelassen worden. Ich vermuthe auch, daß es ehnder die letzte Zahl XC als die erste senn wird.

Uebrigens blieb biefe Ausgabe ben Bibliographen, die ich ben ber Hand habe, unbefannt.

Ar a se

327) Questioes magistri Johanis Versoris super libros ethicorum. Arestotelis et textus eiusdem. Cum singulari diligentia correcte. Coloniae per Henricum Quentel anno 1494, in Sol.

Eine altere Ausgabe dieses Werkes, die aus eben dieser Presse ges kommen ist, hat herr Braun II. Th. S. 219. unter dem Jahre 1491. beschries, ben. Gegenwartige kommt mit derselben so genau überein, daß weder in dem Litel, moch in der Blatterzahl, ja sogar in der Schlusanzeige, ausser der Jahrzahl, kein Umterschied zu bemerken ist. Ich verweise daher meine Leser auf die angezeigte Stelle.

328) Copulata pulcherrima diversis ex auctoribus logice in unut corrogata in vetere artem Aresto. Cu textu eiusde scd'm via divi doctoris Thome de Aquino et juxta processu mgro4 Colonie in bursa Montis regetiu. anno 1494. (Coloniae per Henricum Quentel) in Sol.

Dbiger Titel ist mit größerer und niedlicher Schrift auf der ersten Seite des ersten Blattes gedruckt zu lesen. Auf dem zwenten sangt das Werk mit einem großen Holzschnitt, der eine drenfache Krone vorstellt, an. Das Sanze beträgt CXXXI. numerirte Blätter, und ist mit eben den kleinen gothischen Topen, wie das unmittelbar vorhergehende, gedruckt, sohin sicher zu Ebln aus Heinrich Quenstels Offizin gekommen. Nachstehende Schlußanzeige wird auf der dritten Columne des 131ten Blattes gelesen. Dieselbe heißt also: copl'ata dim libro4 Veteris artz Arcstotel. etiaz Porphirii et Gilberti Porritani im pecssuz migrorum Colonie Bursaz Moth regetin. in via clarissimi doctorul sci Thoe de Aqno ordis pdicato4 sontz totig philosophice ac theologice vitat. attetissime correa. Finiut seliciter. Anno dni. M. CCCC. XCIIII decimo sexto marcy. Dann folgen noch die Tituli omnium questionum, mit denen das Werk beschossen

Diese Ausgabe wird ben Maittaire und in Denis Supplem. Annal, und ben übrigen Litteratoren, die ich besitze, vermift.

329) Positiones circa libros phisicoru et de aia Arestotelis iuxta ordinariu et disputativu pressum magistroru Colonie in bursa montia regetiu ad opponedu et respodedu no minus utiles q necessarie. anno 1494. (Colonie per Henricum Quentel) in Ros.

Mas die außerliche Gestalt und überhaupt die Typographie betrift, ist diese Ausgabe benjenigen, welche num. 327. und 328. beschrieben worden, vollstommen

We o who

fommen gleich, daher ich auch sicher schließe, daß sie ebenfalls zu Ebln aus Heins rich Quemels Presse gekommen sep. Obiger Titel ist mit größerer Schrift gedruck, und steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Auf der Kehrseite sindet sich ein Brief, der an die Junglinge, so die Philosophie zu studieren benken, gerichstet ist, und zugleich statt einer Borrede dienet. Mit dem zwerten Blatt fangt das Werk selbst an. Der erste Ansangsbuchstade ist ein Holzschnitt, der eine drensache Krone, wie in dem unmittelbar vorhergebenden, vorstellt. Uebrigens ist das Ganze 47 Blätter stark. In 2 Columnen. Ohne große Ansangsbuchstaden, Blattzzahlen und Eustoden, doch mit Signaturen und Ausschriften oben am Kand versehen. Am Ende: Positiones ad opponendum et respondendum perquam necessarie eirea octo libros phisicorum et tres libros de anima Arestotelis comatice congeste. ex scriptis post se relictis diversorum artium et sacre pagine professorum, qui suo evo bursam Montis selicissme rexerunt, videlicet magistri nostri Henrici Gorychem. magistri nostri Gerardi de Monte. magistri nostri Gerardi de Elten. magistri nostri Henrici de Orsoe, quo4 sama in universitate coloniensi peelébris est et immortalis. ac tandem I'm doctrinam divi Thome Aquinatis. et juxta peessum magistri nostri Lamberti de Monte summa lucubratioe impresse, siniut sauste. Anno salutis. M. CCCC. XCIIII die. XVI. May.

Diese Ausgabe ift eben so unbekannt, wie die unmittelbar vorherges bende, indem die allbort citirten Bibliographen von ihr gleichfalls tiefes Stillschweisgen bevbachten.

330) Ars epistolandi Francisci nigri Veneti doctoris clarissimi. Daventriae per Jacobum de Breyda anno 1494, in 4to.

Der oben angeschirte Titel wird zu Anfang gelesen. Darunter sieht ein Holzschnitt, in welchem auf der Mitte der Name Jesus mit verzogenen großen Buchstaben, und in den Ecken die Symbolen der vier Evangesissen vorgestellt sind. Mit fol. II. sängt die Dedikation an. Boran sieht: Franciscus Niger Venety doctor clarissimo viro Jacobo geroldo Styro Knitelseldensi Patavini Gymnasii Moderatozi excelletissimo ac utriusqu vtutis cultori felicitatem. Das Ganze ist XLII. Blätter stark, und mit saubern gothischen Lettern gedruckt. Große Ansagbuchstaben und Eusteden mangeln. Blätterzahlen, Ausschriften und Signaturen sind vorhanden. Nachstehende Unterschrift macht den Beschluß: Opusculu hoc de arte scribedi eplas qua diligetissime emedatu charactere et impesis Jacobi de breyda Impressu est Anno dnice incarnatois. M. CCCC. XCIIII. ultima July. Davetrie.

Bon dieser Ausgabe wissen Maittaire und Denis in Supplem. Maittaire nichts. Ein Exemplar davon findet sich auch zu Irsee.

331) Ropertus Hollrot — fic — fuper libros Sapietie. Hagenovae anno 1494. in Fol. Ohne Ungeige des Dructers.

Eine frühere Ausgabe dieses Werkes hat herr Seemiller Fasc. II. S.
117. beschrieben, mit der die gegenwartige vollkommen übereinkommt. Obiger Titel
steht zu Ansag. Mit dem zwerten Blatt fangt das alphabetische Sacheuregister an.
Dann beginnt das Werk selbst mit der Ausschrift: opus polarissimu eximit domini
magistri Roberti holkot &c. Ohne große Ansagsduchstaben, Seitenzahlen und
Eusteden, doch mit Ausschriften oben am Kand z. B. Capitulum I. Lectio II. und
Signaturen. In 2 Columnen: Der Druck eine gute und mittelmäßig große Monchesschrift. Ohne das Register 228 Blatter. Am Ende ist solgende Anzeige zu lesen:
Hoc opus polarissimu eximit dsi magistri Roperti Holkot sacre theologie moralissimi atq3 sapientia Salamois: impsum in imperiali oppido Hagenowe. Anno incarnationis dnice Millesimo adringentesimo nonagesimo quarto. Finit feliciter.
Aus dem letten Blatt macht das Registrum foliorum den Beschluß.

Diese Ausgabe wird in Maittaires appendice alphabetica p. 525. ang. bem Leich S. 135. angeführt: Robert Holkot coment. in sapientiam Salomoniss sol. Hagan. 1494. quam Philo collegit, welches wohl nichts anders, als die ges genwärtige Ausgabe sen wird.

332) Opera et libri Vite fratris Thome de Kempis ordinis Canonicorum regularium &c. Norimbergae per Casparum Hochseder anno 1494. in Fol.

Diese Ausgabe ist von Hrn. Panzer in der altesten Buchdruckergesch. Murnbergs S. 136. hinlanglich beschrieben worden. Herr Braun hat dieselbe II. Th. S. 262. ebenfalls angezeigt.

333) Rationale divinorum officiorum. Norimbergae per Anton. Ko-burger anno 1494. in 4to.

Diese Ausgabe ist in bes hrn. Pangers altesten Buchdruckergeschichte Murnbergs S. 135. beschrieben worden. Ferner hat dieselbe Weißlinger in Armament. cathol. pag. 629. angezeigt.

334) Vocabularius breviloquus cum arte diphthongadi punctandi et accentuandi. Norimbergae anno 1494. in 4to.

Ift von herrn Panzer in der Buchdruckergeschichte Nurnbergs G. 138aus Robers Catalog angeführt worden.

335) Pſal-



335) Pfalterium beati Brunonis episcopi herbipolensis. Norimbergae per Anton, Koburger anno 1494. in 4to.

Man sehe hrn. Panzers Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 135. und bie allba eitirten Werke. Ingleichen Brauns II. Th. S. 261.

336) Fortalicium fidei contra judeos faracenos aliofq3 Christiane fidei inimicos. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1494. in 4to.

Obiger Titel fteht in bren Zeilen auf ber ersten Selte bes ersten Blattes. Mit dem zwenten fangt die Tabula Fortalicii an, und endet sich auf der Kehrseite des zoten Blattes. Auf dem ziten und mit folium I. humerirten Blatt beginnt die Borrede, und nach dieser das Wert selbst. Ju allen CCLXXXIX. follirte Blatter.

Uebrigens sehe man hrn. Panzers Buchdruckergeschichte Narnb. S. 133.

337) Homeliarius doctorum. Norimbergae per Antonium Koberger anno 1494. in gr. 4to.

Darüber sehe man hrn. Panzers Buchdruckergeschichte Nurnbergs S. 134. hrn. Brauns II. Th. S. 261. und D. Schranks Baiersche Reise S. 194.

338) Repertorium in postillas famosi et egregii doctoris fratris Nicolai de lyra. super ve. et no. testa. Norimbergae per Anton Koburger anno 1494. in 4to.

Diese Ausgabe hat herr D. Schrank in seiner Baierschen Reise S. 194. kurz beschrieben. Wenn dieser Gelehrte die Blätterzahl von seinem Exemplar genau angegeben hat, so ist würklich zwischen diesem und unserm Exemplar ein wesentlischer Unterschied vorhanden, indem ich in dem unsrigen statt 114. 155. gedruckte Blätter gefunden habe. Uebrigens kommt es aber mit dessen Beschreibung überein. Herr Panzer hat diese Ausgabe gleichfalls in der Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 133. angezeigt.

339) Opus Institutionum. Venetiis per Bernardinum de Tridino anno 1494. in gr. Fol.

Diese Ausgabe kommt mit andern des nämlichen Innhalts, deren schon einige find beschrieben worden, so wohl in der innern, als außerlichen Ginrichtung überein, Folgende Aufschrift wird auf der ersten Seite des ersten Blattes in Zeilen mit großen Typen rothgedruckt gelesen: Instituta Bernardin de triding

de Montoserrato: noviter cum summa ac diligenti correctioe impressa. Auf bem folgenden mit 2 soliirten Blatt san Wert selbst an. Ift 75 Blatter start. In Ende ließt man folgende Schlußanzeige: Institutionu opus preclaru solerti cura emendatum: operaq3 ac impensa Bernardini de Tridino de moteserrato venetiis impressu schiciter explicit. M. CCCC. LXXXXIIII. die quinto Decebris. Dann folgt noch ein Blatt, welches nicht soliirt ist. Auf diesem besinden sich: Rubrice omnes per alphabetum posite &c. Das Registrum chartarum, und das Wappen des Druckers.

### 340), Decretales Gregorii IX. Venetiis per Baptistam de Tortis anno 1494. in gr. Fol.

Diese Ausgabe fangt auf der Radseite des ersten Blattes mit einer vier Blatter starken Tabula omnium rudricarum cum suis capitulis &c. an. Auf dem folgenden wird sodann das Werk selbst seinen Ansang nehmen, welches ich aber aus Abgang der ersten Blatter in unserm Eremplar nicht sicher bestimmen kann. Die innere sowohl, als die typographische Einrichtung desselben ist wie den andern schon früher angezeigten Ausgaden beschaffen. Das Ganze ist mit arabischen Zissern numerirt. Auf dem letzten mit 303 solivten Blatt macht nachfolgende Unterschrift den Beschluß: Venetiis per Baptistam de Tortis. M. CCCC. LXXXXIIII. die. XXVI. Juny. Darnach steht noch nedst dem roth gedrucken Schild des Druckers das Registrum chartarum.

Diese Ausgabe blieb den Bibliographen, die ich darüber nachschlug, unbekannt.

341) Constantini Lascaris Erotemata cum interpretatione latina. De litteris graecis ac diphthogis et queadmodu ad no3 veniat. Abbreviationes quibus frequentissime graeci utuntur. Oratio dominica et duplex salutatio Beatae virginis. Symbolum Apostolorum. Evangelium divi Joannis Evangelistae. Carmina aurea Pythagorae. Phocilidis viri sapientissimi moralia. Venetiis per Aldum Manutum anno 1494. in 4to.

Obiger Titel, oder vielmehr Innhalt dieses Werkens wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Auf der Kehrseite folgt ein Brief mit der Aufschrift: Aldus Manutius Romanus studiosis S. D. Darauf fängt das Werkschen selbst an, so, daß auf einer Seite der griechische Tert, und auf der dern die lateinische Interpretation davon steht. Der Druck ist eine ungemein schone,



nnd ziemlich größe lateinsche Schrift. Das Papier schon weiß und glatt. Ohne Blattzahlen und Eustoden. Die Signaturen sind a — s. Auf der Ruckseite des letzten Blattes wird folgende Schlußanzeige gelesen: Finis compendii octo orationis partium et aliorum quorundam necessariorum Constantini Lascaris Byzantii viri doctissimi optimiqz. Impressum est Venetiis sumo studio: litteris ac impensis Aldi Manucii Romani. Anno ab incarnatione Domini nostri JESV Christi. m. cccc. LXXXXIIII. Vltimo February. Et Deo gratias.

Diese wahre typographische Schonheit wird ben Maittaire und in Denis supplem. Annal. vermist, hingegen wird sie in Solgeri biblioth, Tom. II. p. 353 und Fabricii bibliotheca graeca. Vol. XIII. p. 613. angetrossen.

### 342) Gesta romanorum cu applicatoibo moralisatis ac misticis. anno 1494. in 4to. Ohne Angeige des Ortes, und Druckers.

Nach obigem Titel, der in drey Zeilen auf der ersten Seite des ersten Blattes steht, wurde man ganz andere Sachen in diesem Werke anzutressen hossen, als wurklich gesunden werden. Denn außer den erdichteten und abgesschwakten römischen Seschichten sindet man nichts als Homiletick und Ascese, welche auf den Grad der jetzigen Kenntnisse und Aufklärung nicht gar gut zu passen schen. Mit dem zweiten Platt fängt die Tadula generalis, und nach dieser das Sachenregister in alphabetischer Ordnung au. Auf dem yten oder kolium I. nimmt das Werk selbst mit folgender Ausschrift seinen Ansang: Ex gestis romano4 historie notabiles de vitiis virtutibusqz tractantes cum applicatoibus moralisatis et mysticis incipiunt seliciter. Der Oruck ist eine saubere Monchschrift, und berjenigen, womit Albertus Kune de Duderstat in Memmingen drucke, nicht viel unahnlich. Auf dem CXI. und letzten Blatt wird das Werk als beschlossen: Ex gestis romano4 cum plurib9 applicatis historiis de virtutibus et vitiis missice ad intellectu transsumptis recollectorii sinis. Anno nostre salutis. M. CCCC. XCIIII. In die sancti Adriani martyris.

Diese Ausgabe ist auch zu Erlang und Rottenbuch. Leich de typographia Lipsiensi p. 136. nennt den Berfasser: Petrus Berthorius Pictaviensis. Das Buch ist bster gedruckt, als es verdient.

# 343) Rosetu exercitioru spualiu et sacrarum meditationu. anno 1494. in Fol. Ohne Angeige des Ortes, und Druckers.

Diese Ausgabe kommt mit berjenigen, die unter eben diesem Jahre num. 326. beschrieben worden, in der Hauptsache vollkommen überein, bloß die Typen, Schlußanzeige und andere aussertlichen Dinge machen den Unterschied aus. Obiger Titel nebst dem Spigramma, welches schon ben der vorhergehenden Ausser. I.

31.

gabe ift angezeigt worden, fullen die halbscheide ber erften Seite bes erften Blats tes. Die andere nimmt ein holgschnitt ein, auf bem von einer Seite ein Gebaus be, und dren Jungfrauen zu sehen find, welche von Christus in den gegendber gelegenen Garten geführt werden. hinter ben Jungfrauen fteben auf einem fliegen: ben Zettel die Worte: osculetur me osculo oris sui, quia meliora sunt ubera tua vino. Bor dem Garten hangt ebenfalls ein Zettel mit den Worten: veni in ortum meum soror mea sponsa mesivi mirram meam cum aromatibo meis: In bent Garten find 6 Monche mit ber Weinlese und Kornarnote beschäftiget. Rehrseite des erften Blattes fteht Die Borrebe. Alsbann die Tabula u. f. w. Mit bem eilften und I. foliirten Blatt fangt das Werk selbst ohne Aufschrift, wie in bem porherbeschriebenen, an. Der Drud ift eine gemeine Mouchschrift. In 2 Columnen. Dhne große Anfangebuchstaben und Custoben. In allem CCLXXVIII. numerirte Blatter. Das Papier ziemlich weiß und ftart. Mebft andern Papierzeis chen wird der Ropf eines Mannes, und ein fleines Berg, auf welchem ein Rrent fieht, angetroffen. Um Enbe wird folgende Unterschrift gelesen: Opus egregiu cuiqa facerdoti ac religiofo perutile feliciter explicit Ad laude fume t'nitat? in etňu3 Anno falut? M. CCCC. XCIIII.

Diese Ausgabe führt Suhl an S. 58. aus der Lübeder Bibliotheck, und Maittaire Tom. IV. p. 581. Borher aber p. 541. hat er eine Ausgabe 1491 in Kolio.

### Jahr 1495.

344) Summa Angelica de Casibus Conscientie cu additionibus noviter additis. Argentinae per Martinum Flach anno 1495. in Fol.

Gegenwartige vermehrte Ausgabe dieses so oft gedruckten Werkes sichtet obigen Titel. Dann solgen Hieronymi Tornielli ad Clavasium epistolae, desselben Ruckantwort, die Borrede, Tabula und Rubricken. Alles dieses zusammen berträgt 16 Blatter. Mit dem solgenden oder Folium I. sängt das Werk selbst an. Am Ende schließt dasselbe folgende Unterschrift: Finit summa Angelica de casibus conscicte per fratre Angelu de Clavasio copilata: maxima cu diligetia revisa: er sideli studio emedata: sicut ipsum opus per se satis attestabit? Argentinc impressa per Martinum Flach inibi concivez Anno domini. M. CCCC. XCV. quinta seria post sestu Annuciationis virginis gloriose Marie. Darunter stehen noch die Werse: Humano angelicas quicunq3 audire loquelas &c. Grosse Ansangebuchstaben, und Eustoden mangeln. In a Columnen. CCCXLII. Blatter. Ein Exemplar davon sindet sich auch zu Irsee.

345) Sermones dominicales per totum annum per Anthonium de Bitonto ordinis fratrum minorum de observantia. Argentinae per Joannem Grüninger anno 1495. in 8vo.

Diese Ausgabe hat herr Braun II. Th. S. 265. hinlanglich beschrieben.

346) Sermones discipuli de tempore et de sanctis unacum promptuario exemplorum. Argentinae anno 1495. in Fol. Ohne Angeige des Deuckers.

Gegenwartige Ausgabe kommt mit der Nurnbergischen von dem Jahre 1480, überein, nur in dem weichen sie von einander ab, daß in dieser die Casus papales, episcopales zu Anfang stehen. Obiger Titel macht den Ansang. Das Ganze beträgt 409 Blätter. In 2 Columnen. Eine mittelmäßige Moncheschrift. Ohne große Ansansbuchstaden, Blattzahlen, und Eustoden. Der erste Theil, oder die Sermones de tempore endigen sich auf dem 251sten Blatt mit der Endschrift: Finiunt sermones collecti ex diversis sancto4 dictis et ex pl'ib9 libris &c. Dann beginnen mit dem nächsten Blatt nach der voranstehenden Tabula und Borrede die Sermones de sanctis. Diese sind an der Jahl 48. Dann solgt das Promptuarium. Zu Ende ist solgende Schlußanzeige zu lesen: Finit opus putile simplicib9 curaz anin:24 gerentib9. p veneradile et devotu Johanne herolt sancti Dominici sectatore psessum de tépore et de sanctis cuz pmptuario exemploru atq3 tabulis suis collectum Discipulus nuncupatu Impressum argētine anno a christi natali nonagesimo quinto. supra millesimu quaterq3 cétesimu. Den volligen Besschluß machen die Allegationes abbreviate in precedentibus sermonibus posite.

In catalog. Bibl. Schwarz. P. II. num. 611. und in Weisling. Armament. cathol. pag. 636. wird biese Ausgabe kurz angezeigt.

347) Vocabularius rerum. (Wenceslai Brack) Argentinae anno 1495. in 4to. Ohne Angeige des Druckers.

Berkchen selbst nach der vorhergehenden Anrede des Wenceslaus Brack an die stusbierende Jugend seinen Anfang. Das Ganze ist LIIII. Blatter stark. Ohne große Anfangsbuchstaben und Eustoden. Der Druck eine ziemlich gute, und schwarze Monchschrift. Die Blatter sind nicht in Columnen gespaltet. Am Ende: Impressum Argentine Anno dni. M. CCCC. XCV. altera die post festu kancti Thome apl'i.

Dieses

Dieses Worterbuch ift lateinisch, und beutsch. Denis in supplem. Annal. Maittaire n. 3263. hat es richtig angezeigt. herrn Panzer hingegen blieb es in ben Annalen ber beutschen Litteratur unbekannt. Bu Irsee ist auch ein Exemplar.

## 348) Breviarium pro Dyocesi Ecclesie Augustensis. Augustae per Johannem Baemler anno 1495. in Sol.

Gegenwärtige Ausgabe mag den Litteratoren in diesem Berzeichniß ganz etwas unerwartetes seyn, indem sowohl der Herr G. R. Zapf in seiner Augsburz ger Buchdruckergeschichte den Johann Bamler nur dis auf das Jahr 1492. drucken läßt, als auch Herr Braun, der erst unlängst um die dunkle Bamlerische Geschichte in das Helle zu bringen, die Steuer-Register der Reichsstadt Augsburgs eingesehen, deuselben von dem Jahre 1465 bis 1485 verzeichnet fand, und des halben bloß dis auf das genannte Jahr mit Ausübung der Buchdruckerkunst besschäftigt gewesen zu seyn behauptet. Das vor mir liegende Eremplar aber zeiget augenscheinlich, daß das Dunkle der Bämlerischen Geschichte noch lang nicht genug durch die Nachrichten aus den Steuer-Registern ausgeklärt sey. — Eine genaue Beschreibung unsers Exemplars kann daher nicht anderst als höchst augenehm und willkommen seyn.

Das erste Blatt ift in unserm Exemplar mit a 11. fignirt, und hat obigen Titel, ich vermuthe daher, es werde noch ein Blat vorausgehen, welches mit dem eignen Titel versehen ift. Unmittelbar nach dem obigen Titel fangt das Werk felbst, ohne eine nahere Unzeige, mit folgender Aufschrift an: Regula prima de Adventu dni. Diefe Regeln bestehen in ber Unzeige bes Rirchenkalenders, Conntage = und Martyrologiumebuchstaben, ingleichen was für Pfalmen, Untiphos nen, Hynnnen u. s. w. ben einem jeden einfallenden Fest zu bethen sind. Zugleich sind die Regeln angegeben, wie der Kirchenkalender in Rucksicht der bewegslich und unbeweglichen Feste auf viele zukünftigen Jahre zu machen sein. Für den Abvent sind 7 Regeln angegeben, diese endigen sich auf der ersten Seite des mit dem größern A signirten Blattes. Dann folgen noch 36 andere, welche alle die Aufschrift haben &. B. Regula prima - vicesima - tricesima tricesima sexta septuagesime. Die lette bavon heißt also: Si. septuagesima fuerit. XXII. die mensis februarii Quod raro contingit Quia oportet 99 oita habetur Pro aureo numero In anno bisextili cu D et E sunt littere Dnicalis - sic - Quod ñ potest sieri nisi cum numeratur ab Incarnacoe dñi M. d. CC. XXXVI. Et post hoc In quingentis triginta duobus annis non fiet x. Rach dieser wird auf 3 1/2 Zeilen folgende Schlußanzeige gelesen: Liber breviarium I'm chorum Augustens Ecclesie Inpressus p Johanne bämler Cocivem ibide sinitusq3 secunda feria post palma4 Anno falutis nostre etc. Nonagesimo quito Sit laus deo.

Uebrigens iff es mit lateinischen und beutschen kleinen gothischen Typen gedruck. 116 Blatter stark. Mit Signaturen und Anfangsbuchstaben, die große, und unzierliche Holzschnitte sind, versehen. Ohne Blatterzahlen und Eustoden. Das Papier ist rau und braunlicht. Die Blatter sind nicht in Columnen gespaltet. Außer bem Punkt wird kein Unterscheidungszeichen angetroffen. Die Abkurzungen der Worter sind häusig.

In des herrn G. R. Zapfs Augsburge Buchbruckergeschichte, ber Maittaire, in Denis fupplem. Annal. Maittaire habe ich diese Ausgabe so, wie sonst überall, umsonst gesucht.

- 349) Divi Thomae de Aquino Commentaria in omnes epistolas S. Pauli Apostoli. Basileae per Michaelem Furter anno 1495. in Fol. 1466er biese Ausgabe sehe man hrn. Brauns II Ih. E. 268.
- 350) Biblia integra: fummata: distincta: acuratius reemedata: utriusq3 testamenti Cocordantiis illustrata. Basileae per Johannem Froben anno 1495. in 8vo.

Diese Ausgabe ist von Masch in edit. Biblioth. sacr. le Long. P. II. Vol. III. Cap. II. sect. I. p. 137. et seqq. ingleichen von Herrn Braun II Th. S. 266, beschrieben worden.

351) Tabula oim operu Divini doctoris fancti Thome Aquin. Bafileae per Nicolaum Kessler anno 1495. in 4to.

Dieses Werk mag dem Versasser Petrus de Bergomo viele Muse gekos stet haben, indem ihm alle Werke und Traktate des heiligen Thomas durchzulesen, alle Conclusiones, Dictiones, und Sentenzen auszuheben nothwendig war, um dieselbe in das gegenwärtige alphabetische kexikon bringen zu konnen, und am Ende ist's doch nichts als ein Hause leerer Stationen. Das Ganze besteht aus als Blättern, welche ununterbrochen fortlausen, und mit sehr kleinen gothischen Topen ges druckt sind. Große Ansagsbuchstaben, Blattzahlen und Susteden schlen. Die Signazturen sind da. Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Das zwente fängt mit der Erklärung dieses kexikons unter der Ausschleft an: Religiosissimi surfratris petri de Bergomo ordinis predicatorum sacre theologie prosessoris eximi surfolgt das Verzeichnis der Thomasischen Werke. Aus diese die approductiones extramissones dockrinae S. Thomas. Endlich das Werk selbst. Am Ende sieht nehm

A. . . .

de Bergomo ordinis predicatoru: sacre theologie psessoris eximii: sup oia opera divini doctoris Thome Aquinatis Tabula selicite sinit. Impressum Basilee p Nicolaum Kessler civem Basilien. Anno salutis. 1495. Davunter das Registrum chartarum.

Diese Ausgabe blieb bis daher den beruhmtesten Bibliographen under kannt. Eine andere Ausgabe von Benedig 1497. befindet sich in der Nurnberger Bibliothek.

## 352) Sermones sancti Augustini de tempore. Basilese per Johannem de Amerbach anno 1495. in Fol.

Diger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes mit größern Appen als das Holgende gedruckt gelesen. Die Kehrseite süllet ein Holzschnitt, welchen Meislinger in Armament. cathol. p. 636. wo er diese Ausgabe anzeigt, umsständlich beschrieben hat. Dann folgt die Annotatio sermonum s. Augustini de tempore. Auf dem zten Blatt beginnt das Werk selbst mit der Ausschrift: Divi Aurelii Augustini Hipponesis episcopi Opus sermonu de tepore sed'm dominicas aliosaz dies quibo apte coveniunt ordinate distinctorum: seliciter incipit. Ohne große Ansagebuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, bingegen mit Ausschriften oben am Rand und Signaturen. In 2 Columnen. Zienslich gute Mouchschriften de tempore Divi Aurelii Augustini: Basilee per magistru Joanne de Amerbach: Anno Calutiseri virginalis partus Nonagesmo quinto supra millesimum quateraz centesimu. Dann folgt noch zum Beschluß eine 27 Blätter starte Materiarum ac sententiaru memoria dignaru ex sermonibus de Tepore Divi Aurelii Augustini collecturum: summaria brevisaz Annotatio.

# 353) Sermones sancti Augustini de sanctis. Basileae per Joannem de Amerbach anno 1495. in Fol.



geht das Berk mit folgender Anzeige zu Ende: Explicitum est opus sermonum de fanctis: divi Aurelii Augustini: Basilee per magistrum Joanne de Amerdach: Anno salutiseri virginalis partus: nonagesimo quinto supra millesimu quaterq3 centesimum. Darauf macht die 5 Blatter starte Annotatio principalium sententiarum den Beschluss.

The state of five medianer's f

## 354) Margarita Poetica. Basileae per Joannem de Amerbach anno 1495. in Sol.

Gegenwartige Ausgabe ist mit ungemein schonen sateinschen Inpen in nnunterbrochnen Zeisen auf ein sehr weißes und glattes Papier gebruckt. Große Anfangebuchschen, Blattzahlen und Eusteben mangeln. Die Ausgehriften oben am Rand, Titel und Signaturen sind verkanden. Dbiger Titel wird allein auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Die nachsten zwen Blatter süllet die Annotatio materiarum. Auf dem vierten fängt die Borrede und Dedikation mit solgender Ausschrift an; ad Reverendissimu in christo patrem: dim Joanné Monasteriensem Episcop ulkustrissimug Bavariae ducë: Alberti de Eyd utriusq3 Juris doctoris disertissimi in excellentissimu opus Ausgaved Margaritam poeticam inscripsit: Praesatio. Mit der Ausschleite eben dieses Blattes ninnut das Wert selbst seinen Ansang. Den Beschluß macht auf dem 22zten Blatt folgende Unterschrift: Fxplicit opus excellentissimu in se cotinens omnin sere Oraton: Poetan: Historicon: ac Philosophon Auctoritates: collectu per clarissimu vin Albertum de Eyd utriusq3 Juris doctorem: quod Margarita poetica inscripsit: Impressu Basileae per magistru Joannem de Amerbach. Anno domini. M. CCCC. XCV. Datzauf solgt noch das Register auf 26 Blattern mit der Ausschrift: Principalium Materiarum Margaritae Poeticae Summaria Annotatio. Diese ist zwar mit eben den Typen, aber in gespaltnen Columnen gedruckt.

Diese Ausgabe ist auch zu Erlang und zu Burheim. Auch führen sie Clement in seiner bibliotheque curieuse Tom. VIII. p. 198. und Weislinger in Armament. cathol. p. 636. an.

# 355) Esopus moralisatus cu bono Cometo Iteru textus de novo emedatus. Daventriae per Jacobum de Breda anno 1495. in 4to.

Obiger Titel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Darunter der nämliche Holzschnitt, welcher schon oben num. 330. ist beschrieben worden. Mit dem folgenden fängt das Werkchen selbst an. Der Text ist eine größere, die Auslegung hingegen eine kleine, ziemlich gute Monchschrift. Ohne Ansangsbuchsstaden, Seitenzahlen und Eustoden, doch mit Signaturen und Ausschriften. In allem

cu suis moralisationibus ad nostri instructoe3 pulcherrime appositis Impressus Daventrie per me Jacobum de Bredz. Anno dii. M. CCCC. XCV. XVI. mensis sebruary.

Diese Ausgabe ist sehr unbekannt. Maittaire und Denis; so wie auch noch mehrere beruhmte Bibliograpen wissen nichts von ihr.

356) Specula omnis status humane vite venerabilis patris Dyonisti prioris domus Carthusie in ruremund. Norimbergae per Petrum Wagner anno 1495. in 4to.

Ist von hrn. Panger in ber Buchbruckergeschichte Mikuberge C, 140. ingleichen von hrn. Braun II. Ih. C. 271. beschrieben worden.

357) Alphabetum graecum cum multiplicibus litteris: de potestate litterarum omnium et diphtongorum: Abbreviationes perpulchrae: oratio dominica: falutationes duae ad B. V. Mariam &c. &c. Venetiis per Aldum Manucium anno 1495. in 4to.

Dieses schone as Blatter farke Werkchen ist von hrn. Braun II. Th. S. 274. anzezeigt worden.

358) Opuscula divi Bernardi abbatis Clarevallensis. Venetiis per Simonem Bivilaquam anno 1495. in 8vo.

Diese Ausgabe hat Hr. Braun II. Th. S, 272. angezeigt. Aus Ues bersehen mag der Setzer in deffelben Beschreibung das Wort die. XVII. oktobris in der Schlußanzeige ausgelassen haben. Weislinger führt dieselbe in Armament. cathol. p. 642. gleichfalls an.

359) Angeli de Clavasio. Ord. Min. Summa angelica de casibus Conscientiae. Venetiis per Georgium de Arivabenis anno 1495. in gr. 8vo.

Eine wiederholte Ausgabe des schon dfters vorgekommenen Werkes. Der Titel: Summa Angelica wird zu Anfang gelesen. Dann folgt der Brief des Hieronymi Tornielli an den Verfasser u. s. Wit dem geen Blatt, das mit I. foliert ist, fangt das Werk selbst an. Dieses ist in 2 Columnen. Ohne Ansangs-buchstaden und Eustoden. Mit Signaturen, Blattzahlen und Zissern am Rande, welche The o was

welche die SSphen bezeichnen. Der Drud eine gute und schwarze Mbuchschrift. Sehr weißes Papier. Auf dem 519ten Blatt endet sich das Werk mit den Worten: Explicit suma agelica de casib9 coscie per fratre Angelu de clavasio pilata: —— Venetiis spressa per Georgiu de arivadenis. mantuanum: Anno dsi. M. CCCC. nonagesimo. gsto. die vero secundo Maj. Auf der Rehrseite dieses Blattes sind die Wappen des Druckers. Dann machen noch auf 12 Bl. die Rubrice Juris civilis et canonici den Beschluß.

Denis hat diefe Ausgabe in supplem. Annal. Maittaire num. 3275. angezeigt.

360) Thesaurus Magistri Sententiaru cum plenis Sententiis in ordinem alphabeticum redactus. anno 1495. in 4to.

Gegenwartiges Werk führt obigen Titel. Auf dem zwenten Blatt fangt es ohne alle Ausschrift an. Große Ausaugsbuchstaben, Blattzahlen und Eustoden sehlen. Die Ausschriften z. B. littera A. und Signaturen sind da. Aus dem 139sten Blatte wird dasselbe mit folgender Unterschrift beschlossen: Tabula alphabetica complectens materiam quattuor librorum Magistri sententia4 Impressa. Anno dominice incarnationis, M. CCCC. XCV. sinit seliciter. Darauf solgt noch ein Blatt, welches die Ausschrift hat: Casus in quidus Magister comuniter no tenetur.

Uebrigens ift bas Ganze auf ein ziemlich weifes und ftarkes Papier in ununterbrochenen Zeilen mit niedlichen fleinen gothischen Topen gebruckt. Exemplare

baron finden fich zu Rurnberg, und im Stift Rottenbuch.

## Jahr 1496.

361) Bernardini de Busto Ord. Min. Mariale, seu sermones de sestivitatibus B. V. Mariae. Argentinae per Martinum Flach anno 1496. in Fol.

Diese Ausgabe hat herr Braum II Th. S. 277. angezeigt. Das Wort Argentine impressum &c. mangelt in der Schlußanzeige, das aber vermuthlich nur von dem Drucker in der Beschreibung des hrn. Brauns mag ausgelassen wors den sepn.

362) Tractatus facerdotalis de facramentis deq3 divinis officiis. et eoru administrationibus. Argentinae per Martinum Flach anno 1496. in 4to.

Bu Ansang wird obiger Titel gelesen. Mit dem zweyten Blatt fangt bie Worrede ohne vorläufige Aufschrift an. Ju dieser heißt es unter andern: Porro Tom. I.

nos Stanislaus dei et apostolice sedis gratia episcopus Posnoniensis paterna sollicitudine pastoralis officii excitati — presentem tractatum de amministrandis rite ecclesiasticis sacramentis. celebrandisq3 missarum solenniis et censuris ecclesiasticis canonice observandis per venerabilem virum magistrum Nicolaum de Ploue decretorum doctorem capellanum nostrum devotum sideliter collectum &c. &c. Aus diesem ersennt man den Bersasser. Darauf fangt die Schrift selbst mit der Ausschrift: De Sacramentis in genere an. Zu Ende: Finit Tractatus perutilis de administratione sacraméto4. de expositione officii misse. de dicendis horis canoice obsvadis Impssus Argétine per Martinu slach Anno dhi M. CCCC. XCVI. Dann folgt auf 3 Columnen noch die Tabula huius tractatus. Uedrigens ist das Wertchen 126 Blatter start. In 2 Columnen. Ohne große Anfangsbuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, abet mit Ausschriften und Signaturen. Der Druck eine mittelmäßige Monchschrift. Zu Irse besindet sich auch davon ein Exemplar.

# 363) Antonini Archiepisc. Florentin. summa de casibus Conscientiae. Vol. IV. unacum Repertorio totius summae. Argentinae per Joannem Grüninger anno 1496. in Fol.

Da gegenwärtige mit den schon friher durch den Druck bekannten und zum Theil hinlanglich beschriebenen Ausgaben in der Hauptsache vollkommen überzeinkommt, so soll sie hat nur kurzlich angezeigt werden. Jeder Theil hat seinen Aitel, z. B. Prima — secunda — tertia — quarta pars totius summe majoris beati Antonini. Bor dem ersten Theil geht das Register mit der Aussichtist: Repertorium totius summe domini Antonini archiepiscopi floretini ordinis predi. vors aus Diese ist 86 Blätter start, und wird mit der Unterschrift: Finiunt gntuplices tadule summe totius dii Antos. beschlossen. Jeder Theil hat seine Borrede und nach dieser eine Tadulam Titulorym. Am Ende des ersten Theils steht: Prima po summe Antonini ordis pdicato4 viri q3 clarissimi archiepi floretini. so-

lertiq3 cura emendate. Finis extat per mgrm Joh'em grüninger in inclita civitate Argetina Anno nativitatis dnice. MCCCCXCVI. Pridie vo nonas Septébrium. Die Schlußanzeige am Ende des zwepten Theils heißt: Pars hec summe Secunda dni. Anthonini archiantistitis florentin. preclarissmi. in nobili urbe Argetina per magistrum Johane Grüninger accuratissme: nitidissmeq3 elaborata: et denuo revisa Anno incarnatois dnice Millesimo. quadringetesimo nonagesimo sexto. Kalendarum vero May octavo. sinit seliciter. Zu Ende des dritten Theils: Pars summe Tertia incliti Anthonini florentini archiepiscopi sacre pagine interpretis eximi: accuratissme per magistą Johane Grüninger Argentinensis incoli. his ereis litteris impressa. haud sine ingenti labore revisa et denuo correcta. Anno christi domini salutisero Millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto: pridie vero nonas Marty. Finit seliciter. Zu Ende des vierten Theils wird nach der Nachricht ven des Bersassers Zed, und dem Epitaphium solgendes gelesen: Anno incarnationis

tionis dince. M. CCCC. XCVI. Augusti vo ydus pridie: Pars summe quarta. Anthonini archiepiscopi storentini ordinis predicatoru eruditissimi. Argentine per magista Johanne gruninger q3 vigilanti cura ipressa Finit seliciter.

Uebrigens ist der Druck eine kleine ziemlich gute Monchschrift. In 2 Columnen. Ohne große Anfangsbuchstaben, Blattzahlen und Custoden, boch mit Aufschriften und Signaturen. Exemplare davon finden sich zu Irsee, Burheim,. Nurnberg, Erlangen und Lübeck. Auch gedenket ihrer Maittaire Tom. IV. p. 661.

364) Sermones tres de Passione Christi. Argentinae anno 1496. in 4to. Ohne Angeige des Druckers.

Eine altere Ausgabe dieser Predigten und der noch angehangten kleinern Werkchen ist unter dem Jahre 1490 n. 253 beschrieben worden. Gegenwartige unterscheidet sich von jener bloß in dem Litel — welchen die oben angesihrte Worte ausmachen — und der Schlußanzeige. Diese heißt also: Sermones tres de passiope dni, M. CCCC. XCVI. Finiti gnta feria post festu fancte Dorothee.

365) Postilla cu sermonibus evangeliorus dnicalium eximii doctoris Nicolai de dynckelspuel per circulum anni. Argentinae anno 1496. in 4to. Ohne Unseige des Dructers.

S. Herrn Braun II Th. S. 277.

366) Leben der Benligen. Augeburg durch Sanfen Schonsperger in dem Jahre 1496. in Fol. mit Solifchnitten.

Gegewärtige Ausgabe blieb bis daher den berühmtesten Bibliographen als Maittaire, Denis, Japf in der Augsburgs Buchdruckergeschichte, und Panzer in den deutschen Annalen unbekannt. Ich darf sie daher mit Recht eine der größten Seltenheiten nennen. — Schood ists, daß unser Exemplar zu Ausstang desekt ist, und folglich der Titel, und das, was vielleicht noch voransteht, nicht kann augezeigt werden. Das Werk ist in der Hauptsache von frühern Ausgaben in keinem Stud verschieden. Die Holzschnitte haben den Kartenformat, und stehen ausrecht. Der Text auf 2 Columnen. Ohne Eustos, aber mit Signaturen, Ausstätzischen und Blattzablen. Das Papier ist ziemlich schwarz und rauh. Der Druck eine mittelmäßig starke Mönchschrift. Auf der zwenten Columne des CCCXII. und letzten Blattes wird es also beschlossen: Hie endet sich d'heusigen Leben dz Wintertail. Gedruckt vo Hannsen schosper in der keyserlichen statt Augspurg. Und volenz

nos Stanislaus dei et apostolice sedis gratia episcopus Posnoniensis paterna sollicitudine pastoralis officii excitati — presentem tractatum de amministrandis rité ecclesiasticis sacramentis. celebrandisque missarum solenniis et censuris ecclésiasticis canonice observandis per venerabilem virum magistrum Nicolaum de Ploue decretorum doctorem capellanum nostrum devotum sideliter collectum &c. &c. Aus diesem ersennt man den Bersasser. Darauf fangt die Schrift selbst mit der Ausschrift: De Sacramentis in genere an. Zu Ende: Finit Tractatus perutilis de administratione sacrameto4. de expositione officii misse. de dicendis horis canoice observadis Impsius Argétine per Martinu slach Anno dni M. CCCC. XCVI. Dann folgt auf 3 Columnen noch die Tabula huius tractatus. Uedrigens ist das Wertchen 126 Blätter start. In 2 Columnen. Ohne große Ansangsbuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, abet mit Aussichten und Signaturen. Der Druck eine mittelmäsige Monchschrift. Zu Isse besindet sich auch davon ein Exemplar.

# 363) Antonini Archiepisc. Florentin. summa de casibus Conscientiae. Vol. IV. unacum Repertorio totius summae. Argentinae per Joannem Grüninger anno 1496. in Fol.

Da gegenwärtige mit den schon früher durch den Druck bekannten und zum Theil hinlänglich beschriebenen Ausgaben in der Hauptsache vollkommen überzeinkommt, so soll sie hat nur kurzlich angezeigt werden. Jeder Theil hat seinen Titel, z. B. Prima — secunda — tertia — quarta pars totius summe majoris beati Antonini. Bor dem ersten Theil geht das Register mit der Ausschrift: Repertorium totius summe domini Antonini archiepiscopi floretini ordinis predi. vors aus Dieses ist 86 Blätter stark, und wird mit der Unterschrift: Finiunt gntuplices tabule summe totius dni Anton. beschlossen. Jeder Theil hat seine Borrede und nach dieser eine Tabulam Titulorym. Am Ende des ersten Theils steht: Prima po summe Antonini ordis pdicato4 viri q3 clarissimi archiepi floretini. so-

lertiq3 cura emendate. Finis extat per mgrm Joh'em grüninger in inclita civitate Argetina Anno nativitatis dnice. MCCCCXCVI. Pridie vo nonas Septébrium. Die Schlußanzeige am Ende des zwenten Theils heißt: Pars hec summe Secunda dni. Anthonini archiantistitis florentin. preclarissimi. in nobili urbe Argetina per magistrum Johane Grüninger accuratissime: nitidissimeq3 elaborata: et denuo revisa Anno incarnatois dnice Millessmo. quadringetessmo nonagessmo sexto. Kalendarum vero May octavo. sinit feliciter. Zu Ende des dritten Theils: Pars summe Tertia incliti Anthonini florentini archiepiscopi sacre pagine interpretis eximii: accuratissime per magistą Johane Grüninger Argentinensis incoli. his ereis litteris impressa. haud sine ingenti labore revisa et denuo correcta. Anno christi domini salutisero Millessmo quadringentessmo nonagessmo sexto: pridie vero nonas Marty. Finit seliciter. Zu Ende des vierten Theils wird nach der Nachricht ven des Bersassers Zed, und dem Epitaphium solgendes gelesen: Anno incarnationis

tionis dince. M. CCCC. XCVI. Augusti vo ydus pridie: Pars summe quarta Anthonini archiepiscopi slorentini ordinis predicatoru eruditissimi. Argentine per magistà Johanne gruninger q3 vigilanti cura ipressa Finit seliciter.

Uebrigens ift der Druck eine kleine ziemlich gute Monchschrift. In 2 Columnen. Dhue große Anfangsbuchstaben, Blattzahlen und Custoden, boch mit Ausschriften und Signaturen. Exemplare bavon finden sich zu Irsee, Burheim,. Nurnberg, Erlangen und Labeck. Auch gedenket ihrer Maittaire Tom. IV. p. 661.

364) Sermones tres de Passione Christi. Argentinae anno 1496. in 4to. Ohne Ungeige des Druckers.

Eine altere Ausgabe dieser Predigten und der noch angehangten kleinern Werkchen ist unter dem Jahre 1490 n. 253 beschrieben worden. Gegenwartige unterscheidet sich von jener bloß in dem Titel — welchen die oben angesihrte Worte ausmachen — und der Schlußanzeige. Diese heißt also: Sermones tres de passiope dni. M. CCCC. XCVI. Finiti anta feria post festu fancte Dorothee.

- 365) Postilla cu sermonibus evangeliorus dnicalium eximi doctoris Nicolai de dynckelspuel per circulum anni. Argentinae anno 1496. in 4to. Ohne Unseige des Dructers.
  - S. Herrn Braun II Th. S. 277.
- 366) Leben der Benligen. Augeburg durch Sanfen Schonsperger in dem Jahre 1496. in Fol. mit Solifchnitten.

Gegewärtige Ausgabe blieb bis daher den berihmtesten Bibliographen als Maittaire, Denis, Japf in der Augsburgs Buchdruckergeschichte, und Panzer in den deutschen Annalen unbekannt. Ich darf sie daher mit Recht eine der größten Seltenheiten nennen. — Schode ists, daß unser Exemplar zu Aussang desett ist, und folglich der Titel, und das, was vielleicht noch voransteht, nicht kann angezeigt werden. Das Werk ist in der Hauptsache von frühern Ausgaben in keinem Stidt verschieden. Die Holzschnitte haben den Kartenformat, und stehen ausrecht. Der Tert auf 2 Columnen. Ohne Eustos, aber mit Signaturen, Ausschriften und Blattzahlen. Das Papier ist ziemlich schwarz und rauh. Der Druck eine mittelmäßig starke Monchschrift. Auf der zwenten Columne des cockis und letzen Blattes wird es also beschlossen: Hie endet sich d'hepligen Leben dz Wintertail. Gedruckt vo Hannsen schössperger in der kenserlichen statt Augspurg. Und volenz bet

bet am samstage nach sant Andreas des henligen zwolfspotten. Do man zalt nach Eristi unsers lieben herren gepurdt. M. CCCC. und jm XCVI. jar.

367) Kalender maister Johannes Künigsperger. Augeburg burch Ers hardt Ratdolt in dem Jahre 1496, in 4to.

Frühere Ausgaben biefes Ralenders werben von herrn Zapf, und Panger lib. cit. angezeigt, die gegenwärtige aber blieb ihnen unbekannt. Obiger Litel wird auf ber ersten Seite bes ersten Blattes gelesen. Auf ber Rehrseite find folgende Verse:

Das buchlin behende: du billich lernen solt.

Und es achten sur edelgestain: silber: und gold Kalendarius gehaissen zu latein
Leret dich der sunnen Hach und mones schein
Iwelf zaichen: und baider liechte Binsternus
Zaigen: dir auf viel jare mit kurzer Gedachtnus
Guldin zal: mittelzeit zwischen sasnacht: baide ciclon
Sunragbuchstad: ostern. und pfingsten schon
Durzu ertennen bruch und newen mon
Artsney psiegen und gutte zeit zu aberlon
Verkindet auch sages und nachtes leng, durchs jar
Darzu ber sunnen auf und nidergang offenbar
Luadranten. und stunden machen hosslich
Allethalb zebrauchen gewiß und maisterlich
Das hat gemacht maister Hanns von kutigsperg genant
In teutschen und welschen landen wol erkant.

Auf der Kehrseite des 26ten Blattes steht folgende Schlusanzeige: Hie endet sich bieser latender schigklich. Der getruckt ist worden von maister Erhardt ratvolt zut Augspurg. Als man zalt nach Cristi geburt. M. CCCC. und in dem LXXXXVI jare. Den Beschluß machen auf vier Blattern mehrere in Holz geschnitteue Figusten, welche die Jus und Abnahme des Mondes, der Sonne und Mondessinsters niffe u. s. vorstellen.

Uebrigens blieb diese Ausgabe nicht allein Hrn. G. R. Japf und Pans zern, sondern auch allen übrigen Bibnographen, die ich besitze, unbekannt. Nur eine lateinische Ausgabe von 1496 fand ich in dem litterarlschen Museum II. Band S. 273. angezeigt. Fast läßt sich vermuthen, daß alle Jahre damals ein solcher Kalender zu Augsburg herauskam, ob sie gleich jetzt noch nicht alle entdeckt worden sind.

368) Moralia fancti Gregorii. accedit tabula authoritatum facrae scripturae. Basileae per Nicolaum Kesler anno 1496. in Fol.
Man sehe hieraber hrn. Brauns II. Zh. E. 280.



360) Concordantie majores biblie tam distionu declinabilium 93 indeclinabiliu diligenter vise cum textu ac scd'm yera orthographiam emendate. Basileae per Johannem Petri de Langendorff et Frobenium de Hammelburg anno 1496. it Sol.

Meines Wiffens nach find von ber Erfindung ber Buchdruckerkunft bis baber nur vier eigentliche fogenannte Concordangen durch ben Druck bekannt gewors ben. Die erfte namlich ohne Anzeige bes Sahres, Drees und Druders, - boch lagt fich an den Typen beefelben Johann Mentelin nicht mißtennen. - Die zwente und britte, die Koburgerische von bem Jahre 1485. und die Spenerische von Petrus Drach unter eben dem Jahre — S. Monum typ. Reddorf, p. 176. — Die vierte endlich ware die gegenwartige. Bon dieser und dem Berfasser Johannes de Segovia giebt Beiflinger in Armament. cathol. p. 647. gute Nachricht.

Dhiger Titel wird auf ber ersten Seite bes ersten Blattes gelesen. Auf ber Rehrseite folgt ein mit lateinischen Lettern, gedruckter Brief des Sebastianus Brant an Johann Geyler ex Keifersperg, in biefem wird vieles iber ben Ruben und die Bortreflichteit bieses Bertes gesprochen. Gegen bas Enbe beift es: Id quod animadvertentes viri praestantes Joannes petri de Langendorff unacum Joanne froben de Hamelburg impressoriae artis primarii opisices: librum scilicet Concordantiarum legis divinae corruptum fuisse et absque decenti lumine: tanquam alter Helchias repertum in domum domini, inferre conati: emendaționi elimationica condignae operam navantes: quaecunqs antea ab impressoribus corrupta: transposita: variata et minus integra fuere: in luculentam erexere quotonantiam; &c. &c. Ex Basilea Idibus Juliis Anno M. CCCC. XCVI. Auf bem zwenten Blatt fangt bas Werk felbft nach einer voranftebenden furgen nachricht von der Ginrichtung der Concordang an. Große Anfangebuchstaben, Blattzahlen und Cuftoben fehlen. Die Signaturen find ba. Jebe Seite hat 3 Columnen. Der Druck ift eine fleine und gute Monchschrift mit vielen Abkurzungen. Um Ende: Concordantie Biblie partium five dictionum indeclinabilium: a prestantissimo viro: magistro Joanne de Secubia facre pagine doctore eximio in concilio Basileensi edite: impressea per Joannem Petrum de Langendorff et Joannem Froben de Hamelburgek socios. Anno domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto expliciunt.

370) Expositio himnorum cum notabili comento qd' semper iplicat historias cum optimis allegationibus sure scripture illorum san-Storum vel sanctarum de quibus tales himni decantantur. ex quibus possunt faciliter de eisdem sanctis colligi sermones peroptimi. subjunctis



junctis quorundam vocabulorum expositionibus. Coloniae per Henricum Quentell anno 1496: in 4to.

Mif ber erften Geite bes erften Plattes fleht ein Dolgfcmitt, Welcher einen Lehrer auf ber Kungel; und darumtermeier Schuler, bie in einer Bant sigen, porstellt. Darüber ist der oben angefihrte Litel. Mit dem grenten Blatt fangt die Blattzahl folium primum und zugleich van Wert felbst an. Vorher geht eine turge Anzeige über die Einrichtung beffelben. Unter audern wird auch gemelbet: Quatuor fuerunt principales autores, qui himnos composuerunt. scilicet Gregorius, Prudentius. Ambrosius, et Sedulius. Sed quidam vir prudens nomine Hilarius videns illos fic multos himnos compoluifie, dignum duxita placuitos quofdam in unum colligere compendiose et unum brevem et utilem tractatum componere, in quo omnes himm continerentur &c. . . Thue große Anfangebuch: ftaben und Cuftoden, aber mit Aufschriften, Blattzahlen und Signaturen. LXXVI. foliirte Blatter. Bu Ende: Hymnarius cum bona expositione notabiliq omento magna cum diligentia correctus. cum q3 pluribus aliis hymnis prius non additis elaboratissime impressus in faneta colonia per Henricum Quentell Anno incarnationis dominice M. CCCC. XCVI. octava die Octobris. Dann macht ein bren Columnen fartes Regifter ben Befchluf.

Ein Exemplat biefer Ausgabe' ift auch in hen Sonigers vierter Anizeige ber Kirchenbibliothet zu Renstadt an ber Aifch S. 34. beschrieben worden. Weislinger fibrt gleichfalls eines in Armament. cathol. p. 651. an. So giebt versschieben andre Ausgaben, bavon Maittaire einige anführt. Gine zu Hagenau 1493. ist zu Irsee, eine 1496 zu Reutlingen burch Michael greiff ist zu Weinzgarten, Burheim und in unfrer Bibliothet, eine zu Ebln 1494. ist zu Erlangen n. s. w.

371) Preceptorium Nicolai de Lira ordinis seraphici Francisci. sive expositio tripharia brevis et utilis in decalogum legis divine. Colonie per Johannem Landen anno 1496. In El. 8vo.

Mas der hauptinnhalt dieses kleinen Werkchens ist, zeiget der anges schirte Titel, nebst diesem aber kommen noch kurze Traktatlein z. B. de Decimis dandis. Interrogationes faciende insirmo morienti. de vita Antichristi &c. vor, die alle nach obigem Titel auf der ersten Seite des ersten Blattes verzeichnet stes hen. Auf der Kehrseite: Anthonii liberi Susatensis in laudem inclite Colonorum urbis Epygrama feliciter incipit. Die ersten und letzten Verse lauten also;

O felix urbs line alias Colonia falve. et
Pauperis ingenii munera fumelibens
Salve o metropolis fuperis cara. inclita falve. o
Telkis sucta bonis nobilibusq3 viris.



Confilis roman vinois fapientia athenas;

Parifius fic fludiis et Venetos opibus
Singula quid referam fuperas aflatica regna,;

Europe, atq3 tibi et affrica magna favet
Ergo ego carminibus laudans caftra, oppida, et urbes
Non potero laudis immemor elle tue.

and and

- 3m. C

1.11

Auf dem zweisen Blatte fangt die Borrede mit dem wiederholten Titel, und alse denn das Werkein selbst an. Alles zusammen beträgt 88 Alatter. Ohne große Ansangsbuchstaden, Blattzahlen und Eustoden, doch mit Ausschriften und Signaturen. Der Druck ist eine kleine, schwarze, und ziemlich, gute Wonchschrift. Am Ende: Explicit peeptoriu vene. Nicolay de lyra cu aliis quidusdam certis tractatulis perutilib3 predicantidus necno consessiones audioniida multu conveniens Impsiuz Colonie per me sodannem Landen Anno dni. M. CCCC. XCVI. Nono mensis Marcy. Auf der Kehrseite des letzen Blattes ift ein ziemlich guter John schnitt, et stellet einen Kafer zwischen zwen Sternen vor. Nach Linne wird er Cervus Lucanus, oder sonst der Schröter genannt. Vermundlich hat ihn der Drus cer als sein Wappen gewählt !

Diese Ausgabe habe ich ben teinem meiner Bibliographen gefunden.

372) Defensiones curatoru cotra eos qui se dicunt privilegiatos composite ab archiepiscopo armachano. et privilegiato4 seu mendicantium otra Armachanum a mgro Rogerio Chonoe. Lugduni per Johannem Trechsel anno 1496. in Sol.

Gegenwartige zwen Schriftchen, welche zusammen nicht nicht als 28 Blatter betragen, indgen zu seiner Zeit eine ganz besondere Erscheinung gewesen sein, und nach meinen Einsichten konnte noch hie und da einiges gefunden werden, welches dem vielen Schreiben für und wider die Mendikanten ungeachtet, Manchen neu und interessant senn konnte.

Dbiger Litel sieht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Auf der Ructieite folgt ein Brief des Jodocus Badius att den Marcus Alexander Beneventanus. Er fängt also an: Ecce iterum Marce suavissime quiddam munusculi, quod a Trechsel tuo hilari fronte suscipias velim. Cuius quidem imprimendi hanc accepimus occasionem. si quidem cum post sumam de ecclesia domini Joanis de turrecremata Trechsel tuus opusculum octo questionum M. Guilhelmi de ockam super potestate apostolica et imperiali tuo nomini dicatum impresisse: mirabantur nomiulli, in quorum manus devenerat: atqui tain dissona et adversa (ut ajedant) fronte pugnantia: ab una cademq3 officina sua prodire sineret &c. Ex Lugduno



Lagduno ad idus octobris. Anno MCCCCXCVI. Wit bem zweyten Blatte fangt Die: Defensio curatorum Richardi Armachani an. Am Ende berfelben beißt es: finis defensionis curatorum contra eos, qui se privilegiatos dicunt: habite a Domino Richardo Armachano coram sumo pontifice Innocentio sexto et dominis cardinalibus. Anno domini McccLVII. tile vero, XIIII. mensis novembris. Pontisicatus dicti Innocentii sexti Anno quinto loco, quo supra dictum est. Auf bem 12ten Blatt saugt die zwente Schrift — die aus 8 Kapiteln besteht — mit solgender Aussichrift un; Sequitur desensio refigionis mendicantium contra ea, que in precedenti et in alis, domini Richardi armachani archiepiscopi operibus contra cam objiciuntur. edita ab religioso viro Magistro Rogerio chonoe ordinis mino-Am Ende derselben ließt man folgende Unterschrift: Explicite sunt defensioes Rogerii choñoe pro mendicantibus contra armachanum. Impresse 'diligenter a Johanne Trechsel alemano: - artisq3 impressorie magistro. Anno falutis nostre MCCCCXCVL die vero. XX. octobris. Große Anfangebuchftaben, Seitenzahlen und Eustoben fehlen. Die Signaturen hingegen und Aufschriften find worhanden. In 2 Columnen. Der Druck eine kleine und ziemlich beutliche Monchschrift. Bulett findet fich noch ein Registrum chartarum.

Denis hat diese Ausgabe in supplem. Annal. Maittaire p. 405. angezeigt.

#### 373) Thomae Aquinatis Secunda et Tertia Partes Summae. Norimbergae per Anthonium Koberger anno 1496, in Sol.

Der erste Theil geht uns von dieser Ausgabe ab. Dieser aber ist schon nebst dem dritten von Hrn. Braun II. Th. S. 283. hinlanglich beschrieben worden. Es bleibt mir daher bloß der zwente karzlich anzuzeigen übrig. Den Ansang macht auf der ersten Seite des ersten Blattes folgender Titel: Secuda secude partis sume theologice Angelici doctoris Thome Aquinatis de ordie pdicato4. Er besteht aus CLXXXIX Quastionen. Am Ende werden bloß folgende Worte gelesen: Liber secundus partis sed'e beati Thome de Aquino sinit. Daun folgt noch ein Register, welches sammt dem Gauzen 274 Blatter beträgt. Die übrige Sinrichtung ist wie in den andern zwen Theilen. S. auch Hrn. Panzers Auchdruckergeschichte Mürnbergs S. 142.

#### 374) Thesaurus novus, seu sermones de tempore et de sanctis. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1496. in Fos.

Diese Predigten-Sammlung besteht aus 2 Theilen, macht aber nach ber außern Einrichtung des Druckers zusammen nur ein Ganzes aus. Der erste Theil der Sermonen de tempore fangt ohne Titel mit der 11 Blatter starken Tabula sermonum thesauri novi de tempore an. Auf dem 12ten Platt beginnt das Werk selbst- mit der Ausschrift: Incipiut sermoner notabiles atq3 putiles quibus ab editore



editore sind doctore et palcatore famosissimo nome ut thesaurus novus intitulentur inditus est. Dieser enthalt 178 Sermonen, und ist 299 Blatter stark. Am Ende stehen bloß die Worte: Sermones dominicales Thesauri novi. totius anni siniut feliciter. Nach einem leeren Blatt folgt der zwente Thesl, der ebenfalls ohne Titel mit der Tabula alphabetica sermonu de sanctis Thesauri novi seinen Ansang nimmt. Aus dem Vennen, und beträgt 192 Blatter. Am Ende macht solgende Anzeige den Beschluß: Opus perutile sermonu de sanctis p circulum anni Thesaurus novus kucupatum. impressum Nurimberge per Anthoniu Koburger. Anno M. CCCC. XCVI. sinit seliciter. Große Ansangsbuchstaben, Titel, Blattzahlen, und Eussteden sehlen. Die Signaturen und Ausschlichen gemeine Monchschrift.

Herr Panzer scheint in der Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 147. Num. 254. 255. diese nämliche Ausgabe aus der Rottenbucher Bibliotheck anzwsihren, obgleich die Unterschriften nicht vollkommen mit einander zu harmoniren kibeinen.

375) Epistole Enee silvii. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1496 in 4to.

Diese Ausgabe ift von herrn Panger in der Buchdruckergeschichte Rilrns bergs S. 143. und in den Merkwürdigkeiten der Zapsischen Bibliotheck, I Stud, S. 68 beschrieben worden. Ift auch in Neresheim befindlich.

376) Malleus maleficaru. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1496. in 4to.

Man sehe bavon herrn Pangers alteste Buchbruckergeschichte Rurnbergs

377) Expositio hymno4 cu notabili comento qd' semp implicat historias cum optimis allegationibus sacre scripture illo4 sancto4 vel sanctaru de quibus tales hymni decantant? ex quibus possunt faciliter de eisdem sanctis colligi sermones poptimi subjunctis quorundam vocabulorum expositionibus. Reuttlingae per Michaelem Greyff anno 1496. in 4to.

Eine Chlnische Ausgabe biefes Wertes ift unter eben biesem Jahre num. 370 angezeigt worden. Der ganze Unterschied zwischen bepben besteht in der Tom. 1.

Schlußanzeige, und bem Holzschnitt, den die gegenwartige auf der ersten Seite bes ersten Blattes nach vorhergehendem obigem Titel hat. Dieser stellt Maria mit dem Jesuskindlein auf den Armen, und auf allen Seiten mit Glanz umgeben auf einem Halbmond stehend vor. Auf der Ruckeite fangt das Werk selbst nach der kurzen Einleitung, wie in der schon angezeigten Ausgabe, au. Der Tert der Hymnen ist mit größerer, der Kommentar bingegen mit sehr kleiner Monchschrift gedruckt. Das Ganze ist auf fortlaufenden Zeisen, ohne große Anfangebuchkaben und Sustaben, doch mit Seitenzahlen und Signaturen. Die letzte Blattzahl heißt Folium LIII. Dann solgt noch ein Blatt, welches nicht soliirt ist. Darauf wird folgende Schlußanzeige gelesen: Impstum in Reuttlingn per Michaelem greyst. Anno dni M. CCCC. XCVI.

# 378) Sextus et Clemetine de Tortis. Venetiis per Baptistam de Tortis anno 1496. in gr. Fol.

Auf der ersten Seite des ersten Blattes steht: cum Privilegio. roth gedruckt, und etwas weiter darunter der obige Titel. Auf der Kehrseite folgt die Tabula, alsdann die Lectura arborum consanquinitatis &c. Auf dem vierten Blatt beginnt das Werk selbst mit der voranstehenden rothgedruckten Ueberschrift: Sexti libri decretalium copilatio illustrata lucubrationibus et additamentis clarissimi utriusq3 juris doctoris hieronymi clarii brixianl cum summulis et divisionibus dnici de sancto gemi. et aliorum in locis ubi desunt sumaria. Jo. an. Die schone und deutsliche Monchschrift, das weiße und starte Papier, und die schon gemalte Ansanges buchstaben tragen nicht wenig zu der außerlichen Schonheit dieses und des folgenden Werkes bey. Ausschriften und arabische Blattzahlen sind vorhanden, so wie auch die Signaturen. Auf der Rückseite des 104ten und letzten Blattes steht: Venetis per Baptistam de Tortis. die XX. Decembris. M. CCCC. LXXXXVI. Darz unter ein Registrum chartarum.

#### 379) Clementine. Venetiis per Baptistam de Tortis. in gr. Fos.

Diese Ausgabe hat Herrn Braun II Th. 485 angezeigt. Unser Eremplar ist zu dem nomittelbar vorhergehenden gebunden. Das Ganze beträgt uicht mehr als 57 Blätter. Auf der ersten Seite des letzten Blattes steht die von Herrn Braun richtig bemerkte Schlußanzeige, und auf der Rückseite — von der Herr Braun gar nichts gemeldet, das Registrum sexti und Registrum clementinarum, nebst den roth gedruckten Pappen des Druckers, oberhalb die mir zum erstemmal vorkommende Anzeige: cum privilegio ne quis audeat hoc opus imprimere citra decem annos sub pena in eo contenta.

380) Decretales: cum summariis suis et textuum divisionibus. ac etiam rubricarus continuationibus. Venetiis per Baptistam de Tortis anno 1496. in gr. Fol.

Dhne die Tabula rubricarum beträgt bas ganze Werk 303 foliirte Bl. Die Typographischen Schonheiten hat es mit den vorhergehenden gemein. Auf ber erften Seite bes erften Blattes fteben gang allein bie rothgebruckten Borte : Cum Privilegio. Dann folgt auf 4 Seiten die Tabula rubricarum &c. Muf bem funfa ten Blatt fteht obiger Titel gleichfalls roth. Alebann fommt eine furze Empfehlung biefer neuen, und verbefferten Ausgabe biefes Bertes; Der Aufang und Schluf bavon heißen also: Decretalium hanc gregorianam compillationem candide lector habes illustratam lucubrationibus clarissimi utriusque juris doctoris domini Hieronymi clarii Brix. cum quibusdam additamentis fuis preter emendationem: certe rem novam. - - Aureis etiam impressionibus venetis Baptiste de Tortis tricentis et bis mille exemplaribus. Auf bem oten mit 2 foliirten Blatt nimmt bas Werk Um Ende steht: Venetiis per Baptistam de Tortis. M. felbst feinen Aufang. CCCC. LXXXXVI. die X octobris. Dann folgt das Registrum chartarum, und bas Mappen bes Drudere, nebft ber Ungeige : cum privilegio nequis audeat opus imprimere &c. wie in bem vorhergehenden.

381) Decretum de Tortis. Venetiis per Baptistam de Tortis anno 1496. in gr. Fol.

Gegenwartige Ausgabe kommt an Papier, Topen, und dem ganzen ausserlichen Pracht mit den unmittelbar vorhergehenden überein. Obiger Titel steht ganz allein roth gedruckt auf dem ersten Blatt. Darauf folgt auf zwey nicht folitzten Blattern die Tabula Distinctionum et questionum. Endlich fangt das Berk mit folgender rothgedruckten Ausschlich in nomine sancte et individue trinitatis. Incipit concordia discordantium canonum &c. Das Ganze besteht aus 335 numez rirten Blattern. Am Ende: Venetis per Baptistam de Tortis. MCCCCLXXXVI. die XXX. Marty. Den Beschluß machen das Registrum chartarum, und die Wappen des Druckers, nebst der Auzeige des schon erwähnten Privilegiums.

Uebrigens hat dieses und die dren unmittelbar vorhergehende Berke Denis in supplem. Annal. Maittaire P. I. p. 403. 408. angezeigt.

382) Jasonis de Mayno Mediolanensis Commentaria in I. partem codicis. Item de Jure Emphyteutico. Venetiis per Bernardinum Benalium anno 1496. in gr. Fos.

Diese Ausgabe zeigt Denis in supplem. Annnal. Maittaire p. 412. an. Sie ist auf gespaltnen Columnen mit einer mittelmäßig großen gothischen Schrift D 2 gedruckt.

gebruckt. Ohne große Anfangebuchstaben, Seitenzahlen und Eustoden. Die Sis gnaturen geben von aa- hh. Buf dem sosten und letzten Blatt steht folgende Unterschrift: Expliciunt comentaria in primam partem codicis excellentissimi utriusq3 doctoris domini Jasonis de Mayno mediolanensis: composita pro magna patte padue et in parte Papie. Impressa Venetiis per Bernardinum benaliu: et omni diligentia exactissime correcta et revisa. Anno salutis m. cccc. Lxxxxvi. die a february. Darunter steht in einem Kartensormigen Holzschnitt das Bildniss des h. Markus.

# 383) Plutarchi Vitae. Venetiis per Bartholomeum de Zanis anno 1496. in Fol.

Eine Ausgabe bieses schonen Bertes, die mit der vor mir liegenden in allen Stiden übereinkommt, hat Denis in supplem. Annal. Maittaire num. 2393. angezeigt. Den gauzen Unterschied erreget bloß die in der Schlusanzeige mit arabischen Ziffern gedruckte Jahrzahl. Die (0) Nulle ist nämlich in unserm Exemplar ziemslich undeutlich, und scheint eher einem 6. als einer Nulle zu gleichen. Durch Hilfe des Mickrossops aber vermuthe ich den 6 deutlich erkannt zu haben, glaube auch, weil ich nirgends eine Ausgabe 1490. sinden kann, herr Denis habe dieses Mahl falsch gesehen; und dies um so mehr, da die Ausgabe 1496. in dem catalogo biblioth. Vstendach. und im Mattaire Tom. IV. p. 620. aus dem Orlandi, Marchand u. s. w. angeführt wird.

Uebrigens ist sie in zwen Theile getheilt, davon der erste x45 Bl. start, und mit einem eignen Registro chartarum versehen ist. Der zwente sängt mit der Ausschrift: Cymonis viri illustris vita ex Plutarcho graeco in latinum per Leonardum Justinianum vesa— sic— an, und beträgt 144 Bl. welche durchgezhends mit arabischen Zissern unmerirt sind. Am Ende: Viror illustrium vitae ex Plutarcho graeco in latinum versae: solertigz cura emendatae soeliciter expliciunt: Venetiis impssae per Bartholameum de Zanis de Portesso Anno nri salvatoris 1496. die oct'o mensis Junius. Der Druck ist eine herrlich schone lateinische Schrift. In fortlausenden Zeilen. Wenig Absurzungen. Obiger Titel steht zu Ansang. Der Holzschnitt, welcher den Theseus mit einem Minotaurus streitend vorstellt, sindet sich auf der ersten Seite des zwenten Blattes.

384) Quintus Curtius de rebus gestis Alexandri M. á Bartholomeo Merula castigatus. Venetiis per Johannem de Tridino anno 1496 in Fol.

Gegenwartige Ausgabe ift mit ungemein schonen und ziemlich großen lateinischen Then gedruckt. Die große Ansangsbuchstaben find sehr feine Holzschnitte.



Mit Blattzahlen und Signaturen. LXVI. Bl. stark. Auf der erften Seite des ersten Blattes werden die zwen Worte: Quintus Currius gelesen. Auf der Rehrsseite folgt ein Brief mit der Aufschift: Bartholomeus Merula generoso adolescentiframeisco Georgii Cornetii equitisier Decemviri-Alarisanio filio salutem. Mit dem zwenten und I folisiten Blatt uinnat das Wert selbst seinen Anfang. Moran steht: Q. Curtii de redus gestig Alexandri magni regis. Am Ende: Hos novem. Q. Curtii libros de redus gestis Alexandri magni regis Macedonum q accuratissime castigatos ad eruditissmo viro Bartholomaco merula. Impressit Venetiis Joanes de Tridino glias Tacuinus. Anno. m. occo. xovi. 1111., nonas Decembris. Auf dem letzen Blatt machen das Registrum chartarum, und die in einem länglichten schwarzen Bierect angezeigten Wappen des Druckers den Beschluß.

Diese Ausgabe wird von Maittaire angeführt, und ein Eremplar fins bet sich auch zu Rurnberg.

385) Sermones declamatorii prestantissimi Roberti Liciensi: ex seraphico Minoru ordine: theologie professoris: Pontificis Aquin: per adventum domini: et sanctam quadragesimam: Ite de timore judicion dei: De imortalitate animae ratioalis: De eterna beatitudine: Et per solesiitates totius anni domini Sebaoth et sacratissimae virginis Matris Dei. Venetiis per Georgium de Arrivabenis anno 1496. in 4to.

Der angeführte Titel wirb auf ber erften Geite bes erften Blattes ges lefen. Auf der Rehrseite folgt eine turze Borrebe. Bu' Ende derfelben ist folgendes angehangt: Eya igitur agite: et aureum hunc librum hilari vultu suscipite: qui fe cunctis ita et mendis offert castigatum, et sua ubiq3 veritate illustratum: ut exinde obtentum fuerit privilegium ab Excellentissimo et illustrissimo Dominio venetorum: quod nullus existentium sub praesato dominio valeat vel praesumat ipsum imprimere: vel imprimi facere: aut alibi impressum vendere in terris eiusdem: usq3 ad annos decem proxime suturos: pena amissionis librorum: 'et centum librarum pro qualibet vice contrafacientibus iminente: et aliis quam plurimis prout in ipso privilegio latius continetur. Rach einem fleinen leeren 3mifchens Impressum Venetiis per Géorgium de Arrivabenis Mantuanum raum heißt es: M. CCCC. LXXXXVI. die XVI. Maj. : Auf der Rehrseite des zwenten Blattes ift ein Selzschnitt, welcher vermuthlich die Pappen des Druders in einem auf beffen Dame recht gut gewählten Symbol borftellt, namlich ein Brunnen; bas Rohr bef felben ift ein dicker Stamm eines alten Baumes ; von ben bren hanptaften gnillt häufiges Baffer heraus: Darneben die Buchstaben B. F. unten an dem Kessel ist ein Bruftftud angebracht. Auf dem dritten Blatt steht der Titel: Sermones **9**03

de adventu. Diese sind 60 Blatter stark. Dann folgt der zweite Theil mit dem voranstehenden Titel; Sermones quadragesimales. u. s. w. Eine jede Materie hat ihren eigenen Titel, Blattzahlen, und Signaturen. Große Ansangsbuchstaden und Eustoden sehlen. Der oben angesihrte Titel und die Borrede sind mit saubern lateinischen, das Abert selbst aber mit kleinen goedischen Typen in gespaltnen Coslumnen gedruckt. Am Ewde des ganzen Werkes: Finis sermonu pstantismi viri Roberti liciesis. ex seraphico minoa ordie. Sacre theologie prosessorie, Pontiscis aquinatis quos revisit: et sideli studio purgavit ab erratis librarioa frater Philippo de rotingo einsdem seraphici ordinis &c. Den Beschluß macht das Registrum chartarum.

Maittaire führt diese Ausgabe an, und ein Exemplar bavon findet sich auch zu Buxheim

386) Augustinus Dacus — sic — Anno 1496. in 4to. Ohne Anzeige des Ortes und Druckers.

Diese kleine Schrift sibrt obigen Titel. Der Druck ist eine mittelmäßige Monchschrift. Dhue große Ansangebuchstaben, Blattzahlen, und Enstoden, doch mit Signaturen. Beträgt in allem nur 25 Blatter. Das zweite Blatt führt die Ausschrift: Eloquentissimi viri ac precipui oratorie artis doctoris Augustini senensis de variis loquendi regulis sive poetaru preceptis tractatulus seliciter incipit. Den Beschluß macht folgende Unterschrift: Adest tibi studiosissime adolescens eloquentissimi Augustini senensis peeptioni sinis optatus, quaru si te et lectioni et exercitio insudante phueris, ne dubita te paucis post diebus non mo disertum evasurum. verum et cuius etiam epistolaru generi sore accomodatissimum, vale. C. H. de S. anno xcvi.

Einige Ausgaben dieses Merkleins, welche mit der nämlichen Schlußanzeige, nur mit einer verschiednen Jahrzahl versehen sind, wurden von hrn. Braun in seinem zweiten Theil angeführt. Ich vermuthe daher, daß die angezeigte Jahrzahl auch in der gegenwärtigen Ausgabe das Jahr des Oruckers bestimme.

## 3ahr 1497.

387) Sermones thesauri novi de tempore. Argentinae per Martinum Flach anno 1407. in Fol-

Der Druck ift eine gute Monchichrift. In 2 Columnen. Ohne große Anfangebuchftaben, Blatterzahlen — Die 316 find — und Euftoben, aber mit



Auffchriften und Signaturen. Obiger Litel fleht zu Anfang. Am Ende folgendes: Opus perutile sermonu dnicalium totio anni Thesaurus novus nucupatum: impsius. Argentine per Martinum flach Anno domini Mccccccvvv. sinit feliciter.

388) Sermones Thefauri novi de fanctis. Argentinae per Martinum Flach anno 1497. in Fol.

Mas bie ansere Gestalt bieser Ausgabe betrift, hat sie von der inn mittelbar vorhergehenden nichts besonders. Boran steht eine in Blatt starke Tabula. Das Wert selbst beträgt 243 Blatter. Sermonen sind es CLX. Am Ende: Opus perutile sermonu de fanctis p circulum anni Thesaurus movus nucupatu: impressum Argentine p Martinu slach Anno dni. MCCCCXCVII. Idus novembrias: Finit seliciter.

389) Sermones quadragelimales Thesauri novi. Argentinae anno 1497. in Fol.

Diese machen ben britten Theil bes Sermonariums, welches gemeinigs lich bem Petrus de Paludo, als Berfasser zugeschrieben wird. Die außere Gestalt und Einrichtung läßt sicher vermuthen, baß sie mit ben zwen unmittelbar vorhers gehenden gleichfalls aus der Flachischen Offizin gekommen sen. Der oben angezeigte Litel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. In allem sind es, XCIII. Sers monen. Auf der ersten Kolumne des 136ten und letzten Blattes wird folgende Schlussanzeige gelesen: Opus perutile sermonu quadragesimalium Thesaurus novus nuncupatum Argetine impressum. Anno dni. M. cccclxxxxvII sinit feliciter.

Diese bren unter ben Rum. 387. 388. 389. Deschriebene Berke mogen sehr selten senn, welches ich aus bem Stillschweigen der Bibliographen schließe. Die zwen ersten sind auch zu Rakrnberg.

390) Aphorismorum Compunctionis Particulae quatuor. Argentinae per Johannem Grüninger anno 1497. in 4to.

Unser Exemplar ist zu Ansang desett. Dasselbe fängt mit dem raten aphorism an. Der setzte der vierten Particula hat die Ausschrift: Aphorismus tredecimus ter. Das letzte Blatt ist mit f III. signirt. Aus der Rudseite eben dies ses Blattes wird der Beschluß mit folgender Anzeige gemacht: Ex gratia clemetissimi iesu qui est rex regum, dnus dnanitum— sic — alpha et o, lux via veritas et vita iudexq3 vivorum et mortuorum splendor glorie, ac matris eius benedicte Finlt pticula qrta aphorismoru copuctois. Actuq3 per magistru Johannem Grüninger civis Argentin. Anno icarnatois. Mccccxcvis. octavo deniq3 yduim January.

January. Der Ornd' ist eine ziemlich gute lateinische Schrift mit vielen Abkurzums gen. Die Ausschriften find mit großer Monchschrift gedruck. Ohne große Anfanges buchstaben, Blattzahlen und Custoben. In unserm befekten Exemplar fand ich G Holzschnitte, bavon einer die Berherrlichung Christi auf dem Berge Thabor, der andere die Ausertlehung der Lodten, und die vier abrigen den David vor Gottvater kniend workellen.

391) Catho cum glossa. Augustae per Johannem Schensperger anno 1497. in 4to.

Diese Ausgabe blieb Hrn. Japf in der Augsburger Buchdruckergeschichte ambekannt. Der Text derselben ist mit größerer, der Kommentar hingegen mit kleis ner Monchschrift auf ununterbrochenen Zeilen gedruckt. Große Anfangsbuchstaben, Seitenzahlen und Eustoden mangeln. Die Signaturen gehen von a — h IIII. Am Ende heißt es: Expliciunt glosule cathonis valde utiles volentibus instrui in bonorum morum acceptatoe. malo4 sugz. optie correcte Impresse. Anno salutis, M. occc. xevil per Johannem Schensperger in Imperiali Civitate Augusta.

Denis hat diese Ausgabe in supplem. Annal. Maittaire num. 3590. angezeigt.

392) Sebastiani Brant stultisera Navis. mit Hossichnitten. Basileae per Joannem Bergman de Olpe anno 1497, in 4to.

E. Hrn. Braum II. Th. S. 291. n. VI. ingleichen Meusels historischslitterarisch = bibliographisches Magazin I. Stud S. 102. u. ff. Unser Exemplar beträgt 148 Blätter. In der Schlussanzeige ließt man: Kalendis Marty.

393) Clarissimi viri Juriuq3 doctoris felicis hemmerlin cantoris quonda Thuricen. varie oblectationis opuscula et tractato. (Basilege) anno 1497. in Fol.

Diese Ausgabe hat Herr Braun in dem II. Th. S. 13. unter den Bischern ohne Anzeige des Jahres, Ortes und Druckers beschrieben. Ich sehe aber nicht ein, warum diese Ausgabe nicht sollte unter diesen Jahrgang gesetzt werden, da es nach dem Elegiacum Kpisodium Sedastiani Brant in livellos felicis Hemmerlin heißt: Ex Basilea Idibus Augusti, M. cccc. xcvII.

394) Liber Epistolarum sancti Hieronymi. Basileae per Nicolaum Kesler anno 1497. in Rol.

Obiger Titel steht mit großen in holz geschnittenen Buchstaben auf ber ersten Seite des ersten Blattes. Die Rehrseite besselben fullet ein holzschnitt, ber

ven h. hieronymus, wie er aus der Pfote eines Lowen einen Dorn herauszieht, vorstellt. Bor und hinter Ihm sind eine hebräische, griechische und lateinische Dis bel aufgeschlagen. Das Werk selbst ist in dren Theile getheilt, davon ein jeder seinen eignen Titel und Register fihrt. Der Druck ist eine schone und zienlich große lateinische Schrift. Ohne große Unfangsbuchstaben, Seitenzahlen und Cusstoden, doch mit Signaturen und Ausschlaften, welche durchgebends mit Kapitals buchstaben gedruck sind. Vor dem Inventarium des dritten Theils stehen die Wapspen des Oruckers und 8 Distichen, wovon die letzte also lauten:

Nil lachefi superat: Nicolaus vivere Kester
Nomen perpetuo me facit ingenio.
Cui merito celebris urbs inclyta sectaq3 abundis.
Rheni condignum dat Basilea locum.
Non nummis nocuis (lector credas: ne labori
Attestatur opus) parcere doctus erat.

Menda operi nulla est: calamu fugias: pete chartas
Pressa: arte nova quaere characteribus.

M. CCCC. XCVII.

Uebrigens wird diese Ausgabe in catalog. biblioth. schwarz. P. II. n. 660. und von Denis in supplem. Annal. Maittaire num. 3627. angezeigt.

395) Michaelis Lochmayr et Pauli Wann sermones de sanctis. Hagenovae per Henricum Gran anno 1497. in Sol.

S. herrn Brauns II. Th. S. 294. In allem find es cxiiii. Germos nen. Das Ganze beträgt 251 Blatter.

396) Epistolae Marsilii Ficini florentini. Norimbergae per Anton. Koberger anno 1497. in 4to.

S. herrn Pangere altefte Buchbruckergeschichte Rurnberge S. 149.

397) Justinus historicus. Venetiis, anno 1497 in Fol. Ohne Anzeige des Druckers.

Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Mit dem II. Blatt fangt Justini historici clarissimi in Trogi Pompei historias exordium, und gleich darauf mit dem nämlichen Titel Liber primus an. Das Ganze ist LIIL foliirte Blatter stark. Der Druck ist eine schwarze und ziemlich gute Monchschrift. Ohne Anfangsbuchstaben und Custoden, aber mit Signaturen, Ausschriften und Marginalnoten. Auf der ersten Seite des letzten nicht foliirten Blattes stehen Tom. 1.

nebft bem Registrum chartarum, und bem Brief bes Marchus Antonius Sabellicus en den Jo. Martheus Contarenus vir patritius folgende vier Distiden:

Aurea Justini Luciq3 epithomata stori
Aere tibi modico candide lector eme.

Cotrahit iste Titi numerosa volumina Livi.
Pompet historias colligit ille Trogi.

Quam bone conjuncti. namq3 hie ubi desinit, ille
Incipit. atq3 unum pene videtur opus.

Rite recognovit quos Justinianus ad unguem
Romanus. Felix lector amice vale.

Venetiis. Mcocc. xcvII. die. VIII. stovembris.

## 398) Diogenes Laercius. Venetiis per Philippum Pinzi. Sumptibus Benedicti Fontanae anno 1497. in Sol.

Gegenwärtige mit herrlich schbnen lateinischen Topen auf förtlausenden Beilen gedruckte Ausgabe sührt obigen Titel. Dann folgen mit dem zweyten Blatt zween Briese; der erste hat die Ausschrift: Benedictus Brognolus generosis patriciis venetis Laurentio georgio: Jacoboq3 Baduario. Sa. Plurimam. D. Am Ende desselben: Venetiis pridie idus Augusti. Mcccclxxv. Der zweyte: Fratris Ambrosii in Piogenis Laextii opus ad Cosmam medicem spistola. In beyden wird von der auf diese Ausgabe angewandten Musse. Bergleichung der besten Exemplare, u. s. w. gesprochen. Mit dem III. Blatt kängt Lider Primus. Laertii Diogenis vitae et sententiae eorum, qui in philosophia prodati suerun an. Das Kerk besteht aus X. Büchern, und endet sich auf dem mit XCV. soliirten Blatt. Die Unterschrift heißt: Impressum Venetiis per Philippum Pinzi. Sumptidus domini Benedicti Fontana: Anno disi. M. ccccxcvii. die XXII Juny. Alsdann solgen noch das Registrum chartarum, und die Tabula huius operis. Aus dem darauf solgenden und letzen Blatt stehen ganz allein die Wappen des Benedist Fontana; die Beschreibung derselben ist schon oben ben Rum. 385. gemacht worden.

399) Questiones subtilissime Scoti in metaphysicam Aristotelis. Ejusdem de primo rerum principio tractatus. Atq3 theoremata. Venetiis per Bonetum Locatellum anno 1497. in Sol.

Diese dren Werken sind 131 Blatt stark, und auf ein schon weises und starkes Papier in gespaltnen Columnen mit ziemlich guter und sehr schwarzer Monchschrift gedruckt. Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Auf der Rehrseite desselben steht ein Brief mit der Ausschrift: Mauricius Hibernicus Minoritani ordinis Reverendissimo Patri dno. dno Petro Barotio Patavino Antistiti salutem. Mit dem zwepten Blatt fangt das Werk selbst also an ?

Joanis dum scoti ordinis minorum: questiones subtilissime super libros metaph'yce Arestotel'. Feliciter incipiunt. Die Anfangsbuchstaben sind sehr scholzschutte. Die Signaturen, Ausschriften und Sitationen auf dem Seitenrand, nebst
den Blätterzahlen sind vorhanden. Die Eustoden selben. Am Ende heißt es: Expliciunt epithomata seu castigationes preclarissimi doctoris Magistri Mauritii Hibernici ordinis Minorum in theoremata doctoris subtilissimi Joanis Duns Scoti eiusdem ordinis. Ac etia in tractatu de p'mo principio eiusdem. Impressa Venetiis
mandato et expensis nobilis viri Domini Octaviani Scoti civis Modoetiensis. Per
Bonetum Locatellum Bergomesem. 1497. duodecimo Kalendas Decembris. Dann
folgen zwen Epigramata, das erste davon führt die Ausschrift: Pauli amalthei Epigrama in metaphysicam Jo. Scoti. Dieses besteht aus 7 Distiden. Das zwente:
Epigrama Daniells Casetani Alexandrei cremonensis sautet asso:

Emula me tenebris: et ceço carcere totum

Nomine tacta meo tempora condiderant

Mauritius: cui fata locum: cui tempora cedunt:

Carcere me ceco vindicat et tenebris.

Den Beschluß machen bas Registrum chartarum, und bas Wappen bes Octavianus Scotus.

etia cum expositione mondini super canones universales ac etia cum expositione Christophori de honestis in antidotarium eiusdem. Additiones petri apponi. Additiones francisci de pede montiu. Antidotarium nicolai cum expositione platearii. Tractatus quid pro quo. Tractatus de sinonimis. Libellus bulcaiis sive servitoris. Copendiu aromatarioru Saladini. Joannes de sancto amando super antidotarium nicolai. Venetiis per Joan. et Gregorium de Gregoriis fratres. anno 1497. in Sol.

Obiger Titel wird auf der ersten Seite mit größern Typen, als das solgende gedruckt gelesen. Mit dem zweyten Blatt ninnnt das Werk selbst seinen Anfang. Das Ganze beträgt 360 Blatter, welche mit arabischen Jiffern numerirt sind. Die großen Ansagsbuchstaben sind ziemlich gute in Holz geschnittne Figueren. Mit Signaturen und Eustoden, doch werden letztere bloß auf der ersten Columne eines jeden Blattes bemerkt. Der Druck ist eine niedliche, kleine und sehr schwarze Monchschrift. Am Ende wird in der Schlußanzeige der oben angesihrte Titel wiederholt, ich setze daher nur den Ansang und das Ende derselben her: Hoc loci consumantur omnia opera divi Joannis mesue — Que omnia supradicta die sinem habent ad laudem dei. Impressa Venetiis per Johannem et Grego-

riug de gregoriis fratres. 1497. die. 14. Octobris. Darunter stehen noch bas Registrum chartarum, und die Wappen der Druder.

Denis hat diese Ausgabe in supplem. Annal. Maittaire p. 431. anges zeigt. Gin Eremplar ift auch in Irfee befindlich.

401) Incipit liber Faceti de moribus Juvenum docens, qui a Chatone erat omissi. P Sebastianum Brant, in vulgare noviter translatus. Ulmae per Johannem Schaesser anno 1497. in 4to.

Diese Ausgabe fant ich nirgends, als in Denis addend. ad supplem. Amal. Maittaire p. 709. num. 6301. Sie verdient baher sicher als eine große Seltenheit geschätzt zu werben.

Dbiger Titel steht zu Ansang, und darunter eben ber Holzschnitt, wie ben Num. 403. Der Druck ist eine beutsche Mönchschrift. Das Ganze besträgt nicht mehr als 14 Blätter. Den Beschluß macht die Exhortatio Sebastiani Brant ad studiose indolis pueros. Darunter wird folgende Schlußanzeige gelesen: Impressum Vlme per Johannem Schaesser Ano. M. cccxxvII.

402) Homeri Iliados libri XXIV. per Laurentium Vallen. in latinum fermonem traducti. Per Baptistam Farfengum anno 1497. in Fol. Ohne Angeige des Ortes.

Diese Ausgabe ist 90 Blåtter start, und auf ununterbrochnen Zeilen mit schonen lateinischen Typen gedruckt. Den Ansang macht ein Brief — der viels mehr eine Dedisation ist — mit der Ausschrift: Bernardinus Laurinus Brixianus illustri ac excellenti Domino Nicolao corigisis Moecenati suo observandissimo S. P. D. Mit dem dritten Blatt nimmt das Werk selbst nach der mit Kapitalbuchs staden gedrucken Anzeige: Homeri Poetarum supremi llias per Laurentium vallen. in latinum sermonem traducka soeliciter incipit: seinen Ansang. Große Ansangs buchstaben, Ausschriften oben am Rand, Blätterzahlen und Eusteden sehlen. Die Signaturen sind da. Der Druckort wird vermuthlich Brixen seyn. Um Ende: Accuratissime ac solerti cura Impraessum ac emendatu hoc opus. p Venerabile. d. psbyten Baptista Farsengum. Impensa vero. d. Francisci Laurini civi — sic — Brixiani. Anno a natali xpiano. McccclxxxxvvII. Die vero sexto Mensis septembris.

403) Esopus moralisatus cum bono comento. anno 1497. in 4to. Ohne Anzeige des Ortes und Druckets.

Unter bem oben augefilhrten Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes in einem Holzschnitt ein Lehrer mit zwen Schulern vorgestellt. Bon dem Katheder



Ratheber des Lehrers an bis zu den Schillern herunter hangt ein Zettel mit der Aufschrift: accipies tanti doctoris dogmata sancta. Am Ende ließt man folgende Unterschrift: Elopy fabulator pelarislimy eu suis moralisatoidy ad nei instructozy pulcherrime appositis. Impssus and salutis nee. M. coce. xcvii. Der Druck ist eine kleine gothische Schrift, und sicher Deinrich Quentels zu Shlu Druck. Dennt den beschriedenen Holzschnitt sinde ich auf Buchern, welche er mit und ohne seinem Namen gedruckt hat, und die einerley kleine gothische Lettern haben. Ohne große Anfangsbuchstaben, Seitenzahlen und Eustoden, doch mit Ausschriften und Signaturen. 39 Blätter stark.

### 3ahr 1498.

404) Textus Sententiarum cum conclusionibus magistri Henrici Gorichem, et Concordantiis Biblie ac Canonum, nec no in principio singularu distinctionu utilimis — sic — summariis, diligentissime jam primu appositis. Item errores quidam Parissus — sic — revocati, et articuli in quibus Magister comuniter non tenetur. Item registrum totius libri. Basileae per Nicolaum Kesler anno 1498. in Sol.

Bon diesem Werke sind schon altere Ausgaben, mit benken die gegens wartige übereinkommt, beschrieben worden. Obiger Litel wird zu Ansang gelesen. Uedrigens hat das Werk Aufschriften; Stationen am Rande und Signaturen, welsche mit den Buchstaben a — t — A. T. bezeichnet sind. Der Oruck ist eine ziemslich gute Monchschrift. Am Ende wird nach den articulis erroneis in der Schlußenzeige der obige Litel wiederholt. Zuletzt heißt est: Impensis atg3 singulari opa Nicolai Keslers civis Basilien. ad honorem sancte et individue trinitatis ac sidei catholice augmetu et tuitionem q emedatissime impressus. Anno incarnationis dni post Millesimu quaterq3 centesimu nonagesimo octavo: Decimo vero Kalen. Marty. Parauf die Wappen des Druckers. S. Weisling. Armament. cathol. p. 691.

405) Sermones de sanctis Francisci Maronis Ord. Min. cum aliis tractatibus. Basileae per Jacobum de Pforczen, anno 1498, in 40.

Von dem Verfasser giebt Weislinger in Armament. cathol. p. 692. wo zugleich diese Ausgabe angezeigt wird, einige Nachricht. Auf der ersten Seite des ersten Blattes steht der Titel nehst der Auzeige der hier zusuchenden Materien. Darauf folgt eine to Blatter starke Tabula. Mit dem daraus folgenden und fol. I. 3 3 signirten Blatt fangt bas Merk selbst mit einer rothgebruckten Ausschrift an. Der erste Ansangsbuchstabe ist ein Holzschnitt, und gleichfalls roth, die übrigen nebst den Enstoden sehlen. Signaturen und Ausschriften sind da. Der Druck eine kleine und ziemlich gute Monchschrift. In a Columnen. Gollix numerirte Blatter. Buchsstaben auf dem Seitenrand statt der Shen. Um Ende: Sermones Francisci Maronis de sanctorum, laudidus siniunt kelleiterische trackatiqus subtilissimis sparsim annexis et ab eo editis impres — sie en kasilee per magistrum Jacodum de Pforczen post partu virginis salutiseru Anno Millesimo adringentesimo nonagestomo octavo.

Uebrigens führt diese Ausgabe Ladmann, Suhl, Mylius, Hocker, u. a. m. an.

406) Incipit Tractatus de modo opponedi et rindendi venerabilis dini Alberti magni: deo auxiliante. Coloniae per Henricum Quentell, anno 1498. in 4to.

Daß diese Ausgabe ganz unbekannt senn musse, schließ ich aus dem allgemeinen Stillschweigen der Bibliographen, welche ich wenigstens darüber nachs geschlagen habe. Sie saugt ohne Lies en. Das erste Blatt ist ganz leer. Das zwente ist mit z II. signirt, und fangt mit der Ausschrift, die ich oben statt des Litels angesührt habe, an. Die Zellen laufen ununterbrochen sort. Ansangsbuchsstaden, Seitenzahlen und Eustoden sehlen. Ausschriften und Signaturen sind da. Das Ganze beträgt 28 Bl. Am Ende wird folgende kurze Schlußanzeige gelesen: Per Henricum Quentell, Anno dni M. CCCC. xCVIII.

407) Prestatissim — sic — facre theologie. necno juris pontificii doctoris et artium magistri, ac ecclesie Pataviesis Canonici domini Michaelis Lochmaier parochiale curato4 feliciter icipit. Hagenovae per Henricum Gran, anno 1498. in 4to.

Obiger Titel wird zu Anfang mit größern Typen, als das folgende gedruckt gelesen. Dann folgt auf II Blättern das Register. Mit dem izten Blatt winner das Wert selbst seinen Ansang. Ansangsbuchstaden, Seitenzahlen und Eustoden sehlen. Die Signaturen von a — s. nebst den Aussichristen und Buchstaden an dem Rand, die die Sophen anzeigen, sind vorhanden. Der Oruck ist eine ziemlich gute und lesbare Wonchschrift, auf gespaltnen Solumnen. Zu Ende: Tractaty in parochiate zurato4 — impressus ac diligenter revisus p sollertem Henricu Gran. Timptali oppido Hagenow: expess et suptide puidi viri Joh'is Rymnan sinit sellciter Anno däi m. cccc. xcviii. xx. die mess August.



Biefe Musgabe finder finder find auch ju Burbeim, Irfee, Munberg und Rottenbuch.

408) Tractatus Vuilhelmi parificulis super passioe Christi, Hage-

Dieses Werkden besteht aus xlv Kapiteln, welche voen am Rand ans gezeigt sind. Sie laufen in einer Reihe kort, so, das nirgends ein Anstag, ober Ende, oder der Columnentitel eines Kapitels angezeigt, oder auch nur der nins deste lere Zwischenraum gelassen wäre. Der Druck ist der namliche, wie in dem annmittelkar vorhergehenden. In 2 Columnen. Mit Signaturen und Blattzahlen derne claxifind. — Ohne Custoden. Am Ende sieht: Finit tractatulus perutilis sup passione domini: editus per Wilhelmum Parissensem Impressus in imperiali opppido Hagenaw per Henricuz Gran Anno 2 nativitäte domini Millessmo greegz vetesimo nonagesimo octavo: seita sexta post Valentini. Dann macht eine Einsteitung in der Art einer Borrede — die schieklicher zu Ansag stünde — und ein zwey Blatter startes Register den Beschluß.

Diese Ausgabe steht im Maittaire, und ist auch zu Burheim, Irsee, Mirnberg und Weingarten, im

409) Vocabularius breviloquus cu arte diphthongandi, punclandi et accentuandi. Norimbergae per Anton. Koburger anno 1498. in Fol.

Diese Ausgabe wird von herry Braun II Th. S. 302. hinlanglich bes schrieben. In ber Unterschrift ift die Anzelge bes Monattages die XIII mensis July, fatt die XII falsch angegeben. Ferner S. M. herrn Panzers Buchbruckergeschichte Rurnbergs S. 153.

- A10) Epistola Rabbi Samuelis Israelite missa ad Rabbi ysaac magistrum Synagoge in subjulmeta, civitate regis Morochorum &c.
  Norimbergae per Casparum Hochseder anno 1498 in 4to.
  - S. herrn Pangers altefte Buchbrudergesthichte Rurubergs G. 154.
- 411) Missale Salisburgense. Norimbergae per Georgium Stochs de Sulczbach, anno 1498, in gr. Rol. auf Dergament.

Eine Ausgabe dieses Missals, die vermuthlich nur auf Papier gedruckt sepn mag, hat herr Schrant in seiner Baperischen Reise S. 203. nur ganz kurz angezeigt,



angezeigt ...... mag baber eine glabere Befchreibung unfers prachtvollen Exemplars bier nicht gang am unrechten Orte fteben.

Das Gange ift mit einer sehdnen und großen Mondschrift auf ein berre lich weißes und ftarfes Pergament gebrudt. Den Anfang machen auf ber Rehr= feite bes erften Blattes bie Erzbifchofliche Infignien, Die Inful namlich, Dectoral, und Stab, unterhalb find zwen Schilbe, auf einem berfelben fiebt in einem gol-benen halben Beld ein aufrecht ftebender Low, die andere Salbicheide bes Schilbes ift roth, und wird durch einen weißen Streif in zween Theile getheilt. Auf bem gegenüber ftebenben ichwarzen Schild ift ein Rettich ober Rube. Der Rand ift auf allen Seiten mit lebendigen Farben und Gold gezieret, darunter findet fich noch in einem Reinen Schild ein einem Reh abnilches Thier. Mit dem zwenten Blatt faugt: Ordo I'm notula metropolitane ecclesie salisburgensis ad faciendam aquam benedicta an. Dann folgt auf 6 Blattern ber Rirchentalenber, und nach biefem : Sequuntur informatioes et cautele observade ps bitero volenti divina celebrare. Dieß alles zusammen beträgt 19 Platter. Mit bem folgenden Fol. I. numerirten Blatt: Incipit Missale integrus tam de tempore q se sanctis s'm rubrica ecclesse Salzeburgensis cu omnibus suis requisitis. Der Opdo Missalis ist coli. numerirte Blatter ftart. Auf dem letten nicht foliirten Blatt wird eine fehr lange Schluffe anzeige gelesen, wovon der Anfang und bas Ende also lautet: Missale et de tempe et de sanctis nomodo s'm notula metropolitame ecclésie salisburgésis ordinatu: veru etiam haud exigua opa adhibita: ---- Demu Vo in officina Georgii Stöchs ex Sulczpach civis Nurnbergen. expensa Joannis Ryman impressium. bus augusti anni ab incarnatione messye nonagesimi octavi supra millesimu quadringentelimu: finit. Der Canon ift mit febr großen gotbischen Lettern gedruckt. Die Anfangsbuchstaben ber vorzuglichen Feste sind durchgeheubs mit Gold, und leben-bigen Farben prachtig gemalt. Die Rubriken und Aufschriften nebst den Anfangsbuchstaben ber mindern Feste sind rothgedruckt. Signaturen sind da, boch ohne Euftoben. Der Canon ift von bem jegigen in etwas unterschieben, indem man nach den Worten communicantes &c. Joannis et Pauli Cosme et Damiani lieft: Nec non et illorum fanctorum, quorum folennitas hodie in conspectu divine ma-jestatis tue celebratur. domine Deus noster in toto orbe terrarum. et omnium fanctorum tuorum &c. Die Deffe mit ber Auffchrift milla, pro cuins anima dubitatur. wird barim nicht gefunden.

Pon Diesem Missale ist auch ein Exemplar zu Rottenbuch, es muß aber selten sen, da es herr Panzer in der Nilrnberger Buchdruckergeschichte S. 154. nur aus hr. Schranks Baierscher Reise kennet.

The constraints

412) Dictionarius Pauperum. Parisiis per Andream Bocard. anno 1498. in 4to.

Das Ganze beträgt ohne das z Blätter starke Register exviii. soliirte Platter. Der Druck ist eine kleine Mondschrift, auf gespaltnen Columnen. Ohne Eustoden. Am Ende ließt man solgende Unterschrift: Explicit sumula omnibus verbi divini seminatoribus pernecessaria que est extracta a magno dictionario. et potest dici dictionarius pauperum licet de abstinentia intituletur. — — Impressa Parisii per magistrum Andrea bocard. Anno m. cccc. xcviii. Idiba novebris.

Diefe Ausgabe fand ich nirgends.

413) Lectura fratris Pauli scriptoris ordinis minoru de observatia qua Edidit declarado subtilissimas doctoris subtilis sententias circa Magistrum in primo libro. Tubingae per Joannem Otmar, anno 1498. in Fol.

Diese Ausgabe hat herr Braun in dem Ik Th. S. 304. hinlanglich

414) Rosarium sermonum predicabilium ad faciliorem predicantium comoditatem novissime copilatu &c. Venetits per Georgium de Arrivabenis, anno 1498. in 410.

Diger Titel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Auf der Rehrseite eben desselben. folgt der Bricf des Bersassers an den Bernardin. Presdyt. cardin. tit. s. crucks in hierusalem. Dann carmina in comendationem huius operis. Darauf ein zwensaches Register. Dieß alles zusammen beträgt 30 Blatter. Auf dem nächsten Blatt fängt das Wert selbst mit folgender Ausschrift an: Incipit Rosarium sermonum predicabilium per quadragesimam et totum anni circulum: editum per vite venerabilis religiosum fratrem Bernardinum de Busti ordinis sancti Francisci de observantia predicatorem docissimum. In allem XL Sermonen. Der Druck eine sehr kleine, und schwarze Monchschrift. 261 foliirte Blätter. Am Ende die Insignien des Druckers, und das Registrum chartarum. Endlich folgende kurze Unterschrift; Impressum Venetiis per Georgiuz Arrivabenis sub anno dominice incarnationis. 1498. p'die Kalédas Junias.

415) Secunda Pars Rosarii de Bustis. Venetiis per Georgium de Arrivabenis, anno 1408. in 4to.

Dige Worte werden statt des Titels auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Dann folgt ein 17 Blatter startes nicht solivites alphabetisches Sachenregister. Auf dem 19ten und mit 1 soliviten Blatt nimmt das Wert selbst mit der gleichlautenden Ausschrift, wie in dem unmittelbar vorhergehenden seinen Ansang. Die aussere Gestalt und Sinrichtung ist von jenem in keinem Stude unterschieden. Das Sanze besteht aus 409 Blattern. XL Predigten, die durchgehends oben ant Rand angezeigt sind. Am Ende ließt man nachstehende Unterschrift, die mit lateis nischen Lettern gedruckt ist: Finit compendium sermonum predigabilium quod Rosarum — sic — appellatur noviter editum per fratrem Bernardinum de Bustis ordinis minorum: ac diligentissime per ipsum revisum et castigatum Impressum vero Venetiis maxima cum diligentia per Georgium de Arrivabenis ab anno Incarnationis dominice. M. CCCC. LXXXXVIII. XVII Kalen. Septembris. Darauf noch die Wappen des Oruckers und das Registrum chartarum.

Diese zwen Werke werden in Maittaire, und Biblioth. Schwarzianae catalog. P. II. Num. 688 angesührt.

## 3ahr 1499.

416) Terentius der Hochgelert un aller brüchlichest Pont. von latin zu tütsch transseriert. u. s w. Argentinae per Joan. Grüninger, anno 1499. in Fol. mit Holzschnitten.

S. hrn. Panzers Annalen ber beutschen Litteratur C. 242. ingleichen hrn. Brauns II Th. S. 309.

417) Bartholomaei Sybillae ordinis Praed. Speculum peregrinarum quaestionum. Argentinae per Joan. Grüninger anno 1499 in 4to.

Eine frühere Ausgabe bieses Werkes ist unter bem Jahre 1493. Num. 310. beschrieben worden. Die gegenwärtige hat Hr. Braun II Th. S. 309. binlänglich beschrieben.

418) Tractatus sacerdotalis de sacramentis deq3 divinis officiis et eoru administrationibus. Argentinae per Martinum Flach, anno 1499. in 4to.

Diese Ausgabe ist ein wortlicher Nachdruck berjenigen, so unter dem Jahre 1496. Num. 362. ist beschrieben worden. Dbiger Litel steht ju Anfang. In 2 Columnen. Dine Anfangebuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, boch mit Ausschleiten und Signaturen. Letztere gehen von a — q. Um Ende: Finit tactatus perutilis de administratioe sacramento4. de expositioe officii misse de dicedis koris canonicis. deq3 censuris eccl'iasticis canonice observandis. Impsius Argentine p Martinu slach. and dni. M. CCCC. XCIX.

Ift auch zu Irfee und Rottenbuch befindlich.

419) Psalterium cum apparatu vulgari samiliariter appresso. Latele nisch psalter mit dem teutschen nühlichen daben gedruckt. Augustae per Erhardum Ratdolt, anno 1499, in 4to.

Diese Ausgabe wird von herrn Zapf in ber Augsburgs Buchbruderges schichte S. 131 angezeigt. Ausführlich wird fie von hrn. Panzer in der Beschreis bung der altesten Augsburgischen Ausgaben der Bibeln S. 40. u. folg. beschrieben.

- 420) Baptiste Mantuani Carmelite: de Patientia aurei libri Fres. Basileae per Joannem Bergmann de Olpe, anno 1499. in 4to.
  - S. Hrn, Braund II Th. S. 311.
- 421) Gramatica. P. Francisci nigri A. veneti sacerdotis oratoris facudissimi: cum metrica arte eiusdem: cuctaq3 poematum genera perpulchre elucidans. Basileae per Jacobum de Pfortzen, anno 1499. in 4to.

Obiger Litel steht auf ber ersten Seite des ersten Blattes, und darunter die Mappen des Oruders. Mit dem zwepten folgt die Zueignungsschrift des Verfassers an den Leonardus Botte. Auf dem dritten Blatt nimmt das Wert selbst seinen Ansang. Der Orud ist eine mittelmäßige Monchschrift. Nichts als die Eustoden mangeln. Am Ende des & Blatter starten Registers ist folgende Schlußsenzeige zu lesen: Facundissimi oratoris: P. Fracisci nigri: gramatice artis opusculum: opera honesti viri Jacobi de pfortzen impressorie artis magistri: in urbe Basilea Anno nostre salutis M. CCCC. XCIX. quinto nonas Martias seliciter est cosumatu.

Ein Exemplar davon ist auch zu Irsee und Erlangen. M. S. Hoders catal. biblioth. Heilfbron. p. 261.

422) Sermones magistri Pauli Wann de Tempore. Hagenovae per Henricum Gran, anno 1499. in Sol.

Mit einem alphabetischen Sachenregister, das einen eignen Titel hat und ro Bl. start ist, wird der Ansang gemacht. Auf dem daranf folgenden Blatt steht ganz allein der obige Titel. Mit dem i zten Blatt fangt das Wert selbst an. In allem sind es LXXIIII. Sermonen. Mit gothischen Typen auf gespaltnen Solumnen gedruckt. Ohne Ansanschuchstaden, Seitenzahlen und Enstweren, aber mit Aufschriften und Sisgnaturen. Der Beschluß wird mit folgender Anzeige gemacht: Sermones anicales perutiles totius ani per celeberrimum viru magistrum Paulum Wan: sacre theologie doctorem. et per eundem Patavia dum esset canonicus et peticator cathedrais ecclesie ad populum declamati. expésis providi viri Johanis rynman dilitigentet, revisi et impressi in imperiali oppido Hagenaw per Henricum Gran, siniunt seliciter Anno salutis nostre post millesimu quaterq3 centesimu nonagesimu nonu XVI. die mensis octobris.

Maittaire führt diese Ausgabe aus P. Marchand. und ein paar Biblios theken Tom., IV. S. 694. an.

Same of the state of the state

423) Sermones domicales perutiles a quoda fratre Hugaro ordinis minoru de observantia coportati Biga salutis intitulati seliciter incipiunt. Hagenovae per Henricum Gran, anno 1499. In 4to.

Dbiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes mit größern Lettern, als das Folgende, gedruckt gelesen. Darauf folgt die Borreve und das Register. Mit dem zten Blatt beginnt das Berk selbst. Boran steht: Incipiunt sermones dominicales qui nuncupantur Biga salutis. Sie sind in allem CXXIV. Sermonen. In a Columnen. Mit Ausschriften und Signaturen. Der Druck eine mittelmäßige Monchschrift. Am Ende: Sermones dnicales perutiles Biga salutis intitulati. a quodam fratre Hungaro in conventu Pesthien. fratrum mino4 de observantia coportati Impensis q03 et sumptibus providi viri Johanis Rymman perindustrium Henricum Gran in imperiali oppido Hagenaw inibi incolam diligentissime impress ac emendati Finiunt seliciter. Anno ab incarnatioe dni M. CCCC. XCIX. in prosesso sancti Michaelis.

C. Beislingers Armament. cathol. p. 727.

424) Sermones de fanctis perutiles à quodam fratre Hugaro ordis mioru de observantia coportati Biga salutis intitulati seliciter incipiunt. Hagenovae per Henricum Gran, anno 1499. in 4to-

Diese sind der zweite Theil der unmittelbar vorher beschriebenen Pres digtsammlung. Obiger Titel sieht zu Ansang. Der Oruck und die außere Gestalt ist wie in dem vorigen Theil. In allem sind es exxx. Sermonen. Die Schlussangeige unterscheidet sich von derzenigen des ersten Theils in so weit, daß es statt Sermones dominicales &c. heißt: Sermones perutiles de fanctis &c. — per industrium Henricum Gran in imperiali oppido Hagenaw inidi incolam — Anno ab incarnatioe domini Millesimo quaterq3 centesimo nonagesimo nono xxxx, die mensis July.

Uebrigens ist diese Ausgabe auch zu Weingarten und Burheim. Auch wird sie von Schoepslin in vindiciis typographicis p. 114. angeführt.

425) Breviarium super totum Corpus iuris Canonici. Memingae per Albertum Kune de Duderstat, anno 1499, in fl. Fol.

Diese Ausgabe kommt mit berjenigen, welche unter dem Jahre 1486. Num. 182. ist beschrieben worden, vollkommen überein, nur die Anzeige des Jahres in der Schlusanzeige macht den Unterschied aus. Obiger Titel sindet sich auf der ersten Seite des ersten Blattes. Auf der Kehrseite steht die Zueignungsschrift des Verfassers an den General des h. Geistesordens. Mit kolio II. sängt das Werkselbst an. Das Ganze besteht aus cxxix. folisten Blättern. In 2 Columns. Der Druck eine kleine und zure Mondsschrift. Ohne große Anfangsbuchstaben und Eusteden, Am Ende: Decretorum ac Decretalium Sexti ac clementinarum perutile Breviarium. — — Impressum Memingen per Albertuz Küne d' duderstat. Anno salutis. 1499. Darauf macht das vier Blätter starke Register den Beschluß.

Uebrigens so bekannt jene Ausgabe von dem Jahre 1486 ift, so uns bekannt ift die, gegenwartige, indem sie nicht nur dem Maittaire und Denis unberkannt geblieben, sondern sich auch souft nirgends findet.

426) Mirabilia Romae, Romae per Eucharium Silber, anno 1499. in 8vo.

Eine ziemlich gute Monchschrift. Großere gebrudte Anfangebuchstaben und Signaturen. Auf bem zwenten Blatt — pas erste wird in unserm Eremplar vermift — fteben in einem Holzschnitte bren Kronen. Die Pabstliche in ber Mitzte, zur rechten die Kaiserliche, und zur linken Hand die Konigliche; unter einer geden

jeben bangt ein Bappenschild: als ber doppelte Abler unter der Kaiserlichen, das Pabstliche unter der Liara, und unter der Kbniglichen ein leerer Schild, auf welchem in die Quere die Buchstaben S. P. Q. R. stehen. Dann fangt das Bertschen: Roma civitas sancta caput mundi &c. an. Am Ende wird splgende Untersschrift gelesent Impressum Rome in campo flore per Eucharlum Silber al'3 franck. Anno dni. m. cccc. xcix. die. xii. mensis Septembris.

Won den verschiedenen Ausgaben dieses Buches s. m. Riederers Nachs richten zur Kirchen : Gelehrten : und Buchergeschichte, III. Band, S. 394. f. Fremmuthige Betrachtungen über alte und neue Bucher S. 36. fg. und hrn. Pans gerb Annalen hin und wieder.

427) Epithoma expositionis canonis misse magistri Gabrielis Bial sacre theologie licentiati. Tubingae anno 1399, in 4to. Ohne Angeige des Druckers.

Diese Ausgabe hat hr. Braun II. Th. S. 316. hinlanglich beschrieben.

428) Plautinae viginti Comediae emendatissimae cum accuratissima ac luculentissima interpretatione doctissimorum virorum Petri vallae placentini ac et — sic — Bernardi saraceni veneti. Venetiis per Marcum Firmanum, in Ros.

Der angesihrte Titel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Auf der Kehrseite solgt die Dedikation mit der Ausschrift: Joannes Petrus valla inclyto utriusgz juris doctori scaramuzae trivultio Mediolanensi patricio primario. S. D. Eternam. Darunter stehen zwen Epigramme, das erste sührt die Uederschrist: Pauli canalis patricii veneti carmen, und das zwente: Andreae Maronis drisiensis — sic — epigrama. Auf dem zwenten Blatt solgen: Joannis petri vallae in plautinas comoedias comentationes. Das Ganze ist mit sehr schdenen kleinen lateinischen Typen gedruckt, und 92 Blatter stark. Die Zeilen lausen ununterbroschen sort. Große Ansangebuchstaden, Blattzahlen und Enstehen. Ausschrift ten und Signaturen sind da. Am Ende ließt man folgendes: Impressim venetiis aere et impensa eruditi viri Marci Firmani. Darauf sommt noch das Registrum chartarum, und die Worte: cum gratia et Privilegio.

Diese Ausgabe samt der unmittelbar darauf folgenden wird in catalog. biblioth. schwarz. P. II. num. 701. angezeigt. Uebrigens scheint mir dieses Werk bloß den ersten Theil der Plautischen Kompdien auszumachen, und daher aus eben der Offizin, und in eben dem Jahre, wo der nachfolgende Theil erschienen ist, gleichfalls gekommen zu sepn.

129) Plautinae Comoediae septingentae cum emendationibus et ennarrationibus Bernardi saraceni. Venetiis per Simonem Bivilaqua anno 2499. in 301.

Der gegenwartige zweite Theil fangt ohne Titel sogleich mit der Dedis kation an. Die Aufschrift davon heißt: Reverendissimo in xpo pri Fracisco Marcello Potisici Tragurino Bernardus Saraceng venetus. S. P. D. Darauf folgt mit etwas kleinerer lateinschen Schrift: Bernardi Saraceni veneti emendationes in singulas plautinas comoedias quae septingentae ferme sunt: in quibus etiam castigati sunt errores interlocutorum fere quadringenti. Nach diesem fangt mit dem 8ten Blatt Plauti Comici clariss. Amphitryo an. Der Text ist mit großen und das übrige mit kleinen niedlichen rdmischen Lettern gedruck. Die Anmerkungen umgeben denzselben mehrentheils auf dren Seiten. Das Ganze besteht aus 256 Blattern. Nichts als die Aufschriften und Signaturen sind vorhanden. Auf der ersten Seite des vorletzen Blattes steht folgende Schlußanzeige: Impressum Venetiis per Simonem Papiensem dietum Biuilaqua: et summa diligétia emendatu ut ex postremis castigatioibus patedit. Anno humaitatis xpi. m. cd. xcix. xv. klendas octobres. Sereniss. Augustino Barbadico Venetorum duce Imperante. Darnach solgen noch zwei furze Epigramme, die Wappen des Druckes und desselben Privilegium mit der Anzeige: cum gratia et Privilegio. Den Beschluß machen das Registrum chartarum, und die Anzeige der Drucksehler mit der Ausschrift: Errata.

430) Sermones Quadragesimales de vitiis Reverendi patris fratris Antonii Bitontini: per modum dyalogi ad Illustrem et religiosis-simu principe Guidantoniu Urbini ac Duratis comitem precelletissimu. Venetiis per Joannem Hertzog, anno 1469. in 4to.

Dbiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Auf der Kehrseite fängt das nach alphabetischer Ordnung eingerichtete Sachenregister an. Mit dem oten und I. foliirten Blatt beginut die erste Borrede sast mit gleis der Ausschrift wie der Titel. Dann die Responsio ad prologum. Nach dieser die zwente Borrede, und endlich auf dem mit 5 soliirten Blatt das Werk selbst mit Onica LXX. Sermo I. Das Ganze ist auf gespaltnen Columnen, und 200 soliirte Blatter stark. Der Oruck eine kleine und sehr schwarze Monchschrift. Ohne große Ansagsbuchstaden und Eustoden, doch mit Blattzahlen, Ausschriften und Signaturen. Sermonen sind es LlX. Am Ende: Sermones quadragesimales de vitils Reverschi patris fratris Antonii de Bitonto: ordinis minoru de observantla: exacta cura et diligentia revisi emendatiq3: justu et impensis Nicholai Frankforth. Arte its Johannis hertzog impressoris: In venetiaru urbe: selici numine expli-

einnt Anno natitatis — sic — xpi post millesimu qterq3 centesimu nonagesimo nono. XVI. Kalendas Marty. Auf ber Rebrseite bes letten Blattes machen bie auf ein lauglichtes schwarzes Biereck gebruckte Bappen bes Druckers ben Beschluß.

Diese Ausgabe hat Denis in supplem. Annal. Maittaire num. 3923. angezeigt.

# 431) Fratris Baptistae Trovamalae ord. Min. Rosella casuum. Venetiis per Paganinum de Paganinis, anno 1499. in 4to.

Dieses unter bem Namen Summa casuum Baptistiniana bekannte Berk fängt mit einem weitläuftigen Register an, und wird vermuthlich auch einen Litel haben, der aber nehst noch ein und anderm Blatt des Registers in unserm Erems plar vermißt wird. Nach dem Register beginnt das Werk selbst auf dem mit I. sow litten Blatt mit der Uederschrift: Incipit liber q Rosella casuum appellutur. editusper venerandum religiosum fratre Baptistam Trouamala ordinis minoruz observantie professorem integerrimum. Der Druck ist eine kleine, niedliche Monchschrift. In 2 Columnen. Ohne große Anfangsbuchstaden und Eustoden. Mit Signaturen, arabischen Seitenzahlen und Zissern am Rand statt der Sophen. 479 numerirte Blätter. Am Ende: Explicit suma Rosella cu maximo studio emendata. Venetiis impressa per Paganinum de paganinis. Anno domini. M. cccc. xcix. die vero xxi. decembris. Das Registrum chartarum macht den Beschluß.

Diese Ausgabe hat Leich de origine et incrementis typographiae Lipsiensis unter ben Supplementen zum Maittaire p. 14c. angeführt. S. auch Beise linger in Armament. cathol. p. 731.

### 432) Nicolai Perotti Cornucopiae, seu comentarii linguae latinae. Venetiis per Aldum Manutium, anno 1499. in Fol.

Auf ber ersten Seite bes ersten Blattes steht nehst dem Titel und dem Privilegium wegen dem Nachdruck die Anzeige desjenigen, was der Leser in diesem Werte zu suchen hat. Auf der Kehrseite eben desselben Blattes solgt ein Brief an ben Leser mit der Ausschrift: Aldus Manutius Romanus Lectori. S. In diesem sagt der vortresliche Aldus: Habes nunc lector amice diligenter, ac miro ordine typis nostris excusum Perotti sypontini pontisicis cornucopiae. in quo si quid vel a nobis, vel ad ipso authore erratum suerit, ignoscendum est. nobis od eas ipsas, quas supra diximus, rationes. Aldus hat auch meines Erachtens durch das diligenter, ac miro ordine von dieser Ausgabe nicht zu viel gesagt, indem sie ein wahres Muster der Ordnung, und typographischer Schönheit genannt werden darf. Als Belege des ersten sehe man das zu Ansang stehende, und 26 Blätter starter



Worterregister, in welchem ben einem jeden Wort-sowohl das Blatt, als die Zeile bes zu suchenden Wortes angezeigt ift. Jebe Seite enthalt 59 Zeilen, welche durchs gehends mit arabischen Ziffern 1. 2. 3. bis 59. numerirt find. Zur eppographia schen Schönheit rechne ich den ungemein niedlichen lateinischen Drudt, bas ichone, weiße und glatte Papier, den leer gelaffenen breiten Rand, u. f. w. Aber Abie sche Ausgaben haben des Lobes nicht nothig! - "Nach dere schoo gevachten Wors terregister folgt mit dem 28sten Blatt die Anzeige und Verbesserung der Druckseha ler. Auf dem 29sten ein Brief mit der Ausschift: Lodouicus cleaxius Patavinus illustriffimo principi Guido Vrbini duci. S. und auf der Rehrseite biefes Blattes: Pyrrhi Perotti in cornu copiae, five comentarios linguae latinae ad illustrem principem Federicum — sic — ducem et ecclesiastici exercitus imperatorem invictissimum, Prooemium. Darauf Brevis commemoratio vitae. M. Valerii Martialis. Endlich beginnt auf dem 31sten und wit 1, foliuten Blatt bas Werk selbst mit der eben angezeigten Auffchrift der Borrede: Nicolai Perotti Cornucopiae &c. Das Gauze ist von der ersten foliirten Blattzahl an 642 Seiten ftark. Am Ende steht nebst dem Registrum chartarum folgende Schlufanzeige: Venetiis. In Aedibus Aldi. Mense Julio. M. ID. und Das Privilegium wegen bem nachbruck mit ber Anzeige: Hunc librum non lieet cuiq3 in locis et Dominio Illu. S - enatus -V — eneti — impune typis excudere. Uebrigens mangelu große Ansangsbuche faben, und die Cuftoben werben blog auf ber Rebrfeite eines jeden Blattes bemerft.

Diese Ausgabe wird in catalog. biblioth. schwarz. P. II. num. 898 b) und in Maittaire Tom, IV. p. 693. angezeigt.

### 433) Elegatie minores Augustini Daci. anno 1499. in 4to.

Eine etwas frühere Ausgabe dieses Berkdens ist unter, dem Jahre 1496. Num. 386. angezeigt worden, von welcher die gegenwärtige bloß ein gest nauer Nachdruck zu senn scheint, doch hat ste'dieß vor jener zum voraus, daß sie die jetzt noch unbekannt geblieben ist. Obiger Litel wird zu Anfang gelesen. Auf dem zweiten Platt fangt das Berkchen mit folgender Ausschrift an: Augustini Daci senensis. sagogicus libellus in eloquentie praecepta. ad Andream dhi christosferi siliu. Das Ganze ist 25 Blätter stark. Ohne große Anfangsbuchstaben, Seistenzahlen und Eustoben, doch mit Ausschriften und Signaturen. Der Oruck eine kleine, ziemlich gute Monchschrift. Am Ende steht die nämliche Unterschrift, wels che ben der oben genannten Ausgabe angezeigt worden, nämlich: Adest tibi studiosissime adolescens eloquentissimi Augustini senensis preptiomi sinis optatus. &c. Anno XCIX.

Alebrigens sehe man barüber hie und ba Hrn. Breuns II. Th. nach.

Jahr

## Jahr 1500.

434) Die vier zweizig alten, oder der guldin Thron./ Strasburg durch Johann Schot, in dem Jahre 1500. in Fol. mit Holzschnitten.

S. hen, Pangers Annaten ber beutschen Litteratur G. 244.

435) Liber de Confutatione hebraice secte. Argentinae per Martinum Flach, anno 1500. in 4to.

Ift von hrn. Braun im II. Ih. S. 319. hinlanglich beschrieben worben.

436) Scholastica historia Magistri Petri Comestoris sacre scriptura ferie breve nimis et expositam exponentis. Argentinae anno 1500. in Sol.

Diese Ausgabe hat Freytag adparat. litter. Tom. I. p. 164. et sq. ausgezeigt und hinlanglich beschrieben. Ferner s. m. Mylii memorabilia biblioth. Jenens. p. 158. Solgeri cat. bibl. Tom. I. p. 62. auch hat Maittaire diese Ausgabe. Der Druck ist eine mittelmäßige Monchschrift. In 2 Columnen. Ohne große Ansangebuchstaben, Blattzahlen und Eustoben, doch mit Ausschriften und Signaturen. Mit dem 207ten und letzen Blatt wird das Werk also beschlossen: Scholastica historia magistri Petri comestoris. Impsta argetine sinit seliciter. Anno salutis nostre Millesimo quingentesimo. XV. die mensis July.

437) Decretum Gratiani. Basileae per Johannem Amerbach et Johan. Froben de Hamelburg, anno 1500. in 4to.

Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes nebst folgens ben drey Distichen gelesen:

Qui decreta patra lector studiose cupiscis:

Correctu ingenti prorsus ab arte librum:

Multa hic ex omni qdrantia parte decora:

Et lectu invenies digna: et amena quidem.

Plura novata etia: supaddita plura: notata

Margine: que poteris lector amare. Vale.

Auf ber Rehrseite bieses Blattes folgt die Debikation des Sebastian Brants an Joannem Lutzenburgensem Vesontionis metropolis archiepiscopum. In dieser sagt er unter

unter andern: Ecce subito insperatoga impressores nostri Johannes Amerbachius atq3 Johannes Froben de Hamelburg cives Bafilien. et nobis amicissimi: opus decretorum per Gratianum aliquando comportatum: eliminandum mihi castigandumq3 exhibuere. Id quod pro mea virili: non abiq3 ingenti labore onus, eo jucundius suby: quo divo tuo id operis, auspicatoq3 nomini: atq3 ornatissimo splendori dedicare; consecrareq3 certo certius statueram. — Ex Basilea Kalendis Juliis. Anno christiani natalis Millesimo quingentesimo. Darauf folgt bie Annotatio Titulorum et capitulorum decreti. Auf Der Rehrfeite Des 11ten Blattes findet sich das Bildnis des Sebastian Brants in Holz geschnitten mit einem benges fügten Spigramme. Endlich ninmt das Werk selbst mit dem 12ten Blatt seinen Ansang, Der erste Ansangsbuchstäbe ist aus Gold, und mit lebendigen Karben geziert, die übrigen sind durchgebends mit rother Farbe gedruckt. Das ganze Werk besteht aus 528 Blättern. Blätterzahlen und Eustoden selben. Der Druck, des sonders in den Glossen, ist eine sehr zarre und niedliche steine Mbnchschrift. Den Rokfolus werde die Sungen und Befchluß macht die Unrede des Cebaftian Brants an ben Lefer. Der Unfang und cas Enbe berfelben laufet alfo : Habes (ut opinor) quemadmodum antea politoit fumus lector egregies copus elimatum: omnique ex parte accurate feduloque iterum examinatum. — — Deo optimo maximo gratia imortalis: qui hunc nobis finem bonum in urbe intigni Balilea illustrissimo Maximiliano rege romanonum invictifilmo freptrum tenente: Alexandri fexti pontificis maximi anno octavo: per magistrum Johannem Amerbach et Johannem Froben de Hammelburg: impressorie artis primarios affeclas! fidelesq3 operarios. Anno salutis. M. CCCCC. Kal'. July feliciter consumatum contulit. cui sit laus honor et victoria: per infinita seculorum secuta Amen. vale lector. Alebann ift noch burch nachstehende Anittelverse bas Register angezeigt: . . . .

Ordine sub terno tenet alpha et beta libellum hunc: Incipit a parvo: sequitur dehinc majus: et inde Quod duplum est. operis numerum si forte requiris: Sexaginta et quinq3 vides: omnesq3 quaternos.

Addidimus tres propter eos jam deinde triternos.

In quibus invenies vetus auctumq3 op9: atq3 registrum.

Uebrigens wird diese Ausgabe in catalog, biblioth. Schwarz. P. II. p. 257. und ben Maittaire Tom. IV. pag. 725. angezeigt; ist auch zu Burheim.

# 438) Epistolare Francisci Philessi. Basileae per Nicolaum Kesler, anno 1500. in 4to.

Die oben angeführten Worte machen den Titel dieses sowohl seines innern Gehaltes wegen, als der außern Schönheiten wichtigen Wertes aus. Es ist in XVI Bucher abgetheilt. Wit dem zweiten Blatt fangt sogleich ohne Vorrede das erste Buch mit der Aufschrift: Francisci Phiks — sic — Epistolarum liber Bb 2 to o

Primus an. Die Briefe haben durchgehends ihre Ausschriften. Der Druck ist eine mittelmäßig große, und sehr niedliche lateinische Schrift. Große Aufangsbuchstaben Blattzahlen, und Eustoden sehlen. Signaturen sind da. Das Ganze beträgt 253 Blätter. Die Briefe sind von Benedig, mehrentheils aber von Maysland aus in den Jahren 1427 bis 1461 geschrieben. Um Ende steht: Francisci Philess libri Epistolan numero XVI. siniunt soelicster per Nicolaum Kesser in urbe Basiliens: ut coram cernitur bene castigati nitidegz elaborati. Anno a partu virginis salutisero et quidem iubileo M. CCCCC.

Uebrigens darf gegenwartiges Epistolare Prancisci Philoss nicht mit demjenigen seines Sohnes des Marius Philosits verwechfelt werden. Bon jenem des letztern sind mehrere Ausgaben bekannt. Eine mit der gegenwartigen in der Hauptlache ziemlich übereinstimmende Ausgabe, aber ohne Anzeige des Juhres, Ortes und Oruders hat Herr Seentiller fasc. I. p. 176. beschrieben. Maittaire führt diese Ausgabe Tom. IV. p. 727. an.

439) Quadruplex missalis Expositio: litteralis sc; allegorica: tropologica et anagogica: sic ordinata: ut etiam populo expediat predicari publice quo ad litteralem sensum: allegoricum et etiam tropologicum usq3 ad oblationem. Residua vero ad contemplationem tm pertinet prout in sine: annexis quarundam questionu breviu responsis per totum officium ordinatis. Basileae per Michaelem Furter, anno 1500. in 4to.

Das ganze Merk beträgt 84 Blätter. Seitenzahlen und Custoben manzgeln. Der Druck ist eine ziemlich mittelmäßige Monchschrift. Obige Unzeige steht auf der ersten Seite ves ersten Blattes, darunter auf einem Holzchnitt die Mappen des Druckers. Auf der Kehrseite wird denjenigen Priestern, die die h. Messe bloß maschienenmäßig, und ohne Andacht, und genugsamme Kanntnis verrichten, von einem Anonymus eine ziemlich gute Lektion gelesen. Mit dem zweyten Blatt fängt das Werk selbst an. Die Meßgebethe z. B. das Gloria, credo, u. s. w. sind durchgehends mit größern Typen gedruckt. Am Ende: Impressum Basilee per Michaelem Furter Apno salutisere incarnationis millesimo quingentesimo quinto Kal'. Septembris.

Diese Ausgabe ift noch wenig bekannt; wenigstens suchte ich sie in meis nen Bibliographen, Die ich bariber nachschlagen konnte, umsonft.

440) Expositio octo Partium orationis. Coloniae per Henricum Quentell, anno 1500. in 4to.

Diese Ausgabe ist eben h unbekannt, wie die unmittelbar vorherges hende. Oas erste Blatt scheint in unserm Exemplar abzugehen, weil das erste in bemselben demselben schon mit der Signatur a II anfängt. Doch kein gar großer Schaben für die Beredtsamkeit, wenn auch noch mehrere Blätter mangelten: es ist so alles durch einander geworsen und mit Scholastik vermischet, daß man auch nach Durchslesung mehrerer Blätter nicht viel kluger davon kommt. Zudem ist der Druck eine so mittelmäßige, und mit Abkürzungen stark vermengte Monchschrift, daß auch das Lesen dem Geübtesten beschwerlich wird. Das Ganze unsers Exemplars beträgt 34 Seiten. Am Ende steht: Expositio octo partiu orois im viam doctoris fancti. Ex variis ipsig et also docto4 libris p Magistru magnu magdeburgensem collecta sinit feliciter Impressa Colonie per Henricum Quentell Anno dni. M. CCCCC.

441) Missale Itinerantium. (Coloniae) in domo Quentell, anno 1500 in 8vo.

Obiger Titel steht auf ber ersten Seite des ersten Blattes mit etwas größern Inpen als das folgende gedruckt. Gleich darauf folgt das Berzeichniß der in diesem Meßdüchlein enthaltenen Messen, nämlich de dulcissimo nomine Jesu, de quinque vulneribus christi, de compassione dolorosae virginis Mariae, de sanctissima Anna matre marie, de tribus Magis iter agentibus, de Requiem pro defunctis &c. Henrach folgen Misse de comuni Sanctorum, und de Beata V. Maria. Mit der Kehrseite des zwenten Blattes beginnt das Gloria in excessis &c. und die Praesation. Dann folgt der Canon mit etwas größerer Schrift. Endlich die Messen schlich. Das Ganze beträgt nicht mehr als 28 Blätter. Der Druck ist eine kleine Monchschrift. Die Blätterzahl und Eustoden sehlen. Am Ende wird folgendes geslesen: Finis Missa peculiarium cum orationibus devotis adjectis etiam missis de comuni sanctorum per totum annum legibilibus adest Impressum in domo Quentell. Anno post verdi incarnationem. M. CCCCC. Ad medium Augusti.

Diese Ausgabe habe ich so, wie die unmittelbar vorhergehenden nirs

gende gefunden.

- 442) Acta Scitu dignissima docteq3 cocinnata Constantiensis Concilii celebratissimi. Hagenovae per Henricum Gran, anno 1500. in 4to.
  - S. Herrn Braund II Th. S. 323.
- 1Vtum libros sententiarum. Norimbergae per Antonium Koburger, anno 1500. in Fol.

Bende Theile haben ihren eignen Titel, Borrede, und Register. Jener bes ersten Theils heißt: Tercia pars hulus opis videlicet Tercig sententiarum Bb3

cu disputatis sancti Bonaventure. Darauf folgt die Borrede mit der Ueberschrift: Celebratissimi patris domini Bonaveture ordinis minorum. Apl'ice sedis Cardinalis. et sublimitatis theologice interptis eximii plustratio in archana tercii libri sententarum. Am Ende stehen die Botte: Finit Tercia Pars Bonaventure cum textu eiusdem tercii sententiarum. Darauf folgt noch ein Register, oder ordo questionum — wie es der Berfasser neum — mit welchem dieser Theil auf dem rocteus Blatt beschlossen wird. Auf dem nachsten Blatt fangt der andere Theil mit dem Titel: Quarta pars huius operis scz quarti Sententia4 cum disputatis scti Bonaveture an. Dieser ist samt dem Register 192 Blatter stark. Am Ende steht vor dem Register solgende Schlußanzeige: Quartus liber sententiaru cum disputatis celebratissimi patris domini Bonaventure ordinis minoru, per Anthoniu Koderger Nurnberge impressus Anno domini Millesimo q'ngentesimo, sinit seliciber. Der Druck ist eine ziemlich gute Monchschrift. In 2 Columneu. Ohne große Ausanges buchstaben, Seitenzahlen und Eustoden, doch mit Ausschriften und Signaturen. Buchstaben auf dem Seitenrand statt der SSphen.

Herr Panzer scheint in der Nirnbergischen Buchdruckergeschichte S. 156 Num. 281. diese Ausgabe anzuzeigen, aber freylich nur kurz, und zu undeutlich; er mag sich an D. Schrauk, der sie in seiner Baierschen S. 205 freylich auch bloß mit ein paar Worten angezeigt, daben nicht erimert haben. Noch eins muß ich hier anzeigen, daß ich nämlich in diesen zwen Theilen ben der Tabula questionum keine Anzeige gesunden, gemäß welcher Johann Beckenhaub, wie Herr Schrauk am angezeigten Orte bemerkt hat, der Werfasser davon ware. In diesen wird ben einer jeden derselben bloß folgende Aussichrift gelesen: ordo questionum divi Bonaventure in Tercium — quartum libru sententiarum. Die Anzeige wird daher vermuthlich ben dem ersten und zwenten Register derselben Bucher stes ben, welche wir aber vermissen.

444) Lavacrum Conscientie. omnibus sacerdotibus summe utile ac necessarium. Parisiis per Georgium Mittelhuss, anno 1500. in 8vo.

Bon bem gegenwärtigen Werkchen ist schon eine frühere Ausgabe unter bem Jahre 1480 angezeigt werden. Diese hingegen ist ganz unbekannt, und mag baher wegen ihrer Seltenheit vor jener einigen Borzug haben.

Sie fängt mit obigem Titel auf der ersten Seite des ersten Plattes an. Darunter steht ein kleiner Holzschnitt, und unter demselben die Worte: Pro M. Georgio Mittelhusz. Mit dem zwenten fängt die Blätterzahl folium primum und zugleich die Borrede an. Endlich mit fol. III. das Werkchen selbst; De ornamentis sacerdotum. Der Druck ist eine kleine Monchschrift. Große Anfangsbuchsstaden und Eustoden sehlen. CIX. foliirte Blätter. Am Ende steht nichts als Explicit.

plicit. Darauf folgt noch ein bren Blätter starkes Register und alsdann folgende Unterschrift: Explicit lavacrum conscientie — Impressum noviter Parisis impensis honesti viri Georgii Mittelhuss. Anno falutis. M. CCCCC. Die XXIII. mensis Octobris.

445) Opuscula reveredi magistri fratris Stephani bruleser ordinis mino4 quo4 numerus in sine oim cuilibet patet. Parisiis per Andream Bocard, anno 1500. in 8vo.

Die oben angeführten Borte vertreten die Stelle bes Titels. Darume ter fieht ein ziemlich fein geschnittener Solzstich, welcher vermuthlich de Wappen bes Druders, oder besjenigen, ber bie Untoften bes Drudes auf fich genommen, porftellt: namlich ein Fruchtbaum, auf bem einige Bogel figen, am unterften Alf beffelben hangt ein Schild, welcher zugleich von 2 Uffen gehalten wirb. Muf bem Schilde felbst stehen die Buchstaben I P. unterhalb bes Solgfliches Jehan. Petit. Mit fol. II. fangt ein Brief eines Ungenaunten an den Druder an. In biesem wird einige Nachricht von dem Leben des Berfassers gegeben. Darauf die Untwort bes Berlegers auf obigen Brief. Mit fol. IIII. nimmt bas erfte Bertchen feinen Anfang. Das Ganze beträgt CCLXIIII. folirte Blatter ohne Register. Der Druck ift eine kleine gute Monchichrift. Nichts als die Custoden mangeln. Die Schluffanzeige lautet also: Expliciunt opuscula quedam composita per reverendum sacre theologie doctorem fratrem Stephanum bruleser ordinis minorum de observantia Ad laudem dei et legentium utilitatem impressioni castigatissime data Parifiis: per magistrum Andream bocard: die XXIII. mensis Aprilis. Anno M. CCCCC. Das Berzeichniß aller Materien, die in diesem Berke vorkommen, laus tet im Rurgern alfo: Sermones super verbo caro factum est. Tractatus de timore servili. Tractatus de paupertate christi et apostolorum. Quaestiones de symonia in administratione sacramentorum. Quaestiones de debita solutione atq3 missarum valore. Declarationes totales mysteriorum Missae. Sermones de B. V. Maria.

# 446) Mirabilia urbis Romae. Romae per Martinum de Amsterdam et Joannem Besicken Allemanos, anno 1500. in 8vo.

Eine etwas frühere Ausgabe ist unter dem vorhergehenden Jahrgang 1490. Num. 426 angezeigt worden. In demselben fehlte das erste Blatt, welches durch die gegenwärtige — indem beyde Ausgaben sich bis auf die Unterschrift ganz gleich sind — ergänzet werden kann. Auf der ersten Seite des ersten Blattes steht ein kurzer Auszug dessen, was in diesem Werkchen zu sinden ist. Die Rehrsseite desselben füllet ein Holzschnitt, welcher eine Kirche vorstellt, darinn ein gestronter Monarch auf den Knieen liegend bethet, vermuthlich wird durch denselben Kaiser Constantin vorgestellt, denn es ist in der vorhergebenden kurzen Uedersiche

viel rühmliches von besselben der rdmischen Kirche gemachten Schenfung zu lesen. Auf dem zweiten Blatt machen die dren Kronen, wie in der schon angezeigten Ausgabe den Anfang. Nach den Stationen ist solgende Endschrift zu lesen: Impressiuz Rome per Martinum de Amsterdam et Joannem besicken Almanos anno M. CCCCC. die XII. mensis July. Sedente Alexandro VI. pontisice maximo: anno octavo. Uebrigens ist in allen Stidchen dieses Werkleins, der Druck sich immer gleich und ein ziemlich gute Monchschrift. Nichts als die Blätterzahlen, und Eussioden sehlen. M. S. darüber die oben Num. 426. angesührte Authoren.

- 447) Regulae quattuor primae adprobatae: scilicet S. Benedicti, S. Basilii, S. Augustini et S. Francisci, Venetiis per Johannem de Spira, anno 1500. in 4to.
  - S. herrn Braun II Th. S. 325,
- 448) Tullius de officiis cum Commentariis Petri Marsi eiusqua recognitione. cuius epistolas quaeso perlegas: et in principio: et in calce operis editas. Insunt praeterea paradoxa: de amicitia: de senectute: cum interpretibus suis. Venetiis anno 1500. in Sol. Office Unicige des Dructers.

Daß diese eine sehr umbekannte Ausgabe senn muße, schließe ich aus dem Stillschweigen der Bibliographen davon. — Alle diese Werken zusammen sind CLVII Blatter stark, und mit sehr schonen lateinischen Topen gedruckt. Obisger Titel steht auf der ersten Seite des ersten Blattes. Auf der Kehrseite desselben folgen zwen Briese des Petrus Marsus. Der erste davon hat die Ausschrift: Petri Marsi recognitio commentatiorum in officia Ciceronis: ad R. in Christo patrem et d. d. Raphaelem Rearium. S. Georgii ad uelabrum cardinalem S. R. E. Camerarium. und der zewente: Eiusdem Epistola ad F. Gonzagam Cardinalem Mantuanum. Darauf die Borrede. Einslich nimmt auf dem III Blatt das Werk seinen Ausgang. Die Eusschen son dem wahren Reichthume des Menschen, der nicht in Millionen, vielem Gütern, und in dem Ansehen des Menschen, der nicht in Millionen, vielem Gütern, und in dem Ansehen ben den Großen der Welt, sondern in der Weise heit und Tugend bestehe, sehr nachdrücklich gesprochen wird. Alsbann nachstehende Schlusanzeige: Impraessum — sie — Venetiis. M. CCCCC. die X, decembris, Anno nativitatis domini nostri Jesu Christi.

449) Sermones Dormi secure, vel Dormi sine cura de tempore, Anno 1500 in 4to. Ohne Anzeige des Ortes und Druckers.

Die oben angeführten Worte machen den Titel dieser so oft gedruckten Predigtensammlung aus. Darunter steht ein Holzschnitt, auf welchen ein Lehrer, binter hinter ihm ber h. Geist in Gestalt einer Taube, und unterhalb vier Zuhbere vorzestellt werden. Ober dem Haupt des Lehrers stehen auf einem sliegenden Zettel die Worte: Accipies tati doctoris dogmata sancti. Mit der Restseite fangt die Tabula sermonum und mit dem vierten Blatt das Werk selbst an. In 2. Columnen: Sine kleine Mönchschift, mit häusgen Wolftzungen. Ohne große Ansgangsbuchstaden, Seitenzahlen und Eustoden, doch mit Signammen von 2 — x. In allem LXXI Sermonen. Am Ende: Ad laudem et honorem omnipotentis dei virginisg3 matris eius gloriose necnon utilitatem totius ecclesie siniumt sermones notabiles quamquam breves Dormi secure intitulati Impressi in Anno domini. M. D. Finiti in die sancte Barbare virginis et martyris.

#### 450) Sermones de sanctis Dormi secure. Anno 1500. in 4to.

Gegenwartiges Werk macht den zweiten Theil der ummittelhar vorherges henden Predigtensammlung ans. Der Druck und die übrige aufferliche Gestalt ist in keinem Stud von dem ersten Theile unterschieden. Obiger Titel und der schon vorher angezeigte Holzschnitt füllen die erste Seite des ersten Blattes. Auf der Kehrseite fängt das alphabetische Sachenregister; und auf dem zen Blatt De sancto Andrea Sermo I. an. Dieser Theil enthalt LXX Sermonen. Die Signaturen laufen von a. z und AA — II. fort. Am Ende wird mit solgender Anzeige der Beschluß gemacht: Expliciunt sermones Dormi sezure de sanctis. Anno domini. M. D. Tertia die mensis Augusti.

Uebrigens scheint es aus der Gleichheit der Topen, die diese zwen eben beschriebene Ausgaben mit denen unter eben diesem Jahre Num. 440. und 441. und andern schon beschriebenen haben, und besonders aus dem voranstehenden Holzsschnitte, daß sie zu Ebln aus Heinrich Quentels Offizin gekommen sepen.

Unhang theils später erhaltnen, theils später gefundnen Bucher.

## Sahr 1472.

451) Summa Johannis von Freyburg — gezogen aus dem Decrets buch. Augsburg durch Johann Bämler 1472. in kl. Fol.

Won dieser Ausgabe hat herr Panzer in den deutschen Annalen S. 62 ausführliche Nachricht gegeben. Ingleichen sehe man auch herrn Seemillers ersten Fascikel S. 42.

Tom. I.

Jahr

161

# 3ahr 1475.

Norimbergae per Andream Frisner et Johannem Sens Norimbergae anno 1475 in gr.: Fol-

Diefe prachtige Ausgabe hat herr Panzer in der altesten Be schichte Mirnbergs S. 22. Rum. 25. ausführlich beschrieben, ferner n in catalog. Biblioth. Schwarz. P. II. p. 153. num. 211, gute Nachrich

# Jahr 1483.

453) Officii misse tocius canonisque expositio, Reutlings annem Otmar anno 1483. in El. Fol.

Diese Ausgabe hat herr Braun in seinem zweiten Theil C langlich beschrieben, ingleichen wird sie von herrn Denis in seinen Si zum Raittaire S. 174. Rum. 1308. aus einigen Bibliothecken angeführ

# Jahr 1487.

454) Bernardi Parmensis Casus longi super decretales. per Henricum Harlem, et Joannem Walbeech secios, an in fl. Fol.

S. gleichfalls Hrn. Brauns II Theil S. 149.

# Jahr 1491.

455) Pars hyemalis Breviarii secundum morem Ecclesiae Fr. Augustae per Erhardum Ratdolt anno 1491. in 4to.

Diese Ausgabe mag eine ber ersten Seltenheiten sepn, m nur herrn Japf in seiner Augsburgs Buchdruckergeschichte, sonbern auch gen Bibliographen, die ich kenne, verborgen geblieben ift, nur herr 1



ein einziges Eremplar aus ber Raiserlichen Bibliothed in Wien in seinen Supples menten jum Maittaire p. 304. num. 2479. anzuführen.

Den Anfang macht auf der ersten Seite des ersten Blattes ein Holzschnitt, darauf die Muster Gottes imt vem Festastindlein auf dem Arm, and gaus mit einem Schein umgeben, nebst den Frensinglichen Wappen den ihren Jussen vorgestellt wird. Das folgende Blatt enthalt eine turze Erinnerung, wie die Priester das Brevier bethen sollen. Auf dem dritten Blatt sangt der Kilchenfallender an u. s. in. Endzlich nimmt das Werk selbst auf der ersten Seite des Izten and mit I folisiten Blattes, mit folgender rothgedrucken Ausschrift seinen Anfang: Ordo Plalterii pro horis canonicis secundum rubricam chroi ecclesse Frisingensis. Das Gauze beträgt 333 Blatter, die oben mitten im Rand mit arabischen Jissen angezeigt sind. Aus der zwerten Columne des Lesten Blattes wird solgende Schlussanzeige gelesen: Pars hyematis Breviarii juxta ritum ecclesse Frilingensis. Erhards, ratdolt viri solertis qua nuper venetiis: nune auguste vidalicorum excellit nominatisumus mira imprimendi arte impresse: Explicit kesiciter. Anno domini Millessmo quadringentessmo nonagesimo primo. quarto ponas octobris. Alsedenn solgt noch ein Blatt, darauf die bekannten Mappen des Druckers nebst dem Distiction: Erhardi Ratdolt selicia &c. Yon den Ansangsbuchstaden sind die vorzuglichern theils mit Gold und lebendigen Farhen gemalt, theils sind sie große Holzschnitte; Die übrigen sind durchgehends rothgedruckt. In 2 Columnen. Ohne Eustoden. Das Papier ist sehr start, glatt und weiß.

# Jahr 1492.

456) Bar. ('de Saxo Ferrato') super prima. ff. vet. cum'additionibus. Venetiis per Andream Thorefanum de Afula anno 1492. in gr. Fol.

Diese Ausgabe fångt mit dem oben angesührten Titel auf der ersten Seite des ersten Blattes an. Auf dem zwepten wird der Titel weitläuftiger widerholt, wo sodann das Werk selbst ausäugt. Große Ansangsbuchstaden und Sustoden sehlen. Mit Ausschriften oden am Rand, arabischen Blattzablen und Signaturen. 2 Coz Immen. Sehr starkes und weißes Papier. 274 Blatter. Der Druck eine schwe und deutliche Mondschrift. Am Ende steht folgende Schlußauzeige: Explicit lectura eximii doctoris domini Bartoli de saxoserrato: una cum additionibus domini Aex. de Imo. nec non et aliorum famosissimorum doc. nuperrime superadditis magna cum diligentia emendatis et positis congruenter suis in locis. Venetiis arte et impensis Andree toresani de Asula. Anno domini M. CCCC. LXXXXII. octavo idus Junii. Darauf noch das Registrum chartarum.

# TO A BASTULA93 of the 188 of the

Augustanse. Augustae per Erherdum Ratdak anno 1493. in Sol.

Sieruber febe man herrn Japfs Augsburgs Buchbruckergeschichte C.

458) Vocabularium iuris. Venetiis per Philippum Pincium-anno

Dbiger Titel wird gang allein auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Mit dem folgenden nimmt das Wert selbst seinen Ansang. Anf zwer Commnen. Die Ansangsbuchstaden sind ziemlich seine Holzschnitte. Ohne Blattzahs Ien und Eustoden. Der Oruck eine kleine und schone Monchschrift. Das Ganze ist 77 Blatter start: Am. Ende: Explicit Vocabularium iuris impressum Venetis per magistrum Philippum pincium Mautuanum (sic) diligenter ac optime emendatum anno domini a Nativitate. M. CCCC. LXXXXIII. die ultimo octobris. Darunter das Registrum chartarum. — Wird auch von Denis in seinen Spiplimenten zum Maittaire Num. 2981. angezeigt.

# Jahr 1498.

459) Excellentissimi Juris utriusq3 doctoris domini Christosori Porci: Lectura insignis novissime correcta: super primo secundo et tertio Institutionum cum additionibus eximii utriusq3 censure interpretis Domini Jasonis de Mayno Mediolanensis: suis locis bene situatis. Venetiis per Bernardinum Benalium anno 1498. in gr. 301.

Dbigen Titel ließt man auf der ersten Seite des ersten Blattes. — Auf der Kehrseite folgt ein Brief mit der Ausschrift: Bernardinus Benalia pergomensis: Venetiis impressor: lectoribus salutem. weil er so kurz ist, will ich ihn ganz dieher seinen: Si midi esser o viri togati Virgilii musa: Ciceronis eloquentia: Orphei cithara: Apelis pictura: Phidie sculptoris ingenium: quidus possem: eloquentiam: facundiam: modestiam: humanitatem: pietatem: prudentiam: sapientiam: scientiam: sidem: justislam: in omni re temperantiam: eaeterasq3 bonas artes: Jasonis Mayni jurisconsulti sane divini decantare: vel eius mirisce elaboratam imaginem plateis: templis et theatris offigere: in idea.

dies meos omnes consumerem tanto, veri amore teneor: sed quia nec dicendo: scribendo: efficiendove: quid sempiternum nomini suo dicare queo: pauperes imitatus qui si non possunt magna deo: parva offerunt: duxi vigilias eius pro viribus meis imprimere: ut intelligat eius me fore mancipium tempus in omne Accipies igitur lector: post comentaria in C. nuper per me impressa: Christophori porci lecturam additamentis eiusdem: non modo illustratam: sed penitus restauratam: et si aliorum impressorum incuria consusa: obliterataque videretur: In dies enim prout tempus dabit vellus aureum ipfius Jasonis tibi aedere curabo. Vale. Darauf folgen die Rubrice Institutionum und die Anzeige des Privilegiums auf zehen Jahre. Mit dem zwenten Blatt fangt das Werk selbst an. Ohne große Ansangsbuchstaben. Mit Signaturen und romischen Blattzahlen, welche bis CXXXI. gehen. Die Rustoden find angezeigt, aber bloß auf den Rehrs seiten eines jeden Blattes. In 2 Columnen. Der Druck eine gute Monchschrift, davon aber der angeführte Brief ausgenommen ift, welcher mit schonen lateinischen Typen gedruckt ist. Am Ende wird auf der zwenten Columne des letzten Blattes folgende Schlußanzeige gelesen; Comentariolum super primo: secundo: et tertio libro Institutionum: per clariffimum et sapien. Juris utriusq3 doctorem dominum Christoforum porcum editum: hic finis est. Impressum Venetiis per Bernardinum Benalium. Anno domini. M. CCCCLXXXXVIII. die. XV. Julii. Laus omnipotenti Deo. Auf der Rehrseite findet sich noch das Registrum chartarum, und das Bildniß des h. Martus, wie es ichon oben ben bes Jasonis de Mayno Mediolanensis comentariis in I. partem codicis &c. Venetiis per Bernardinum Benalium anno 1496. ist angezeigt worden.

## Jahr 1499.

460) Incipit tractatus defensorium iuris per excellentissimum. L. V. doctorem dominum Jo. monachum cistercien. utilissimum et diligenter emendatum. Item tractatus prescriptionum per dominum dy. de mugillo. ll. doctorem. Item tractatus de arbitris et arbitratoribus per. d. pet. iacobum de monte pesselano. Item tractatus differentie legum et canonum domini galuani de bon. Item tractatus de tabellionibus per bart. de saxo ferrato compilatus noviterq3 repertus. Bononiae per Ugonem Rugerium anno 1499-in gr. Fol.

Was ich flatt des Titels angeführt habe, wird mit großen gothischen Typen gedruckt auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Mit dem zweyten Blatt \* 0 JA

Blatt beginnt ber erste Traktat. Alle zusammen betragen nicht mehr als 16 Blatz ter. Ohne große Ansangebuchstaben, Blattzahlen und Eusteden. Doch mit Signaturen. In 2 Columnen, und auf ein weißes und glattes Papier mit niedlichen gothischen Typen gedruckt. Am Ende: Explicit trackatus Do. Bartholi de tabellionibus noviter ad lucem productus. Impressum in alma ac inclita civitate bononie per me Ugonem Rugerium Impressorm sub Divo ac Illustrissimo principe et Dño domino Boñ. Domino Johanne Secundo Bentivolo. Sforcia vicecomiei, de arragonia. Armorum Ducali Gubernatori Generali Dignissimo. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jhesu Christi. M. CCCC. LXXXXVIII. die vero XVIII. Marty. Finis. Darauf folgt noch die Anzeige des Registri chartarum, und das Mappen des Druckers auf einem länglichten schwarzen Biereck, darinn ein Herzsformitt ist, und die Buchstaden VR. stehen.



# Alphabetisches Register

dersenigen Städte, und ihrer Einwohner, welche durch ihren frühezeitigen und fleißigen Betrieb der neuerfundnen , Buchdruckerkunst sich besonders ausgezeichnet haben.

## Argentinae.

#### I. Johannes Mentelin.

D. Thomae Aquinatis Secunda Secundae in fol. maj.

Nic. de Lyra Postilla in novum Testamentum. fol. maj.

Conradi ab Allemania Concordantiae Bibliorum fol. maj.

Astexani ab Ast Summa de casibus conscientiae in fol. maj.

Guidonis de Bayso Rosarium Decretorum fol. maj.

Pauli a st. Maria scrutinium scripturarum. fol.

S. Joh. Chrysostomi Homiliae in Evang. S. Matth. fol.

S. Alberti M. super Evang. Missus est. fol. maj.

De Laudibus B. V. Mariae fol. maj.

S. Augustini Liber Epistolarum. fol. maj.

Tharetra authoritates et dicta sanctorum doctorum &c. continens. fol. maj.

Fortalitium sidei. fol. maj.

Vincentii Bellovacensis Speculum Doctrinale. fol. max.

Speculum Naturale. fol. max.

Liber dans modum legendi abbreviaturas utriusque Juris fol.

| N | ø.g | ŧ. | 1. | Ľ. |
|---|-----|----|----|----|

## II. Heinricus Eggesteyn.

| Deutsche Bibel. fol. max.                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| S. Bernardi Abbatis Clarevallensis Epist. fol. maj.             |      |
| Ars moriendi. fol.                                              |      |
| Franc. Petrarchae de Remediis utriusque fortunae. fol.          |      |
| S. Cyrilli Epifc. Alexand, speculum sapientiae, fol.            |      |
| Joan. Petri de Ferrariis Practica nova. fol. maj.               |      |
| Iter Ludolphi parochi in Suchen in terram fanctam et plura loca |      |
| fancta. fol.                                                    | , .  |
| Itineris eiusdem Editio alia. fol.                              |      |
| Consuetudines Feudorum. fol. maj.                               | 1472 |
| S. Thomae Aquin. Secunda Secundae. fol. maj.                    | 1472 |
| C. Jul. Caesaris Comment. de bello gallico. fol.                | 1473 |
| Joh. Andreae Quaest. Mercuriales. fol. maj.                     | 1475 |
| Petri Lombardi LL. IV. Sententiarum fol. maj.                   |      |
|                                                                 |      |

### III. Jeorius Hussner et Joan. Beckenhub.

# IV. Joan. de Grüninger. alias Raynardi.

1473

| Socci Ord. Cisterc. Sermones de Sanctis. fol. | 1484     |
|-----------------------------------------------|----------|
| Sermones de tempore. fol.                     | 1484     |
|                                               | Saliceti |

| Register.                                                     | 200          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Saliceti Antidotarius Animae. 8.                              | 1489         |
| S. Antonini Archiepisc. Florent. Summae Theol. Partes IV. fol |              |
| Antónii de Bitonto Sermones in 8.                             | 1495         |
| S. Anthonini Summae theol. Partes IV. fol.                    | 1496         |
| Aphorismi Compunctionum. in 4.                                | 1497         |
| Barth. Sybillae spec. peregr. quaest, in 4.                   | 1499         |
| Terent deutsch. fol.                                          | 1499         |
| V. Joann. Pryss.                                              |              |
| Claritan Change Plants McGray in                              |              |
| Cantus Gregor. Flores Musicae. in 4.                          | 1488         |
| Discipulus de Erud, christi sidel, fol.                       | <b>449</b> 5 |
| VI. Martin Flach.                                             |              |
| Thomae de Argent. libri IV. in Magistr. Sent. fol.            |              |
| Thesaurus novus, seu Serm. de SS. fol.                        | 1489         |
| Tractatus de sacramentis. 4to.                                | 1493         |
| Joan. Gersonis operum Pars II. et IIItia. fol.                | 1494         |
| Angeli de clavasio Summa. fol.                                | 1495         |
| Bernardini de Bustis Mariale. fol.                            | 1496         |
| Tractarus de Sacram. et eorum Administr. 4.                   | 1496         |
| Thefaurus novus de sanctis. fol.                              | 1497         |
| de tempore. fol.                                              | 1497         |
| Quadragesimale. fol.                                          | .1497        |
| Tractatus de Sacramentis. 4.                                  | 1499         |
| Liber de consutatione Hebraicae Sectae. 4.                    | 1500         |
| VIL Joann Schott.                                             |              |
| Die 24. Alten, oder guldin Thron. fol.                        | 1503         |
| VIII. Sine indicio Typographi.                                |              |
| Jordan de Quedlinburg opus Postillarum. fol.                  | 1483         |
| Bernard de Compostella Casus longi in V. Decret. fol.         | 1484         |
| Tom. I. D                                                     | Rationale    |

| Rationale divinorum officiorum, fol.          | 1486   |
|-----------------------------------------------|--------|
| Thefaurus novus, Sermones, fol.               | 1486   |
| Vocabularius Praedicantium. 4.                | . 1486 |
| Speculum Exemplorum, fol.                     | 1487   |
| Joan. Herolt (al. Discipuli) sermones. fol.   | 1488   |
| Historia Lombardica. fol.                     | 1489   |
| Praecordiale Sacerdotum. in 16.               | 1490   |
| Concord. discord. Canonum. fol. maj.          | 1490   |
| Textus Passionis et sermones. 4.              | 1490   |
| Bartholomaei Anglici de Propr. rerum. fol.    | 1491   |
| S. Vincentii Ferrerii Serm. Pars Aestiv. fol. | €493   |
| Serm. Pars Hyemalis. fol.                     | 1493   |
| Modus legendi Abbreviaturas. fol.             | 1494-  |
| Vocabularius utriusque Juris. fol.            | 1494   |
| Wenzeslai Brach. vocabularius rerum. 4.       | 1495   |
| Joan. Herolt (Discipuli) sermones. fol.       | 1495   |
| Nic. de Dynckenspuel Postill. in Evang. 4.    | 1496   |
| Sermones tres de Passione domini. 4.          | 1496   |
| Petri Comestoria Historia Scholastica. fol.   | 4500   |

## IX. Strasburg uff Gruneck.

Deutsche Chronick von Kaisern und Konigen. 4. Gespräch eines Christen und Juden von Maria. 4. Rathselbuchlein. 4.

# August ae.

## I. Günther Zainer.

- Expolitio Canonis Missae, fol.
- a. Gryselbis Geschichte. fol.
- b. Deutsche Bibel. fol. M.
- b. Processus Judiciarius. fol.
- b. Speculum humanae Salvationis fol.

| b.        | Speculum Peccatoris. Iol.                                 |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ъ.        | Ars moriendi. fol.                                        |              |
| b.        | S. Thomae Aquin. de articulis fidei se Eccl. sacram. fol. |              |
| b.        | S. Augustini Episc. Hippon. libri II. Soliloquiorum. fol. |              |
| b.        | de Animae Quantitate. fol.                                |              |
| b.        | Libellus Consolatorius de imitat. Christi. fol.           |              |
| b.        | S. Hieronymi de effentia Divinitatis. fol.                |              |
| Ħ.        | de Viris Illustribus. fol.                                |              |
| b.        | Pfalterium fol.                                           | . •          |
| ь.        | S. Gregorii M. Homiliae fol.                              |              |
| b.        | Spiegel des Sunders. 4.                                   |              |
| <b>b.</b> | Vocabularium latino - germanicum. fol-                    |              |
| b         | Die Geschichte Josaphat und Barlaam. fol.                 | 1.1          |
| b.        | Guillerini Expos. Evangel. fol.                           |              |
| b.        | Editio alia diversa. fol.                                 |              |
| bc.       | Wilhelmi Episc. Lugdun. de fide. legibus &c. fol.         |              |
|           | S. Thomae Aquin. Catena aurea in IV. Evang. fol. maj.     |              |
|           | S. Gregorii M. Liber Epistolarum. fol. maj.               |              |
| bc.       | Hugonis sententiae de Incarnatione. fol.                  |              |
| 2.        | Joan. de Janua Catholicon Tom. II. fol. maj.              | 1469         |
| 2.        |                                                           | 1470         |
| ъ.        |                                                           | 1471         |
| d.        | Isidori Hispal. Ethimolog. libri. fol                     | 1472         |
| ъ.        | Gregorii M. Homiliae. fol.                                | 1473         |
| bc.       |                                                           | 1474         |
| bc.       | •                                                         | 1476         |
|           | Steph. Fliscus de Sontino Synonima. 4.                    | 1477         |
|           | Deutsche Bibel. Tom. II. fol. maj.                        | 1477         |
| ъ.        | Jakobs von Cassalis Schachzabel. fol.                     | 147 <b>7</b> |
|           | Db2 II.                                                   | Joannes      |

2) bebeutet die erfte Sattung der Zainerischen Typen. S. herrn Braund zwerde Labelle Rum. IV. b.) die zwepte, ebendaselbst Num V. o) die dritte Lateinische. d.) die durchaus lateinische. de.) die zwepte mit der dritten vermischt.

| II. Joannes Schüfsler,                                  |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Josephus Judaeus de Antiq. Judaeor. fol. maj.           | 1470       |
| Petri de Crescentiis Rural. commod. fol.                | 1471       |
| Pauli Orofii adversus christ. Nominis querul. fol.      | 1471.      |
| B. Ambrosii Hexameron. fol.                             | 1479       |
|                                                         |            |
| Cassiodori Senatoris Rom. Hist. Tripart fol.            | £478i      |
| Joann. de Turrecremata Expos. Psalt. fol.               | 147d)      |
| III. Christmann Heyny.                                  |            |
| Guidonis de monte Rotherii Manipulus curatorum. fol.    | 1471       |
| IV. Johannes Baemler.                                   |            |
| Br. Heinrichs 24 gulbene harpfen. fol.                  |            |
| Johannes von Freyburg Summa fol.                        | 8472       |
| Plenary. Evangelien und Episteln. fol.                  | 1476       |
| Liber Horarum pro choro Eccl. Aug. fol.                 | 1479       |
| Leben der henligen. Sommertheil. fol.                   | 1480       |
| Bintertheil. fol.                                       | 1480       |
| Tractatus de Miraculoso Eucharistiae sacramento. 4to.   | eirca 1493 |
| Augustensis Eccl. Breviarii Directorium. fol.           | 1495       |
| V. Antonius Sorg.                                       |            |
| Bon Offenbahrungen St. Brigitten. 4.                    |            |
| S. Bonaventurae Breviloquium fol.                       | •          |
| Joann. Pithsani de oculo Morali. sol.                   | •          |
| Vincentii Bellovacensis spec. Hist. III. Tom. sol. maj. | 1474       |
| S. Bonavent. Speculum B. V. Mariae fol.                 | 1476       |
| Succi Serm. Pars Aestiv. et Hyemalis fol. maj.          | 3476       |
| S. Ambrosii Expositio in Lucam fol.                     | 1476       |
| Deutsche Bibel sol. maj.                                | 1477       |
| Lumen Animac. fol.                                      | 3477       |
| Won der Kindheit und dem Lepben Jesu. fol.              | 1481       |

| De o s, t fe o the                                                                                                                                                                                                                                     | <b>***</b>        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Leben ber Alten. fol.  Das Buch genannt ber Seuffe. fol.  Das Buch genannt die himmelsstraffe. fol.                                                                                                                                                    | 482<br>482<br>484 |
| Ruperti Tuit. Victoria verbi dei. fol. Die Kart, oder Reise über Meer. fol.                                                                                                                                                                            | 487<br>488        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 489<br>489        |
| Das Buch Regimen Sanitatis. 4to                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                | 490               |
| VI. Typis juxta D. Pl. Braun. Sant - Ulricanis.  Leonard. de Utino Sermones de Sanctis fol.  Compendium Morale pro faciendis concionibus. fol.  Salemonis Epifc. Conftantien. glossae. gr. fol.  Anton. de Rampigollis. Reportatorium i Bibliae : fol. | 474               |
| VII. Ludovicus de Hochenwang.  Hostiensis Summa in V Libr. Decretal. fol.                                                                                                                                                                              | 47 <b>2</b>       |
| VIII. Joann. Wienner de Wienna.                                                                                                                                                                                                                        | : .?              |
| Alberti M. Sermones de SS. et de tempore, fol.  S. Gregorii M. libri VI. Dyalogorum, fol.  Joann. Gerson. Conclusiones de divers. Materiis, fol.                                                                                                       |                   |
| Joann. Gritsch Quadragesimale.                                                                                                                                                                                                                         | 77                |
| IX. Hermann Kestlin.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Jacobi de Voragine Sermones de SS. fol.                                                                                                                                                                                                                | 84                |
| X. Petrus Berger.                                                                                                                                                                                                                                      | 84                |
| XI. Erhardus Ratdolt.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Augustensis Ecclesiae Breviarium. 4to.  Joann. Gerson de Imitatione Christi. 4  Do 3                                                                                                                                                                   | 1                 |

| Robert. Carazoli de Litio Serm. de Laud. Mar. 4.   | 1489                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Leupoldi de Astrorum Scientia. 4to.                | 1489                  |
| Petr. de Alliaco Concord. Astron. cum Theolog.     | 1490                  |
| August. Ecclessiae Missale. fol.                   | 1493                  |
| Breviarium Eccl. Frisingensis. 4to.                | <b>2491</b>           |
| Barthol. de Chaimis Confessionale. 4.              | 1491                  |
| Kalendarium. Psalterium. Hymni &c. fot             | . 1493                |
| Joann Kunigsperger Kalendermeister. 4.             | 1496                  |
| Psakerium cum apparatu vulgari. 4.                 | 3499                  |
| VII John Colombon                                  | X.                    |
| XII. Joann. Schoensperger.                         |                       |
| Das ander Theil der Bibel, fol.                    | 1490                  |
| Leben der Heiligen. fol.                           | 1496                  |
| Cathonis glossulae. 4to.                           | 1497                  |
| XIII. Sine Indicio Typographi.                     | and the second second |
| Augustini de Ancona de Potest. Eccl. fol.          | 1479                  |
| Catonis M. Ethica Comment. morali illustr. fol.    | 1475                  |
| Bayrische Landsordnung. 4.                         | 1484                  |
| Instruktio an die kuniglich Manestat               | 1488                  |
| die wahre Nachfolg Christi. 4.                     | 1493                  |
| . Bambergae.                                       |                       |
| I. Joann. Sensenschmidt.                           |                       |
| Ecclessiae Frisingensis Missale, sol. maj.         | 1487                  |
| II. Joan. Sensenschmidt et Heinricus Petzensteiner | focii.                |
| Missale Ecclessiae Bambergensis, fol. maj.         | 1496                  |
| Basileae.                                          | •                     |
| L Bertholdus Rodt.                                 |                       |
|                                                    | ,                     |
| Biblia latina usq3 ad Parab. Salemon. fol. maj.    | •                     |
| S. Gregorii M. Moralia in Job. fol. maj.           | II. Ber-              |
| •                                                  | 11. DCI-              |

V. Nico-

#### II. Bernard Richel. Biblia lat. de Parabolis usq3 ad Apocalyps. inclus. fol. maj. — Tom. II. fol. maj. Astexani summa de cas. Conscientíae. fol. maj. Viola Sanctorum. fol. Biblia latina. fol. maj. 1475 Institutiones Justin. cum apparat. fol. maj. III. Richel et Mich. Wenssler Socii. Robert, de Litio Quadrages. fol. 1475 IV. Michael Wenssler. S. August. Expos. Symb. et orat. Dom. fol. Boethius de Consolatione Philosoph. fol. S. Cyrilli speculum sapientiae. fol. Henr. de Hassia Expos. Orat. Dominicae. fol. fuper Ave Maria. fol. S. Leonis Pap. Sermones. fol. Joan. Nider Manuale Confessorum. fol. de Morali Lepra. fol. ... S. Thomae Aquin. de art. fidei et Eccl. sacram. fol. --- de Periculis circa facram. Euch: Conting. fol. --- Epistola ad Comitissam Flandriae. fol. Tractatus de modo perveniendi ad veram Dei et Proximi dilectionem. fol. Vocabularius Juris utriusque. fol. maj. Wilhelmi Lugdun. Suma seu tractat. de vitis. [fol. Calderini Repertorium Juris utriusq3. fol. maj. 1474 Institutiones Justiniani cum adparatu. fol. maj. 1476 . . Liber Constitut. Novell. Authent. fol. maj. 1478. Libri V. Decret. cum apparat. Bern. fol. maj. 1478 Mich. de Mediolano Sermonarium Triplic. fol. mai. 1479 S. Augustin. de Civitate dei. fol. maj. 1479 Constitutiones Clementinae. fol. 1486 Sextus Decretalium, fol, 1486

# V. Nicolaus Kessler.

| V. INICORUS REISIEI.                         |      |
|----------------------------------------------|------|
| Petri Lombardi liber fententiarum, fol.      | 1486 |
| fol.                                         | 1487 |
| Vincentii Ferrerii serm. de sanctis. fol.    | 1488 |
| Petri Lombardi Textus Sent. fol.             | 1489 |
| Robert de Litio de laudibus SS. fol.         | 1490 |
| Biblia facr. latina. fol.                    | 1491 |
| S. Antonini III, Partes Histor, fol.         | 1491 |
| S. Thomae Aquin. in IV. II. Sentent. fol.    | 1492 |
| Textus Sententiarum cum aliis. fol.          | 1492 |
| Homeliarius Doctorum. fol.                   | 1493 |
| Petr. de Bergamo Tabul. operum D. Thomae. 4. | 1495 |
| S. Gregorii M. Moralia. fol.                 | 1496 |
|                                              | 1497 |
| Textus sententiarum. fol.                    | 1498 |
| Franc. Philelfi Epift. libri XVI. in 4to.    | 1500 |
| A shall to be seen a see see                 |      |
| VI. Joann. de Amerbach.                      | :    |
| S. Augustin III. Quinquagenae in Pfalm. fol. | 1489 |
| libri XV. de Trinitate. fol.                 | 1490 |
| de Civitate Dei fol:                         | 1490 |
| Opus L. Homeliarum. fol.                     | 1494 |
| Expos. in Epist. S. Joannis. fol.            | 1494 |
| Sermones de verbis Apostoli, fol.            | 1494 |
| Opuscula diversa. fol.                       | 1494 |
| Joan. Tritthemius de Script. Eccl. fol.      | 1494 |
| S. August. Sermones de Tempore. fol.         | 1495 |
| Sermones de Sanctis. fol.                    | 1495 |
| Alberti de Eyb Margarita Poet. fol.          | ¥495 |
|                                              |      |
| VII. Michael Furter.                         |      |
| Sebast. Brant Expos. Titul. legalium, 4to.   | 1490 |
| D. Thomae in Epist. S. Pauli. fol.           | 1495 |
| Miffalis Expositio quadruplex. 4to.          | 1500 |
| VIII.                                        | Mi-  |

| Règistes.                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Joann Froben de Hamelburck.                                                                                         |
| Biblia lat. Vet. et Nov. Testam: 4to.  Biblia sacra V. et N. Testamenti. 4.  IX. Petrus de Langendorf, et Frobentioner le |
| Concordantiae majores. fol.                                                                                               |
| X. Amerbach et Froben.                                                                                                    |
| Decretum Gratiani. in 4to.                                                                                                |
| XI. Jacob de Pfortzen. 1                                                                                                  |
| Perroti Nic Grammatica ato JEC / 12860 H . 10 / 00 / 00 / 1                                                               |
| Roletum Exercitiorum, fol.                                                                                                |
| Franc. Maronis serm. de SS. 4.                                                                                            |
| Franc. Nigri Grammatica. 4to.                                                                                             |
| XII. Johann Bergmann de Olpe.                                                                                             |
| Sebast. Brant stultifera Navis. 4to.                                                                                      |
| Bapt. Mantuani de Patientia. 4.                                                                                           |
| XIII. Sine Indicio Typogr.                                                                                                |
| Nic. de Tudeschis Archieptic. Panorm. Lectura super LL. Decret. I.                                                        |
| II. III. IV. et V. Tom. V. fol. maj.                                                                                      |
| Guarini Veronens. Ars diphtong. fol.                                                                                      |
| Eadem eiusdem. fol.                                                                                                       |
| Joann. Cassiani opera. fol.                                                                                               |
| Vincentii Ferrerii serm. de tempore. fol. 148                                                                             |
| Felicis Hemerlin opuscula varia. fol.                                                                                     |
|                                                                                                                           |
| Bononiae.                                                                                                                 |
| I Dyanifing of Paragridum Casii                                                                                           |
| I. Dyonisius et Peregrinus Socii.  Joan. Gerson libri IV. de Imitat. Christi, 401                                         |

| II, Hettricus Harlem et Joans Walbech.                               | -        |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Bernardi Parmensis Casus super Decret. fol. maj.                     | 1487     |
| III. Ugo Rugerius.                                                   |          |
| Joan. Monacht Ciftercien. Desensorium Juris, et alia juridica opusc. |          |
| fol. maj.                                                            | 1499     |
| Brixiae.                                                             |          |
|                                                                      |          |
| I. Jac. Britanicus Brixignsis.                                       |          |
| Nic. Perroti Rudimenta Gramatices. fol.                              | 1474     |
| S. August. sermones ad Heremitas. 4to.                               | 1486     |
| II. Baptista Farfengus.                                              |          |
| Homeri Ilias cum coment. Laurent. Vallensis. fol.                    | 1497     |
| . Coloniae.                                                          |          |
| I. Joan. Coelhoff de Lubeck.                                         |          |
| S. Thomae Aquin. Quaest. de Potentia Dei. fol.                       |          |
| Parati Sermones de tempore et SS, fol.                               | 1486     |
| D. Bonaventurae libri et tractatus. fol.                             | 1486     |
| Coelner de vanckel sumarium textuale. fol.                           | 1488     |
| II. Henricus Quentell.                                               |          |
| Manuale Parochorum. 4to.                                             |          |
| Pauli Niavis ydeoma latinum. 4to.                                    |          |
| Sequentiae cum comentario. 4to.                                      |          |
| Quaest. super libros de coelo et mundo Arist. sol.                   |          |
| Versoris quaest, super parva naturalia cum textu Arist, fol.         |          |
| Copulata fuper libr. de Anima Arift. fol.                            |          |
| in Logicam Aristotelis, fol.                                         | stotelis |
|                                                                      |          |

| Negi fe &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ese          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aristotelis liber Topicorum, fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Alberti Expos. super Epitomata Log. V. et Non-Arist. 4to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Dicta Versoris super VII. Tractetus Petri Hispan, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>#489</b>  |
| Arift. libri II. Elenchorum. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Arift. libri II. Elenchorum. fol.<br>Verforis in libros IV. Metheororum. fot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1493         |
| fuper libb. de grimalat. et competione. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1498         |
| Quaest. in LL. Arist. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1495         |
| Copulata super VIII. libb. Arist. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1493         |
| Versoris quaest. in libb. Ethicorum Aritt. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1494         |
| Copulata omnium libb. Arist. secund. s. Thomam correcta. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1494         |
| Positiones circa libbouthysic. Et als anima Arish. 1606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1494         |
| Expositio Hymnorum cum Coment. 4to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1496         |
| Alberti M. de modo opponendi et respond. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1498         |
| Expositio octo Partium orationis. 4to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1500         |
| Missale Itinerantium. in 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15c0         |
| Adjustina Prae Prae Collins at an ann an Amar Collins at a collins at | ٠,           |
| III. Joann Landen. Nicol. de Lyra Præceptorium. 4to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2496</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| IV. Sine Indicio Typogr. et Anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Vincentii Bellovac. Speculum Morale, fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Jacobi Augustiniani Sophilogium, fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***          |
| Joan. de Turrecremats Contemplationes. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21           |
| Vincentii Ferrer. sermones de SS. fal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1487         |
| de tempore P. Aestiv. fol.  de tempore P. Hyemal. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1487         |
| de tempore P. Hyemal. tol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1487         |
| Daventriae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·         •  |
| I. Richard Paffroed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Description of the Columbia Theol Meanwalls follows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Raymund de Sabunde Theol. Naturalis. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T490         |
| Raymund de Sabunde Theol. Naturalis. fol. Karoli Formulae Epistolares. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1483         |
| Raymund de Sabunde Theol. Naturalis. 101.<br>Karoli Formulae Epittolares. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1483</b>  |
| Raymund de Sabunde Theol. Naturalis. 101.  Karoli Formulae Epittolares. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1483<br>1491 |

|                            | III. Jacobus de Breyda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sequentiae et Hymni pe     | er annum. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Franc. Nigri Ars Episto    | landfill-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aefopus moralisatus. 4to   | i II. Etan orum. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T.                         | o. 10 East orthm. 10 to 17 to 16 to |
|                            | we official depotation and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Evangelia et Epistolae p   | per annum. 4to. Aft. Aft. Arth. on Andrews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>i</i> ·                 | मेरी जीस्त विल' मेर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.4                       | o is quarte in this Pthronging hilfe L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Jujin.                   | ទ សម្រាស់ ជ ជីបល់ស្នាស់ក្នុង Musicos រ 🚉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. Co                      | ntrad Fynere de Gerhufzen. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dani Tambanii mlaffa in    | Enid C David Col mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| reiri romparai giona in    | Epist. S. Pauli. fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alberti M. de adnaerenc    | at Dec. 101. Car respective published conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. Joan. Chrysostoms Ho    | omiliae. fol. 16 of the maintaine of the maintaine of the contraction |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | de Symenia. rfoloj jii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| goan, de Geriona concil    | nsiones de diversis, materiis, fol,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | animabus corporibus exusis. 410. Missaum pro Définélis. 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | n opera dei possint impediri daemonis malitia? fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | e Contractibus Mercatorum. folgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dicta de arbore, seu In    | T.1 C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postilla D. Thomae in      | totius anni. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. Diese Clusia Col        | Rotherii Manipul. Curator. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. Dieta falutis. fol.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Eustadii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | I. Matthias Walcker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eustadiensis Diaecesis sta | ituta Synodalia. 4to. 148<br>II. Typ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | · II 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### II. Typis Eustadiens. Typographoru.

Joan. de Tambaco ord. Praed. de confol. Theolog. fol.

Astexani Summa de casibus conscientiae. gr. Fol.

Petrus Damascenus de laudibus B. V. M. 4to.

Nicol. de Lyra Postill. in Vet. et Nov. Test. III. Tom. fol. max.

Postillae in Psalterium. fol. max.

Bonavent. Quaest. super I. libr. Sententiarum. fol. maj.

Joan. Gritsch Quadragesimale. fol.

Hugonis de Prato Post. in Evang., et Epist. fol. maj.

# . 27 Non Hagenoviae. 316 1

# I. Henricus Gran.

| • Mich. Lochmayr Sermones de fanctis fol.           | 1497 |
|-----------------------------------------------------|------|
| Wilhelmi Paris. tract. super Pass. Christi. 4.      | 1498 |
| * Mich. Lochmayr Parochiale curatorum. 4.           | 1498 |
| * Pauli Wann Sermones de tempore fol.               | 1499 |
| * Fr. Hungari Biga salutis, Serm. dominic. 4.       | 1499 |
| Sermones de fanctis. 4.                             | 1499 |
| * Constantiensis Concilii Acta et Decreta. 4.       | 1500 |
| II. Sine Indicio Typographi.                        |      |
| Rupert. Holkot super libros sapientiae. fol.        | 1494 |
| <b>4- •</b> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | •    |

# ... Heidelbergae:

# Sine Indicio Typographi.

| Hugon | is de P  | rato fl | lorido | Sermo | nes. | fol.   |    | 1485 |
|-------|----------|---------|--------|-------|------|--------|----|------|
| Joan. | Carthus. | libb.   | III.   | Nofce | Te   | ipsum. | 4. | 1489 |

Ee 3

Laugingae.

<sup>\*)</sup> Expensis providi viri Joan. Rynmam.

### Laugingae.

S. Augustinus de consensu Evangelistarum. fol-

1473

#### Lovannii.

### I. Aegidius van der Heerstraten.

Joan. Beetz coment. super X. Praecept. Decal. fol.!

1486

# Lugduni.

#### I. Martin Huss de Botvuar.

Angeli de Perusio sup. IIdo usq3 ad IX. librum cod. sol. maj. Abbatis Lectura super Rubr. de Translatione Episc. sol. maj. Baldi Lectura in Institutiones. sol. maj.

#### II. Joann Trechlei.

Armachani Archiepisc. Defensiones curatorum contra Privilegiatos sen Mendicantes. Item Rogerii chonoe defensiones Mendicant. contra Armachanum. in fol.

1496

# Mediolani.

### I. Joan. Anton. de Honate.

Digestum novum cum glossa. fol. maj.

**2482** 

#### II. Christoph. Valdaser de Ratispona.

Barthol. de chaimis Interrogatorium. fol.

S. Thomae Aquin. de veritate cath. sidei cont. gentes. sol. maj.

S. Augustini Episc Hippon. de Trinitate. fol. maj.

de Meditatione. fol.

Tractatus de christianorum et Judaeor. comunione. fol. Bernardini Senens. sermones de Contractibus. fol. Albertani Causid. Brix. de Doctr. tacendi. fol.

Guillermi

Guillermi Postillae in Evang. fol. Hugonis a s. Victore Didascolicon. fol.

# Memmingae.

### I. Albert Kune de Duderstatt.

| Rolewinck Fasciculus temporum, fol.                                       | 1482 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Antonini Archiepisc. Florent. opus de Eruditione Consessorum praeter alia |      |
| opusc. 4to.                                                               | 1483 |
| Distinctiones Exemplorum. 4to.                                            | J485 |
| Pauli Florent. Breviarium Decretorum. fol.                                | 1486 |
| Alphabetum divini amoris. 4.                                              | 1489 |
| Matth. de Cracovia, utrum deceat sacerdotes missas continuare et          | •    |
| laicos frequenter comunicare? 4to.                                        | 1491 |
| Paul. Florent. Brev. Decretorum. fol.                                     | 1499 |

#### II. Sine Indicio.

S. Cypriani Episc. Carthag. libri et Epist. fol. Alberti M. Paradisus animae. 4to.
Gesta Christi. in 4to.
Itinerarium B. V. Mariae. 4to.

## Moguntiae:

#### I. Joan. Fustius et Schoiffer.

D. Antonini de Instructione simpl. consessorum. 400-

### II. Petrus Schoiffer • de Gernshem.

| Thomae Aquin. in IV. libb. Sentent. fol. maj.      | 1469     |
|----------------------------------------------------|----------|
| Sextus Decretalium in pergam. chart. fol. maj.     | 1470     |
| S. Hieronymi Liber Epistolarum. fol. maj.          | 1470     |
| Valeril Max. dicta et facta memorab. fol.          | 1471     |
| Clementinae Constitut. in charta pergam. fol. maj. | 1471     |
|                                                    | Gratiani |

| Gratiani Concord. discord. can. fol. maj.  Greg. IX. libb. V. Decretalium. fol. maj.  Libb. IX. priores Cod Constitut. imperialium Justiniani repetit.  praelect. cum glossis. fol. maj.  Liber VI. Decretalium. fol. maj.  Decisiones antiq. Audit. de Rota. fol.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1472<br>1473<br>1475<br>1476<br>1477                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Erhard Reuwich de Trajecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Bernardi de Breydenbach Peregrinatio. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1486                                                                                 |
| Norimbergae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| I. Joan: Sensenschmid et Andreas Frisner Bunsidelensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Petri Lombardi glossa in Psalterium. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Biblia sac. lat. Vet. et Nov. Test. sol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1475                                                                                 |
| Codex Justiniani repetitae Praelect. cum gloss, fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1475                                                                                 |
| II. Anton, Koburger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                    |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1473                                                                                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.<br>Biblia latina. fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1477                                                                                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj. Biblia latina. fol. maj. S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1477                                                                                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147 <b>7</b><br>1477<br>1478                                                         |
| Boethius de confolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147 <b>7</b><br>1477<br>1478<br>1478                                                 |
| Boethius de confolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147 <b>7</b><br>1477<br>1478<br>1478                                                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1477<br>1477<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480                                         |
| Boethius de confolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontificum. fol.                                                                                                                                                                                                                                               | 1477<br>1477<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480<br>1481                                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontiscum. fol.  Jac. de voragine Hist Lombardica. fol.                                                                                                                                                                                                        | 1477<br>1477<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480                                         |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontisicum. fol.  Jac. de voragine Hist Lombardica. fol.  Petri Lombardi libb. IV. Sententiarum. fol.                                                                                                                                                          | 1477<br>1477<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480<br>1481                                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontisicum. fol.  Jac. de voragine Hist Lombardica. fol.  Petri Lombardi libb. IV. Sententiarum. fol.  Henr. Herp Spec. aureum X. Praecept fol.                                                                                                               | 1477<br>1477<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480<br>1481                                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontisicum. fol.  Jac. de voragine Hist Lombardica. fol.  Petri Lombardi libb. IV. Sententiarum. fol.  Henr. Herp Spec. aureum X. Praecept fol.  Biblia latina V. et N. Test. fol.                                                                            | 1477<br>1477<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480<br>1481<br>1481                         |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontiscum. fol.  Jac. de voragine Hist Lombardica. fol.  Petri Lombardi libb. IV. Sententiarum. fol.  Henr. Herp Spec. aureum X. Praecept fol.  Biblia latina V. et N. Test. fol.  Jac. de Voragine Hist. Lombard. fol.                                        | 1477<br>1477<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480<br>1481<br>1481<br>1481                 |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontisicum. fol.  Jac. de voragine Hist Lombardica. fol.  Petri Lombardi libb. IV. Sententiarum. fol.  Henr. Herp Spec. aureum X. Praecept fol.  Biblia latina V. et N. Test. fol.  Jac. de Voragine Hist. Lombard. fol.  Alex. ab Ales sumae theol. fol. maj. | 1477<br>1478<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481         |
| Boethius de consolatione Philosoph. fol. maj.  Biblia latina. fol. maj.  S. Antonini Summae theol. Pars II. fol. maj.  Summae P. I. fol. maj.  Summae P. III. fol. maj.  Summae P. IVta. fol. maj.  Biblia lat. V. et N. Test. fol maj.  Platina Vitae Pontiscum. fol.  Jac. de voragine Hist Lombardica. fol.  Petri Lombardi libb. IV. Sententiarum. fol.  Henr. Herp Spec. aureum X. Praecept fol.  Biblia latina V. et N. Test. fol.  Jac. de Voragine Hist. Lombard. fol.                                        | 1477<br>1478<br>1478<br>1478<br>1479<br>1480<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481 |

| 9                                | legister.                       | 225          |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Joan. Gritich Quadragesimale fo  | · ·                             | 1483         |
| Joan. Januensis Catholicon. fol. | •                               | 1489         |
| Concordantiae Bibliorum. fol.    | M.                              | 1485         |
| Joan. de Bromyard suma Praedi    | eant. fol. maj.                 | 1485         |
| de Janua Catholicon. f           | ol.                             | 1486         |
| — — Molitoris Tab. in sum        | . d. Antonini. fol,             | 1486         |
| Boethius de confolatione Philose | ophiae. fol.                    | 1486         |
| Pii II. (Aeneae Sylvii) Epistol  | ae. 4.                          | <b>≇</b> 486 |
| Nic. de Lyra Postill. in Nov.    | Test. fol.                      | 1487         |
| Sermones de SS. seu Thesauru     | s Nov. fol.                     | 1481         |
| Angeli de Clavafio Summa. fol    | •                               | . ≇488       |
| Schahbehalter der wahren Reicht  | hümer. fol.                     | 1491         |
| Bonavent. Expl. in IV. libb.     | Sententiarum. fol.              | 1491         |
| Angeli de Clavasio summa. sol.   |                                 | 1492         |
| Textus Bibliae cum postill. de   | Lyra. Tom. IV. fol:             | 1493         |
| Libri chronicarum. fol. maj.     |                                 | 1493         |
| lidem deutsch fol. maj.          |                                 | 149          |
| Decretalium libb. V. cum appa    | rat. fol. maf.                  | 1493         |
| Decretum Gratiani fol. maj.      |                                 | 1493         |
| Brunonis Psalterium. 4.          | 1 · 1                           | 3494         |
| Homeliarius doctorum. 4.         | 1                               | ₹49-         |
| Fortalitium fidei. 4.            |                                 | <b>3</b> 49. |
| Repertorium in Postillam Lyrana  |                                 | 149          |
| Guilelmi Durant. Rationale div.  | offic, fol.                     | <b>I</b> 494 |
| Aeneae Sylvii Epistolae. 4.      |                                 | 1490         |
| Malleus Maleficarum. 4.          |                                 | 1490         |
| Thomae Aquin. Sumae Pars II      |                                 | 1490         |
| Thefaurus novus, feu ferm. d     | e temp. et SS. fol.             | 1496         |
| Marsilii Ficini epistolac. 4.    |                                 | 1497         |
| Vocabularius breviloquus. fol-   |                                 | <b>4</b> 498 |
|                                  | 7. Partes in tertium et quartum |              |
| libb. Sent. fol.                 |                                 | 1500         |
| Tom. I.                          | 8 f                             | Fri-         |

| III Filada Gunga                                        |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| III. Fridericus Creussner.                              | • •          |
| Expositio canonis Missae. fol.                          | ,            |
| Joan. Andreae super Arbor. Consang. fol.                | 1478         |
| Sermones per Advent. de format. Hominis. fol.           | 2479         |
| IV. Georg. Stuchs de Sultzbach.                         |              |
| Mammotrectus Bibliorum. 4.                              | 1489         |
| Missale Ecclesiae Salisburgensis. fol.                  | 1498         |
| V. Caspar Hochseder.                                    |              |
| B. Anselmi Cantuar. opera. fol.                         | 1491         |
| Alberti M. de Nat. ac Immortalitate animae. 4.          | 1493         |
| Thomae de Kempis can. reg. opera. fol.                  | 1494         |
| Rabbi Samuelis Epistola. 4.                             | 1498         |
| Alberti M. de Duabus Sapientiis. 4.                     |              |
| VI. Petrus Wagner.                                      |              |
| Dyonisii Carthus. de Ruremund speculum omnis status. 4. |              |
| Dyonin outlier at reasonine spectrum onnin nature 4,    | 1495         |
| VII. Sine Indicio Typographi.                           |              |
| Compendium theologicae veritatis. fol.                  |              |
| Bernoldi Cistercien. Themata Dominicalia. fol.          |              |
| Joan. Nanni de futuris Christian, triumph. 4.           | 1480         |
| Viola Sanctorum. 4.                                     | 1486         |
| Vocabul. cum arte diphtongandi. 4.                      | 1494         |
| <b>D</b> 101                                            |              |
| Parisiis.                                               |              |
| I. Andreas Bocard.                                      |              |
| Dictionarius Pauperum. in 8.                            | 1498         |
| Steph. Brulefer Ord. Min. opuscula. in 8.               | 1500         |
| II. Georg. Mittelhuss.                                  |              |
| Lavacrum conscientiae et alia. in 8.                    | <b>9</b> 500 |
| Taractom contras et attat m 0.                          | _            |
|                                                         | Reutling ao. |
|                                                         |              |

| Register.                                                | \$23               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Reutlingae.                                              |                    |
| I. Joann. Ottmar.                                        |                    |
| Canonis et totius Missae Expositio. fol.                 | 1489               |
| Dormi fecure, Serm. Dominicales. fol.                    | 1484               |
| Summa Rudium authentica. fol.                            | 1487               |
| II. Michael Gryff.                                       |                    |
| Nic. Tinctoris de Guntzenhausen coment in summulas Petri | Hispani. fol. 1486 |
| Expositio Hymnorum &c. 4.                                | 1496               |
| II. Sine Indicio Typographi.                             |                    |
| Discipuli Serm. de Erudit. christi sidel. fol.           |                    |
| Barthol. Pifani summa, fol.                              | 1482               |
| Bonavent. Serm. de tempore et de SS. fol.                | 1484               |
| Historia Lombardica. fol.                                | 1485               |
| Bonaventurae Serm. fol.                                  | <b>₹485</b>        |
| Romae.                                                   |                    |
| I. Apud S. Marcum                                        |                    |
| Digestum Infortiatum. fol. max.                          | 1475               |
| Digestum Novum. fol. max.                                | 3476               |
| II. Eucharius Silber, alias Franck all                   | emanus.            |
| Barthol. Sybillae spec. peregrin. quaest. 4.             | 1493               |
| Mirabilia Romae, et alia opuscula. in 4. min.            | 1490               |
| III. Martin de Amsterdam et Joann Besick                 | en Allem.          |
| Mirabilia Romae et alla opuscula. in 8.                  | ıgo                |
| Spirae.                                                  |                    |
| I. Petrus Drach.                                         |                    |
| Dominici de S. Geminiano super VI. libb. Decretal.       | fol. maj.          |
| Bernardi abbatis Clarevalle sermones. fol.               | •                  |
| ₹ f 2                                                    | Antonini           |
|                                                          | Antonini           |

| Antonini Florent. summae Pars II. fol. maj.                      | 1477           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bernardi sermones de temp. et sl. fol.                           | 1481           |
| Azonis summa extraordinaria sol maj.                             | 1482           |
| Henrici Herpf. fermones fol.                                     | 1484           |
| Decretales Gregorii IX. cum appar. Bern. fol. maj                | 1492           |
| II. Sine Indicio Typographi.                                     |                |
| Baptist. de Salis summa casuum. fol.                             | 1488           |
| S. Augustini Expos. Symboli, et orat. Dom. fol.                  |                |
| Henr. de Hassia Expos. orat. Dom. et avè Maria. fol.             |                |
| S. Bonaventurae de stimulo conscientiae. fol.                    |                |
| Nicol. Dynckelspuel praedicata de Pass. Dom. fol.                |                |
| Jac. Carthuf. fermones. a Nicol. Papa authorifati. fol.          |                |
| Tarvifii.                                                        |                |
| I. Bernardus de Colonia.                                         | •              |
| Juniani Maji de priscor. verb. Proprietate. fol.                 | ¥477           |
| II. Sine Indicio Typographi.                                     |                |
| Mengi Blanchelli coment. in Log. Pauli Veneti. fol.              | _              |
| plengt blanchem coment. in Log. Pauli Vellett. 101.              | 3476           |
| Tubing ae.                                                       |                |
| I. Joannes Ottmar.                                               |                |
| Fr. Pauli lectura in Doct. subtilis Sentent. fol.                | 1498           |
|                                                                  | ~170           |
| II. Sine Indicio Typographi.                                     |                |
| Gabriel Biel Expos canonis Missae. 4.                            | 1499           |
| Venetiis.                                                        |                |
| I. Anton. Bononiens. Joan. Genuens. et Christoph. Bellapiera ver | iefus:         |
| · -                                                              |                |
| Joannes Scotus super I. Sententiarum. sol. maj.  II. Francisco   | 1472<br>ci£ava |
| 11. Light                                                        | riicus         |

| Register.                                                 | 229'          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| II. Franciscus Renner de Hailbrunn, Allemann              | us.           |
| Robert. de Litio opus Quadragesimale. fol.                | 1472          |
| Barthol. Pisani summa çasuum. fol.                        | 1483          |
| III. Nicolaus Jenson Gallicus.                            | <b>V</b> 2,   |
| Decretales Gregorii IX. fol. max.                         | 1475          |
| Decretum Gratiani. fol. M.                                | 1477          |
| IV. Leonardus Wild de Ratispona.                          |               |
| Antonini Florent. Summae P. I. II. fol.                   | 1481          |
| V. Barthol. de Alexandria. Andreas de Afula et Mapheus de | Salo focii.   |
| Nicol. de Ausmo Summa Pisanella. 4.                       | 1481          |
| VI. Joann. Herbort de Siligenstatt, Allem.                |               |
| Guidonis de Bayso Rosarium decretorum. sol. maj.          | 1481          |
| Gualteri Burlei Expos. Vet. et Nov. artis Arist. fol.     | 1481          |
| Digestum Vetus. fol. maj.                                 | 1482          |
| VII. Andreas Jacobi de catthara.                          |               |
| Mammotrectus Bibliorum. 4.                                | 1482          |
| Antonini Florent. P. I. II. summae, fol.                  | 1485          |
| VIII Petrus Cremonensis al veronens. de Pla               | fi <b>is.</b> |
| Decretum Gratiani cum adparat. Barth Brix. 4.             | 1483          |
| 1X. Joan, et Gregor. Furlivienses Fratres et Jacob.       |               |
| nicus Brixinensis socii.                                  | . `           |
| Digesti veteris Pars Secunda, fol. maj.                   | 1484          |
| X. Joan. et Gregor, de Gregoriis fratres Furlivie         | nfes.         |
| Digestum Infortiatum. fol. maj.                           | 1485          |
| Ant. de Vercellis ferm. quadrag. 4.                       | 1492          |
| %E ★ ↑                                                    | A 1           |

# Register.

230

| Alex. Bened. Verons. de observant. in Peste. 4.  Joan. Mesue de Consol. Medicin. simpl. fol. | 1493   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| joan. Metue de Comoi, Medicin, impl. 101.                                                    | 1497   |
| . XI. Baptista de Tortis.                                                                    | •      |
| Justiniani LL. IV. Institut. cum glossis. fol. maj.                                          | 1484   |
| Clementinae Constitutiones. fol. 'maj.                                                       | 1484   |
| Sextus Decretalium fol. maj.                                                                 | 1484   |
| Decretales Gregorii IX. fol. maj.                                                            | 1491   |
| Decretum Gratiani. fol. maj.                                                                 | 1494   |
| Sextus Decretalium fol. maj.                                                                 | 1496   |
| Decretales Gregorii IX. fol. maj.                                                            | 1496   |
| Decretum Gratiani cum glossa, fol. maj.                                                      | 1496   |
| Clementinae Constitutiones, fol. maj.                                                        | 1496   |
| VII Matthews Company at Downsylinus Dinus Novemberge                                         | Socii  |
| XII. Matthaeus Capcasa, et Bernardinus Pinus Novocomensis                                    | TOCII. |
| Vocabularius Juris utriusque. fol.                                                           | 1485   |
| XIII. Andreas de Chalabriis Papiensis.                                                       | ;      |
|                                                                                              |        |
| Codex Justiniani cum apparat. fol. maj.                                                      | 1485   |
| Justinian. Cod. LL. XII. et Consuetud. seudorum, et Extrava-                                 |        |
| gantes. fol. maj.<br>XIV. Andreas de Bonetis de Papia.                                       | 1485   |
| •                                                                                            |        |
| Ubertini de Casali Arbor vitae crucisixae, sol,                                              | ¥485   |
| Clementinae Constitutiones, fol. maj.                                                        | 1486   |
| Sextus Decretalium. fol. maj.                                                                | 1486   |
| XV. Antonius de Strata Cremonensis.                                                          |        |
|                                                                                              |        |
| Cicero de universitate, de Fato &c. fol.                                                     | 1485   |
| XVI. Bernardinus de Novaria.                                                                 |        |
| Joan de ymola opus in clementinas, fol. maj.                                                 | 1486   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        | 1400   |
| XVII. Franciscus de Madiis.                                                                  | ,      |
| Joan. Gerson cancell. Parisien. de Imitat. Christi. 8vo.                                     | 1486   |
| XVIII.                                                                                       | Her-   |

| Register.                                                                                      | વકુર |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| XVIII. Hermann Lichtenstein Coloniensis.                                                       |      |
| Raynerii de Pisis Pantheologia. Tom. II. fol.                                                  | 1486 |
| Thomae Aquin. diversa opuscula. fol.                                                           | 1490 |
| XVIIII. Andreas de Toresanis de Asula.                                                         | Ą    |
| Ant. Sabellici Rerum venetarum Decades. fol.                                                   | 1487 |
| Roh. Caracholi de Litio quadragesimale. 4.<br>Bart. de Saxoserrato sup. Digest. vet. sol. maj. | 1488 |
| XX. Nicolaus Franckfort, Germanus.                                                             |      |
| Mich. de Mediolano sermonarium duplic. 4.                                                      | 1487 |
| Angeli de clavas. suma de cas. conscient. 4.                                                   | 1487 |
| XXI. Georgius de (Arivabenis Mantuanus. (Rivabenis                                             | 7    |
| Biblia facra lat. Vet. et Nov. Testam. fol.                                                    | 1487 |
| Angeli de clavafio fumma. in 4.                                                                | 1487 |
| Suma de casibus conscient. in 4.                                                               | 1495 |
| Robert. de Litio sermones declamatorii. 4.                                                     | 1496 |
| Bernardini de Bustis Rosarium. 4.  Pars secunda. 4.                                            | 1498 |
| rais iccunda, 4.                                                                               | 1498 |
| XXII. Guillielmus de Tridino de Montefera.                                                     |      |
| Nestoris Dyonisii Novarien. Gramatices LL. VIII. fol.                                          | 1488 |
| XXIII. Bonetus Locatellus, Bergomensis,                                                        |      |
| * Ambrosii Spierae Quadragesimale. fol.                                                        | 1488 |
| * Andreae Quaest. in Methaph, Arist. fol.                                                      | 1491 |
| * Sylius Italicus cum coment. Marsi. fol.                                                      | 1493 |
| * Thomac Aquin. Catena in, IV. Evang. fol.                                                     |      |
| * Scoti quaest. subtilissimae in Aristot. fol.                                                 | 1497 |
| XXIV.                                                                                          | Dy-  |
| 5) Sumptibus nobilis viri Octaviani Scoti Modoetiensis.                                        |      |

| 332 Negister.                                           |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| XXIV. Dyonisius Bononiensis.                            | ,            |
| Richardi de media villa fuper IV. Sent. fol.            | <b>1489</b>  |
| XXV. Joan. Baptista de Sessa Mediolanensis.             | • •          |
| Missale juxta morem Ecclesiae Romanae. 4.               | 1490         |
| XXVI. Bernardinus Benalius.                             |              |
| Roberti de Litio sermones de sanctis. 4.                | ₹490         |
| S. Bernardi modus bene vivendi. 8vo.                    | 1492         |
| Ciceronis Epistolae cum coment fol.                     | 1493         |
| Jasonis de Mayno coment. in I. P. cod. sol. maj.        | 1496         |
| XXVII. Joan. Hamanus de Landoja?                        |              |
| Missale secundum morem Eccl. Romanae. fol.              | 1491         |
| XXVIII. Paganinus de Paganinis.                         | 4            |
| S. Augustini libb. XV. de Trinitate. 4.                 | <b>148</b> 9 |
| Baptistae Trovamalae Summa Rosanella, 8vo.              | 1499         |
| XXIX. Hieronimus de Paganinis Brixien.                  |              |
| S. Gregorii M. Papae opus Dialogorum. 4.                | 1492         |
| Liber Pastoralis, 4.                                    | 1492         |
| XXX. Joan. Herzog de Landoja.                           |              |
| * Missale secundum morem Eccl. Romanae. 4.              | 1493         |
| Antonii de Bitonto fermones quadragef. 4.               | 1499         |
| XXXI. Peregrinus de Pasqualibus.                        |              |
| S. Gregorii M. Papae XL. Homiliae. 4.                   | 1493         |
| XXXII. Bernardinus de Tridino de Monteferrato, alias Ta | cuinus.      |
| Opus Institutionum. fol. maj.                           | 1494         |
| XXX                                                     | III. Al-     |

# Ng galager.

| Ulmae.                                                               |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Joannes, Zainer de Reutlingen de                                     |             |
| Bertholdi Cistercien. themata Dominicalia. fol.                      |             |
| Compendium theologicae veritatis. fol.                               |             |
| Alberti M. de abundantia exemplorum. fol.                            |             |
| fermones de sanctis et de tempore, fol.                              |             |
| opus idem, sed diversa Editio. fol.                                  |             |
| de arte intellig. doc. et praedicandi. fol.                          |             |
| S. Hieronymi vitae Patrum. fol.                                      |             |
| S. Thomae Aquin. de Periculis circa Eucharift. conting. fol.         | ·           |
| Jac. de voragine Legenda fanctorum. fol.                             |             |
| ,                                                                    |             |
| de Valeis fumma gallensis. fol.  Alberti M. de Mysterio Missae. fol. | 1473        |
| Alvarus Pelagius de Planctu Eccl. fol. maj.                          | 1474        |
| Moralifationes Bibligae. fol. maj.                                   | 1474        |
| Alberti M. de miracul. Eucharistiae Sacram. fol.                     | 1474        |
| 5. Thomae quaest. de XII. Quodlibet. fgl.                            | 1475        |
| de Rampigollis aurea Biblia. fol.                                    | 1475        |
| Joan. Gritsch Quadragesimale. fol. maj.                              | 1475        |
| Leonardi de Utino Quadragesimale. fol. maj.                          | 1478        |
| Calendarium cum Tabellis. fol.                                       | <b>3478</b> |
| Alberti de Padua Praed. sup. Evangg. fol.                            | 1480        |
| Joannis Junioris scala coeli. fol.                                   | 1480        |
| Biblia lat. Vet. et NGV. Testam. fol. maj.                           | 1480        |
| S. Bonaventurae fermones de SS. et de temp. fok                      | 1481        |
| Joannis Gerson de Imitatione Christi. 8vo.                           | 1487        |
|                                                                      | •••         |
| II. Conrad Dinckmut.                                                 |             |
| Joh. von Frenburg Summa. deutsch. fol.                               | 1484        |
| Erklarung ber zwölf Glaubens Articel. fol.                           | 1485        |
| Historia Lombardica. fol.                                            | 1488        |

| Register.                                                                   | ~ 235           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| III. Joannes Schaeffler.                                                    | ٠               |
| Liber Faceti. lateinisch und deutsch. 4.<br>Tractatus praedicabilis. 4.     | 1497            |
| IV. Sine Indicio Typographi.                                                | `               |
| Joan. de Franckfordia fermones. fol.                                        | •               |
| Incertae Urbis.                                                             |                 |
| I. Magister Adam Natus in Amergau.                                          |                 |
| M. T. Ciceronis orationes. fol.                                             | 1472            |
| II. Leonardus Aurl.                                                         |                 |
| Eusebii Pamph. de Praeparat. Evang. fol.                                    | 1473            |
| III. Nicol. Gotz de Sletzstatt.                                             |                 |
| Fasciculus temporum. fol. maj.                                              | ¥478            |
| IV. Joan. Hug de Göppingen.  Jacob. Carthus. Quodlibet. statuum human. fol. |                 |
| V. C. H. de S.                                                              |                 |
| Augustini Daci Elegantiae minores. 4.                                       | 1496            |
| Opusculum idem. 4.                                                          | 1499            |
| VI. Renaldus de Novimago,                                                   |                 |
| Alberti M. libb. IV. Metheororum. fol.                                      | 1488            |
| Sine Indicio Loci et Typographi.                                            | a.              |
| S. Gregorii M. Dyalogi, cum aliis Tract. fol.                               | 1473            |
| Joan. Scoti in IV. Sententiarum fol. maj.                                   | I474<br>Pamilas |

| Regulae Cancellariae Paul. II. &c. 4.         |        | 1476 |
|-----------------------------------------------|--------|------|
| Wolfram von Eschenbach Selbengebichte fol.    |        | 1477 |
| Barthol, de Chaymis Interrogat. 4.            |        | 1480 |
|                                               |        | -    |
| Biblia lat. Vet. et Nov. Testam, fol.         |        | 1482 |
| Historia Lombardica. fol.                     |        | 1481 |
| Jac. de Voragine serm. de Dominicis, sol.     | ;      | 1484 |
| Antonini sumae theol. P. IV. fol. maj.        |        | 1485 |
| Bernardi de Parentinis Elucidarius, fol.      |        | 1487 |
| Joan. Gerson operum III. Partes. fol.         |        | 1488 |
| Barthol. Anglici de Propriet. Rerum. fol.     |        | 1488 |
| Biblia lat. Vet. et Nov. Testam. fol.         | •      | 1489 |
| Joan. Gerson operum Pars secunda. fol.        | •      | 1489 |
| Domini Karoli formulae Epistolares. 4.        |        | 1490 |
| Sextus Decretalium. fol. maj.                 |        | 1491 |
| Justiniani libb. IV. Institutionum. fol. maj. | •      | 1491 |
| Constitutiones Clementinae. fol. maj.         | •      | 1491 |
| Peregrini serm. de tempore et de SS. 4.       | . !    | 1493 |
| Petrus de Crescentiis. Deutsch. fol.          | - 1a 4 | 1493 |
| Rosetum Exercitiorum Spiritual. fol.          |        | ¥494 |
| Gesta Romanorum cum applic, moralis, 4.       | 1      | 1494 |
| Thefaurus Magistri sententiarum. 4.           |        | 1495 |
| Aesopus moralisatus cum comento. 4.           | -      | 1497 |
| Dormi secure, seu sermones de tempore. 4.     |        |      |
| •                                             |        | 1500 |
| fermones de sanctis. 4.                       |        | 1500 |



# Typographische Inkunabeln

Bibliothek des Stifts St. Mang in Füeßen.

3menter Theil.

Litterarisches Verzeichniß

.. .

ohne Anzeige des Jahrs, Orts, und Druckers versehenen Schriften.



## Augsburg.

Folgende Bücher scheinen, so viel sich aus einer genauen Bergleichung der Typen schließen läßt, aus

- A. (Gunther Zainers, ober (Johann Schüßlers,
- B. Johann Bamlers,
- C. Anton Sorge,
- D. der Druckerey St. Ulrich und Affra,
- E. Johann Wienners de Wienna,
- F. und Erhardt Radtolts Offizinen gekommen zu seyn.

A. von (Gunther Zainer, oder (Johann Soufler.

1) Expositio super Canonem Missae. in Fol.

Dieses Werkhen ist mit der ersten Gattung von Topen des Gunther zainers gedruckt. Zainer druckte noch in dem Jahre 1470. Durandi Rationale &c. 11 Calend. sedruar. Worauf Johann Schüfler diese Topen übernahm, und noch in demselben Jahre 4to Calendas Julias Josephi Judaei antiquitatum Judaicarum

carum libros XX. mit biefen Typen gebruckt lieferte. Es kommt also barauf an : ob biefes Werkchen vor ober nach 1470 gebruckt worden fen. . Im ersten Falle ift es aus Gunther Zainers, im zweyten aus Johann Schufflers Offizin.

Uebrigens hat diese Ausgabe herr Braun in Not. Hist. crit. Incunad. Monast. st. udalr. et Affrae S. 36 hinlanglich beschrieben. herrn G. R. Japf hingegen blieb sie in seiner Augsburgs Buchdruckergeschichte unbekannt. Am Ende unsers Exemplars ist folgende sehr alte Handschrift zu lesen: Johannes Abbas 1. A. 3. — 1473.

#### 2) Historie der Griseldis. in Kol.

Ist mit eben den Typen, wie das unmittelbar vorhergehende gebruckt. Beede Werke, wenn sie vor 1470 gedruckt sind, kommen vom Zainer; sind sie von 1470 — 72 gedruckt, gehoren sie dem Schüster, sind sie gedruckt nach 1472 — welches aber nicht wahrscheinlich ist — so konnten sie aus der St. Ulrikanischen Preße, an welche nach herrn Zapf und Braun die schüsterische Typen verkauft worden, gekommen seyn.

Unser Exemplar ist am Ende desekt. Zu Ansang wird statt des Titels folgende Ausschrift gelesen: So ich aber von stätigkeit und geteilwer gemahelschaft, so manger frauwen geschriben habe, und von keiner größern über die grisel, von der fracisco petracha schreibet, doch auß latin in teutsch gebracht, so beduncket mich nit unbillich sepn, de sie auch ben andern erleichten frauwen, waren Hystoerien gesetzet werde. Die auch stiede geschicht, in warheit beschenhen, oder umb ander frauen manung zu gedult gesetzet werden. Der erste Ansangsbuchstade ist ein Holzschnitt, und stellt ein J. vor. Die Berzierungen desselben sillen den obern und Seitenrand. Die Zeilen sind ungebrochen, und auf einer jeden Seite 32. Von den Unterscheidungszeichen kömmt der Punkt nur selten, das Comma hingegen sehr häusig vor. Das Papier ist bräunlicht und stark. Das Ganze— so viel wir davon haben — beträgt 11 Blätter, auf denen ich 10 Holzsche fand. Uebrigens mögen darüber Herrn Panzers deutsche Annalen nachgelesen werden.

Iweyte Gattung der Gunther & Zainerischen Typen. Gothische, und sehr fette Lettern, die mit Johann Wienners und Christmann Heyny's Typen in vielen Studen überein kommen.

- a) Ohne in Solzgeschnittene Unfangebuchstaben.
- 3) Processus Judiciarius.

- 4) Libellus consolatorius ad instructos devotos cuius primu capitulu est de imitacoe xpi et stemptu damni vanitatum mundi &c.
- 5) Nobilissimus liber de arte moriendi.
- 6) a) Aurelii Augustini episcopi ipponensis incipit soliloquiu liber p'mus seliciter. b) Augustini epi hipponens; incipit soliloqo4 liber scd's.
- 7) speculum peccatoris.
- 8) Aurelii Augustini hipponensis episcopi liber de aie quantitate incipit feliciter.
- 9) Liber Beati Hieronimi de essentia divinitatis.
- 10) Summa edita a fratre Thoma de aquino de articulis fidei et ecclesie sacramentis.
- 11) Bti hieronimi pb'ti de viris illustribus. in M. Fol.

Obstehende Werke von Num. 3 — 11 machen ben und eine Sammlung aus, von welchen, als Sammlung betrachtet, vorzüglich Meusels Historisch-Litterarisch Bibliographisches Magazin erstes Stud S. 57 u. fg. nachzusehen ist. Auf dem ersten Blatte befindet sich diese handschriftliche Anzeige: Iste liber est mosterii S. Magni In faucidus alpiu emptus 1 Å Å 3. — 1473 — Eben diese Jahrzahl sieht auch am Ende des letzten Blattes. Alle kommen mit der musterhaften Beschreibung in Meusels Magazin überein, doch sehlen in unsier Sammlung dren Stude, nämlich Errores Judaeorum ex Thalmud. Item veritates pro prodatione articulorum Christi, und Donatus arte Grammaticus &c. Borliegendes Eremplar hat keinen voranstehenden Titel, wie das in Meusels Magazin beschriebene, auch ist die Ordnung der Bestandtheile ganz verschieden, wie die Bergleichung answeiset.

Nas erste Stild unter Num. 3. in Meusels Magazin Num. 10. findet sich auch zu Rebdorf S. Monum. Rebd. S. 45,

Das zwente Stud unter Num. 4. ist in dem Magazin das 7te. Das letzte Blatt ber dritten Quinterne war in unserm Exemplar zu schmal und sind ihm auf benden Seiten Papierstreifen angekleistert. Auch hier sieht in der Schlußschrift Gyntheum, statt Gyntherum. Der im Magazine beschriebene Ochsenkopf mit der Krone und Kreuze sind auch da auf dem letzten Blatte sehr deutlich, doch verkehrt.

so daß das Kreut ben untern Theil bes Muffes, ber Ochsentopf aber ben obern Theil einnimint, und mit der Nase noch den Text berufet. S. Zapfs Augeb. Buchbruckergeschichte S. 21. und Brauns I. Th. S. 39.

Das britte Stud unter Rum. 5. im Magazine Num. 12. S. Herrn Zapfe Buchdrudergeschichte S. 146.

Das vierte und fünfte Stud unter Num. 6 und 7. im Magazine Num. 5 und 6. herr Braun führt im I. Theil S. 38, die foliloquia Augustini ohne das speculum peccatoris an, es muffen also, wie das Magazin anmerket, die erssten 3 Blatter von der letzen Quaterne in seinem Exemplar weggeschnitten worden sepn. S. auch herrn Zaps Augsburgs Buchbruckergeschichte S. 146.

Das die Stild unter Num. 8. hat im Magazine den vierten Platz. Dem Exemplar von St. Ulrich — S. Herrn Braun S. 33. — ist das fünfte : Stild, welches sonst von dem vierten Stild dem Speculum peccatoris unzertrenns lich ist, beygebunden.

Das siehente und 8te Stud unter Num. 9 und 10. machen im Magazine bas zweite und britte aus. S. herrn Zapfs Augsb. Buchdruckergeschichte S. 147 und 148.

Das neunte und ben uns das letzte Stud unter Num. II. ist in dem Magazine das erste. Herr Braun giebt ihm im I. Ih. S. 39. die Ausschrift: Beati Hieronimi &c. et Gennadil de viris illustribus. Bom Gennadils ist zwar in dem Werke selbst keine Meldung. Doch ist sicher der Anhang vom 23 die 37 Blatt das Werk des Gennadils. Ich verglich es mit der Ausgade, die suffridus Perrus Leovardiensis ber dem Maternus Cholinus in Ebln 1580. 8. herausgad, und sand so ziemliche Uedereinstimmung. Doch sind in dem vorliegenden Werke nur 36 scriptores Ecclesatici angemerk, da in der Ausgade des Petrus Leovardiensis 1000 vorkommen. Die Ursackeilist, weil in dieser im 86sten Kapitel Caesarius Arelatensis, im 92sten Isdonius Avernorum Episcopus, im 94sten Gelasius urdis Romae episcopus, und endlich im 100ten Gennadius selbst vorkommt, von welchen diese Zainerische Ausgade nichts meldet. Alle 12 Stude dieser Sammlung beschreibt auch herr Denis und zwar aus einem Exemplar mit einem Titelblatt, welche diesestensfien sind.

## 12) B. Hieronymi presbyteri Pfalterium, quod ipse ex hebraico transtulit in latinum, in Rol.

Diese schone Ausgabe blieb herrn G. R. Japf unbekannt, dagegen fins bet sich aber in der Nurnberger an Inkunabeln sehr reichen Stadtbibliotheck ein Exemplar davon, welches herr von Murr in seinen Merkwürdigkeiten, der Reichstadt Nurnberg S. 24 und in seinen memorabilibus bibliothecarum publicarum Norimbergensium Tom. I. p. 299. aber freylich nur mit drep Worten angeführt hat.

Das Ganze beträgt 34 Mintter, ohne Anfangsbuchstaben, Blattzahlen, Custoden und Signaturen, Bon den Unterscheidungszeichen wird der Punkt
und das Kolon häusig angetroffen. Jede Seite enthalt 33 ungebrochene Zeilen.
Den Ansang macht folgende Ausschrift: Prologus beati jeronimi psditeri in psalteriu qd ipse de hebraico transstulit — sic — in latinus. Die Borrede endet sich
auf der 10 Zeile der Ruckseite des ersten Blatts. Darauf nehmen die Psalmen ihren
Aunfang. Nach biesen folgen auf der 4ten Zeile det ersten Seite des 51sten Blatz
tes die Cantica Isaie, Mousis, Abacuck &c. Mit diesen wird das Werschen auf
der 17ten Zeile der ersten Seite des letzen Blattes beschlossen. Darunter steht folgende
Slusanzeige: Explicit traslacio soliguoru sive psalteriu beatissimi Jeronimi eusebii psditeri. qd' ad peticone sossroni trastulit ut i epla ante psalteriu impsia
pmittity x.

- b) Mit in fols geschnittenen Unfangebuchstaben.
- 13) Die deutsche Augsburger Bibel, ohne Anzeige des Jahres, und Druckers in regal Fol.

Diese Ausgabe wird von herrn Zapf in der Augsburgs Buchdruckerges schichte S. 142. nur gang furz beruhtt. Sungegen hat dieselbe herr, Panger and dren Dren mit vielem Fleiß und Genauigkeit beschrieben. S. dessen litterarische Nachrichten der altesten Bibeln S. 40 ferner Nachrichten von den altesten Bibelausgaben S. 14 und Annalen der deutschen Litteratur S. 14.

Unser Exemplar kommt mit bemienigen alberein, welches nach Anzeige bes Hrn. Panzers in die Bibliothek des Sebalder Pfarrhofes zu Nurnberg gehöret. Die Endschrift ist in unserm Exemplar gleichfalls mit rother Farbe gedruckt, und besteht aus 14 Zeilen; vermuthlich wird also die Angabe der 24 Zeilen in den Nachrichten der altesten Bibelausgaben ein Druckfehler seyn. Der Titel des 118ten Ps. ist ebenfalls unten am Rand auf vier durchauslaufenden Zeilen gedruckt. Das neue Testament besteht aus CX. Blättern u. s. w.

14) Gwilerini Expositiones &c. Evangeliorum et epistolarum de tempore et de sanctis; Item super Comune Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Virginum, et pro defunctis. in Fol.

Dieses Werk wird von hrn. Zapf in der Augsb. Buchdruckergeschichte S. 143. angezeigt. In unfrer Bibliothek besinden sich zwen Exemplare, die sich bloß in Kleinigkeiten unterscheiden, aber dennoch sicher zwen verschiedene Ausgaben sind. Ich will daher zu demjenigen, was herr Zapf schon an dem gedachten Orte gesagt, nur noch einige Vemerkungen dabon bepfügen.

Bu Anfang steht in diesem Exemplar A. solgende sein alte handschriftz liche Anzeige: Iste liber est mosterii S. Magni in faucidus Alpiu emptus 18.43.—
1473 — Sie muß daher wenigstens in diesem Jahre schon aus der Presse gekomzinen senn, weil es sonst unmözlich gewesen ware, daß sie von unserm Kloster hatte tonnen gekaust werden. Diesen Zweisel aber scheint mir die Aussegung über das Evangelium de comuni virginum: simile est regnum coelorum decem virginibus &c. ganz zu heben. Dort heißt es: Moram autem saciente sponso dormitaverunt omnes &c. Mora ista est decursus temporis ab ascensioner Christi ad diem judicii, quod vocatur mora propter longitudinem. Jam enim duravit M. CCCC. LXXIII. annos. Sc. Diese Anzeige nehst der angesührten Handschrift mbgen hinlängliche Beweise des Jahres senn, in welchem dieses Werk die Presse verlassen des Jahres gefunden, welches schon vor mit mehrere Litteraturen angemerkt haben.

Uebrigens ist bieses Eremplar 278 Blatter stark. Die Anfangsbuchsstaben sind durchgehends von mittelmäßiger Größe, und Holzschnitte. Die Zeilen ungebrochen. Die Kehrseite des 139ten Blattes ist leer gelassen. Auf dem 140ten Blatt folgt: dominica t'cia in gdragesima scd'm Luca. ca. XI. Bon der Schlußanzeige will ich nur die ersten zwen Zeilen — weil auch in diesen einiger Untersschied liegt — aus jedem Exemplar anführen. In diesem lauten sie also:

Explicit postilla sup evangelia dominicalia, et sup evangelia de sanctis-Im sensum lrale3 collca. Anno &c.

#### 15) Gwilerini Expositiones Evangeliorum et Epistolarum &c. in Fol.

Diese Ausgabe — welche ich B. nenne — kommt mit der ummittels bar vorhergehenden Ausgabe A. in der Hauptsache vollkommen überein. Der Unterschied besteht lediglich in den willkührlichen Abanderungen des Druckers, so 3. B. sindet man gleich auf der ersten Seite des ersten Blattes in dem Exemplar B. das Wort augustinus mit einem kleinen a. da es hingegen in dem Exemplar A. mit einem großen A. Augustinus augetrossen wird, und so mehrere Worte auf dieser einzigen Seite. Weiter hinein wird der Unterschied immer auschaulicher, die auf das 130te Blatt, dessen kehrseite in dem Exemplar A ganz seer gelassen ist, in diesen aber sogleich auf der sehrseite in dem Exemplar A ganz seer gelassen ist, in diesen aber sogleich auf der namlichen Seite, viel weniger auf der namlichen Zeiz se nicht mehr zusammentrift, so, daß tein Iweisel übrig bleibt, daß zwar bende Ausgaben aus der Presse des Gunther Zainers, und in eben dem Jahre 1473. weil in der obenaugesührten Mora in benden Ausgaben seine Werschiedenheit ist, gekommen, aber dennsch zwen ganz verschiedenen Ausgaben seinen. Zu diesem kommt noch, daß die Typen der gegenwärtigen Ausgabe etwas alter, und die Ausgaben buchstaben

buchstaben viel einfachere Holzschnitte, und baufigere Abbreviaturen, als in jenem da find. Rurz ber ganze Druck verrath mehr Simplizitat.

Uebrigens ist diese Ausgabe 277 Blatter ftark. Die ersten zwen Zeilep ber Unterschrift find folgende:

Explicit postilla sup evangelia dnicalia. et de sctis.

Im sensum Iralem collecta. Anno dñi . CCCC. XXXVII.

Mus diefer Unterschrift laßt sich schließen, daß herr Zapf loc. cit. die gegenwars tige Ausgabe B angesubert habe.

#### 16) Der Spiegel des Sunders. in 4to.

Diese Ausgabe hat Herr Zapf in der Augsd. Buchdruckergeschichte an zwey verschiedenen Orten angesührt, nämlich das erstemal unter dem Jahre 1472. und dann S. 145. unter den Buchern ohne Anzeige des Jahres, Ortes und Orus ders. Diese zweysache Anzeige des nämlichen Werkes scheint mir daher zu koms men, weil er in dem geschriedenen Irseeischen Inkunadeln Berzeichnis die Worte wiegen und nühen siatt viegen und nähen gelesen hat, wodurch er mag vers leitet worden seyn, von diesem Werke zwey verschiedene Ausgaben zu vermuthen.

Herrn Panzer blieb diese Ausgabe in den Annalen der deutschen Litteratur unbekannt, oder wenn diesenige, so er allda S. 28. n. 42. in Fol. ans führt, eine und eben dieselbe, welche Hr. Zapf unter dem Jahre 1472. angezeigt hat, seyn soll, — wie er es auch zu glauben scheint — so irret er sich start, indem dieselbe keine andere, als die eben vor mir liegende Ausgabe ist, und nicht den Format eines Foliums hat, auch nicht aus 58. sondern 126. Blattern besteht. Auf ungnterbrochenen Zeilen. Ohne Blattzahlen, Custoden und Signaturen. Mit Holzschnitten statt der Anfangsbuchstaben.

17) Speculum humanae salvationis, quod speculum B. V. Mariae dicitur. sateinisch und beutsch mit Holischnitten. Item einsdem compendium metrice scriptum a Monacho san — ulricano. in Fol.

Diese Ausgabe hat herr Panzer in ben Annalen ber deutschen Litterastur S. 6. u. f. hinlanglich beschrieben. Ingleichen s. m. hrn. Seemillers falc. I. p. 125. Braun I. Th. S. 37. und hrn. G. R. Zapfs Augsb. Buchdr. Gesch. S. 22.

18) Die Historie Josaphat und Barlaam. mit 64 Holzschnitten. in Fol.

S. Hrn. Zapfs Augsb. Buchdr. Gesch. S. 141. Hrn. Panzers beutssche Annalen S. 23. und Pl. Brown I. Th. S. 41.

19) Vo-

#### 19) Vocabularium latino - germanicum, in Fol-

Diese Ausgabe ist von hrn. D. Seemiller fasc. I. S. 123. weitlauftig besichrieben worden. hr. Panzer hat dieselbe gleichfalls in den deutschen Annalen S. 56. angezeigt. hrn. Zapf blieb sie in der Augsb. Buchdr. Gesch. unbekannt.

Herr Seemiller gablet biese Ausgabe unter bie ersten typographischen Bersuche, welche Gunther Zainer ber Welt geliefert hat, ich trete bieser Meinung gleichfalls ben, boch so, baß jene Zainerischen Produkte, welche ohne in Holz geschnittenen großen Anfangsbuchstaben erschienen sind, benjenigen, die mit solchen versehen, nach der Regel des seligen P. Krismers im Alter vorzuziehen senn. Diese Regel glaube ich in der ausgestellten Ordnung ben diesen Werken bevbachtet zu haben.

Vierte Gattung der Gunther Jainerischen Topen, oder die las teinische, davon Zerr Braun Tab. II. num. VI. ein ziemlich wohl gerathenes Muster geliefert hat.

#### a) ohne gedruckte Unfangebuchstaben.

20) Wilhelmi Episc. Lugdunensis ac doctoris parisiensis de side, legibus, ac sidei sacramentis P. X. in Fos.

Gegenwartige Ausgabe hat Hr. Braun I. Th. S. 44. aussührlich beschrieben. In hrn. Zapfs Augeb. Buchdruckergeschichte hatte sie auch einen Play verdienet. Sie ist mit ben oben angezeigten lateinischen Lettern, nur die ersten drep Zeilen, die die Aufschrift enthalten, und die anderen noch vorkommenden Uebersschriften sind mit der zweiten Gattung der Zainerischen Typen gedruckt.

21) S. Thomae de Aquino Ord. Praed. Catena aurea in IV. Evangelistas. in regal Sol.

Diese schone und starke Ausgabe dieses Werkes fand ich unter meinen Bibliographen nirgends, als in Hrn. Zapfs Augst. Buchdruckergeschichte S. 140. angezeigt. Sie kann daher auch wohl die erste Ausgabe dieses nachher ofters gesdrucken Werkes senn.

Der Ansang wird unmittelbar mit der Zueignungssschrift an den Pabst Urban IV. gemacht. Sie fangt also an: Sanctissimo ac Reverendissimo. Patri Domino Vrbano Divina — bis daher mit Kapitalbuchstaben — providentia pape quarto. frat' Thomas de Aqno ordinis fratr4 predicatoru: cum devota reverentia pedu oscula beato4. Darauf folgt die Vorrede, die sich auf der 4ten Cortom II.

lumne bes zweiten Blattes mit der 37ten Zeile endet. Dann fängt das Evangelium S. Marthaei ohne Ausschieft — außer capitulum I. — an. Der Text der Evanzelien ist mit gothischen, oder der zweiten Gattung, die Auslegung hingegen mit den lateinischen oder vierten Gattung der Zainerischen Lettern auf gespaltenen Evalumnen gedruckt. Die Anfangsbuchstaben sind zierlich mit der Hand hineingezeiche net, besonders die vier vor einem jeden Evangelissen zu Ansaug stehenden, die mit Gold und andern Marginalverzierungen prangen. Blattzahlen, Titel, Cusstoden und Signaturen mangeln. Jede Seite enthält 60 Zeilen. Das Papier ist weiß und sehr start. Das Ganze beträgt 525 Blätter. Zu Ende eines Evangelissen sollen bas Evangelium des h. Martus an. In diesen Wlatte sängt die Vorrede ilder das Evangelium des h. Martus an. In dieser nebargelium berwandte; Pahstellen, das nahrend seiner Arbeit, die er auf diese Evangelium berwandte; Pahstellen IV. mit Tode abgegangen seve, damit nun auch die Arbeit, die er auf die Abstellen sehrsigen der Evangelissen sehn Seinstellen Schrift der gebtinden Schrift die Erstlinge der Früchte und Arbeiten gehdren, geospfert werde, widme er dieselbe Sr. Eminenz, Anibal Cardinalpriester der Hauptskirche der Laupstellen, w. s. w.

Auf bem 402ten Blatte nimmt bas Evangelium bes h. Johannes seinen Aufang, und endet sich auf der zwerten Columne des 524ten Blattes mit der 28ten Zeile. Der übrige Raum ist leer glassen. Auf der Kehrseite dieses Blatztes steht bas Register. Endlich wird mit dem folgenden Blatt, auf welchem die von hrn. Zapf loc. cit. angeführte 24 Zeilen starte Schlußanzeige sich allein besindt, der Beschluß gemacht.

#### b) mit gedruckten Anfangeduchstaben.

22) Hugonis Doctoris Eximii liber fecundus de Incarnatione verbi et impletione et exhibitione gratiae dei, et de facramentis Nov. Testam. usque ad finem et consumationem omnium. in Sol.

Bon bieser Zainerischen Ausgabe weiß herr Zapf in ber Augsb. Buchbruckergesch, nichts, hingegen wird sie von Denis in supplem. Maittaire P. II. num. 5150. kurz angezeigt.

Der Anfang wird mit einem finf Blåtter starken Register aber alle XVIII. Theile, in die das Werk eingetheilt ist, gemacht. Auf dem Sten Blatte steht die oben angesuhrte Aufschrift, welche, wie die übrigen, vor einem jeden Kapitel mit der zwepten Gattung der Zainerischen Typen gedruckt sind. Die Zeilen lausen ununterbrochen fort, und jede vollständige Seite enthält 43. Die Blätterzahlen und Anzeige des Theiles sind durchgehends oben am Rand angezeigt, z. B.

Pars decima quarta

Folium XCIX.

Die Anfangsbuchstaben ben einem jeden neu anfangenden Theile sind Holsschnitte, für die ihrigen ist leerer Raum gelässen worden, den doch allzeit ein kleiner Buchstab einnimmt, der in unserm Exemplar durchgehends mit rother Dinte verdrängt ist. Eustoden und Signaturen mangeln. Das Ganze beträgt ohne das Register CXXXVI. foliirte Blätter.: Auf der Kehrseite des leizten Blattes endet sich das Werk mit der 18ten Zeile. Parunter steht die Schlusanzeige, die mit dem angessihrten Titel bis auf den Anfang gleich lautet: Expliciunt Sentencie magistri kugonis in librum secundu de incarnatione verbi. &c.

#### 23) S. Gregorii M. Epistolarum partes XIV. in gr. Fol.

Bon bieser herrlichen Ausgabe haben schon Herr Japf in der Augsb. Buchdruckergeschichte S. 145. und in den Merkw. seiner Bibliothet I. Stild S. 315. ingleichen Herr Brann 1. Th. S. 43. aussichtliche Nachricht gegeben. Letzetere hat die Schlußanzeige nicht genau genug angezeigt, wenn er sagt: Liber Epl'arum beati Gregorii Pape & Apl'ce ecclesie Nervatione: felicisg3 regimine — es sollte heißen: Liber Epl'arum beati Gregorii Pape pro Apl'ice ecclesie Nervatione: felicig3 regimine &c.

## B. Bon Johann Bamler,

#### 24) Bruder Sainrichens Prediger Ordens 24. guldene Barpfen. in Fol.

Diese Ausgabe hat herr Braun I. Th. S. 48. sehr aussihrlich besichrieben. Panzer macht von ihr in den deutschen Annalen S. 25. nur eine fehr kurze Meldung, und herr Zapf scheint sie in der Augsburger Buchdruckergesch. gar nicht zu kennen.

herr Braun hat vermuthlich ble zwen Blatter bes voranstehenden Regissters nicht mitgerechnet, indem er sagt, daß der Drucker auf der Kehrseite des Osten Blattes seinen Namen offenbare. In unserm Exemplar, das übrigens oblig mit dem besagten übereinkommt, lese ich den Namen Johannes Bamler erst auf der Rückseite des 101ten Blattes.

Noch einen Umstand muß ich von unserm Exemplar hier anzeigen, daß nämlich folgende sehr alte Handschrift zu Ansang desselben gelesen wird: daz buch gehörtt In sand mangen goghaus zu Fissen erkausst 12.0. (1472.) Aus dieser schristlichen Anzeige, welche noch durch die am Ende des Buchs angebrachte Wiesderholung eben dieser Jahrzahl bestätiget wird, scheint meines Erachtens könne wider die Zeitrechnung des Hrn. G. R. Zapss und Brauns ohne zu viel zu wagen, cesagt werden, daß dieses Buch — welches in dem Jahre 1472 schon gekaust worden — wenigstens schon im Jahr 1471 von Kämler gedruckt worden sep.

25) Tractatus novus de miraculoso eucharistie sacramento. qu apparet in forma pue: i. aut carnis vel saguinis in hostia consecrata. collecto a fratre heinrico institoris sacre pagine psessore, ordinis predicato inquisitore heretice pravitatis in conventu augustensis. adversus eos qui asserunt qd' cessante spe cessat esse corpus xpi in sacramento. in 4to.

Bas ich fatt des Titels angeführt habe, wird auf ber erften Geite des erften Blattes gelesen. Gleich darunter wird noch ein anderer Titel mit klei= nern und zierlichern doch aber noch gothischen Lettern gelesen. Der alfo lautet : Tractatus novus. super questionem. An in sacramto miraculoso. qui videlitz in hostia altaris. apparet forma pueri, aut carnis vel sanguis, sit ver4 xpi corpus, sacramentaliter contentum, collectus a fratre Heinrico institoris Sacre pagine pfessore ordis predicato4 et iquisitore heretice pravitatis. Die Rehrseite bes Blatz tes ift leer. Mit dem zwenten folgt ein Brief, in welchem der Inquisitor heine rich bem damaligen Borfteher ber regulirten Chorherren zum h. Rreut in Angeburg Bitus Factler fein Rreditiv als Abgefandter des pabftlichen Stuhles mit nachstehens ben Worten unter andern zu wiffen macht : Reverendo in Christo patri ac domio vito Fackler ecclesie canonicorum regularium sub titulo sancte crucis in augusta preposito plurimum colendo. frater heinricus institutoris sacre pagine humilis professor ac heretice pravitatis inquisitor ab apostolica sede specialiter delegatus ordinis predicatorum in via falutis militare in patria eterne felicitatis celefti pane refici cum fuper miraculofum in vestra ecclesia reservatum sacramentum aures augustensis populi ambiguum propulsavit dogma et hoc ex incauta cuiusdam prædicatoris sentencia quem et nominare theologum ea de causa ordo rationis dedignatur dum in publico sermone asseruit nil esse ex doctorum sentenciis super hoc ipsum sacramentum diffiniendum sed ex toto deo cosnittendum &c. - Quodq3 ne imposterum contingat. facultas etiam huiusmodi praesumptuosis predicatoribus ad subvertendum sidelium corda ommino amputetur. totisq3 nostris conatibus huiusmodi periculosis insultibus affectantes obviare. Auctoritate domini nostri pape qua fungimur in hac parte. In virtute fancte obendiencie ac sub pena excomunicationis precipimus. ac mandamus. et mandando requirimus. et monemus, universos et singulos tam regulares quam seculares predicatores cuiuscunq3 conditionis gradus. status. ordinis. religionis. ac dignitatis existant. et qui sunt insta terminos abpostolica sede nobis assignatos videlicet per provincias et archiepiscopatus moguntin., Treverin. Colonien. Saltzburgen. Bremen. et ad quos hec nostra monitio pervenerit. quatenus in eorum publicis sermonibus nullo modo sub dubio coram populo relinquant. An sub tali vel consimili facramento miraculoso sit verum xpi corpus facramentaliter contentum. cum omnino fidei repugnat ymo et contradictionem implicat, ut miraculosum sit sacramentum, et tamen verum christi corpus son sie ibi sacramentaliter contentum. &c. - Datum auguste i psesto corporis xpi Año. m. escel LXXXXIII.

Unmittelbar darauf fångt der Traktat selbst an. Die Typen, womie der erste Titel und das Werklein selbst bis auf das 25ste Blatt exclus. gedruckt ist, konnten genau mit jenem ilberein, deren sich Bamler im Jahre 1479. zur Augustage des Lidri korarum keeinstum ekorum Kollie Augustansis bedient hat, von welchen aber Herr Braun keine Muster geliesert. Bon dem 25sten Blatt an die zu Ende kommen wieder die obengemelte zierlichere — unsere heutigen Schwabascher Schrift ähnliche — vor, in welchen das große S in verkehrter Stellung auch als ein großes D dient. Die Ansagsbuchstaben und Blattzahlen schlen. Signaturen und Eustoden erscheinen nur auf einigen Blattern. Das Ganze beträgt, 28 Blatter. Auf der Kehrseite des legten Blattes werden statt der Schlußanzeigeznichts als die Worke Laus Deo gelesen.

Uebrigens schmeichle ich mir, derich die Bekanntnachung dieser Ausgabe eine ganz neue Entbedung gemacht zu baben, indem, wenn sie Herrn Japf bekannt geworden ware, er sicher die Bamlerische Offizin nicht, mit dem 1492sten Jahre wurde geschlossen haben. S. dessen historische Einleitung zu der Augsh. Buchdr. Gesch. S. XXV. und herr Braun wurde Banlern auch nicht schon im Jahre 1485 in die Ruhe geseht, oder gar unter die Todten gezählt haben, weill er ihn in den Steuerregistern der Reichsstadt Augsburg nur die aus das genannte Jahr als steuernd verzeichnet gefunden hat.

## C. von Anton Sorg.

## 26) S. Bonaventurae S. R. E. Card. Ord Min. Breviloquium. in Fol.

Diese Ausgabe hat herr Braun in bem I. Theil &. 49 beschrieben. Unser Exemplar kommt bis auf die Blatterzahl genau mit, dem Seinigen überein, aber ich fand nach einer bftere wiederholten Abzahlung immer 78 statt 76 Blatter. Uebrigens hat das Werkchen keine in holz geschnittene Ansangsbuchstaben.

## 27) Joannis Pithsani Archiep, Cantuar. Ord. Min. liber de oculo morali. in fl. Ros.

Diese Ausgabe ist wie die unmittelbar vorhergehende mit eben den Typen, welche Sorg zu des Ambross explanationes in Lucam im Jahre 1476 gebraucht hat, gedruckt, und hat Holzschnitte statt der Anfangsbuchstaben. Uebrisaens s. m. Herrn Zaps Augsburgs Buchdrucker-Geschichte S. 139. und Pl. Braum I. Th. S. 51. Dieser hat in seinem Exemplar 53, ich hingegen habe in dem Unsseigen bloß 52 gedruckte Blatter gesunden.

## O tres o se Soutenament de la companya de la compan

#### 28) Leben und Offenbarungen der heiligen Brigitte. in 4to.

Den Anfang diefes Werkchens macht auf ber Kehrfeite bes erften Blats fes ein Solgidnitt, auf bem Brigitta ichreibend vorgestellt wird. Sinter ihr ftebt ein Engel, unten fniet ein Monch, ben ibren Ruffen liegt eine Rrone, oben in ben Bolfen ift auf einer Geite bie b. Drenfaltigfeit und auf ber anbern Maria mit bem Jefustindlein. Das zwepte Blatt fangt mit folgender Auffchrift an: Bon ber Bewerung unnb beftatigung ber Dffenbarungen fant Brigiten Der enfte Aufangebuchftabe ift ein großer Solzschnitt und ftellt ein S vor, in Diesem fieht man bie Buchftaben G. I. A. Anfange wird ber Lebenslauf Brigittene befdrieben, auf welchen bie Beugniffe , und Sochachtung beruhmter Manner megen ihren Offenbarungen und Geligsprechung folgen. Diefe enden fich auf ber erften Gette bes gten Blattes. Auf ber Rebrieite besfelben fteht folgende Anzeige: (D) 36 budlin wirt genannt bie burde ber welt unnd bie weiffagung und offenbarung von ben guis funftigen betrubuffen bie biefe welt abergeen werbent. Darauf fant unmittelbar Das Regifter über die in biefem Werfchen vorfommenden 26 Kapitel an. Das lette Rapitel fangt auf ber Rebrieite bes 55ten Blatte au. Unfer Eremplar ift befet, und beträgt in allem nicht mehr als 56 Blatter; fann bemnach von ber am Enbe pielleicht fich befindenben Schlufanzeige nichts melben; uur foviel tann ich verfichern, b f die Topen gang diejenigen find, mit welchen Gorg 1481 Jefu und Maria Leben, und 1484 bie himmeloftraffe gebruckt bat. Blattgablen und Cuffoben nebft ben Signaturen werden vermift. Die Zeilen laufen ununterbrochen fort. Die Anfangebuchstaben find einfache, ichlechte Solzichnitte.

## D. Aus der Druckeren des Reichsstiftes St. Ulrich und Affra.

#### 29) Compendium morale pro faciendis sermonibus. in Fol.

Diese seltene und nahre Typographsche Schondeit haben zum Theil schon Denis in supplem. Annal. Maittaire nuch, 4707, und Strauß in Monument. Rebd. p. 35 angeführt und beschrieben. — Den Ansang macht eine 8 Blatter starke Tabula. Darauf fangt das 9te Blatt mit folgender Ausschrift an: Incipix liber qui dicitur copendium morale utilis pro sermonibus et collacionibus faciendis.

#### Prologus.

Religiosis viris in xpo sibi dilectis studentibus Neapolitani covetus. frat4 heremita4 ordis sancti Augustini. frater N. de Janua ordinis memorati salutem.

Das Gang, besteht aus 178 Blattern, auf welchen die Zeilen unnnterbrochen fortlaufen. Auf der Kehrseite des letzen Blattes wird nach der 23sten Zeile nachstehende kurze Unterschrift gelesen! Explicit compendium morale. Unfange-



fangsbuchstehen. Blattzahlen, Custoden und Signaturen sehlen. Die Kapitel sind bloß durch die Kapitalbuchstaden des Alphabers angezeigt. Das Papier ist ausnehmend weiß, glatt und start. Die Appen eben diejenigen, womit Leonardi de Otino lermones de sanctis anno 1474, gebruck sind, und herr Braun Tab. III. num. VI. ein Muster geliesert hat. Abaue est murzeine Richtigkeit, hat, daß, die Sermones de Utino aus der Druckeren des Reichsstifts St. Ulrich gekommen sind wie es herr Braun in praes, ad Not. nist. erit. incunabl nist mehtern Grunden durzuthun versucht hat so ist nicht zu zweiseln, daß auch die gegenwartige und munittelbar darauf solgende — ungeachtet sie herr Denis am angezeigten Orte Gunther Jamern zuschreibt — aus der nämlichen Offizin gekommen seh. Aber Nachdenken und Iweisel erregt es doch, daß das Stiff selbst kein Produckt mehr von seiner einst inner seinen Mauren gehabten Buchdvuckeren auszuweisen habe! — Sollten denn gerade die eigenen Produckte unter den vielen hunderten gleichzeitigen Werken der ansehnlichen Stiffsbibliotisch versäusser worden sehn.

# 30) Salemonis ecclefie Conffantiensis epi glosse ex illustrissimis collecte auctoribus incipit foeliciter: es gr. Fol:

Der angesührte Titel steht über der zwenten Columne des ersten Blatts. Ueber der ersten des nämlichen Blatts wird solgende Ausschrift gelesen: Epistola prelibaticia in sequentis operis commendationem brevidus absoluta incipit soeliciter:.

Uebrigens wird diese Ausgade von Denis in supplem. Annal. Maittaire num. 5816. ingleichen von herrn Straus in Monum, Rehd. S. 15. und von herrn G. R. Japf in den Merkw. seiner Bibliothet I. St. S. 130 u. f. angesührt. herr Japf hat sie aussührlich beschrieben, bloß auf den Drucker läst er sich daben nicht ein. Ich habe sie mit dem vorhergehenden Werte und dem Leonardus de Utino genau und sorgfältig verglichen und glaube sicher zwischen den Lettern dieser 3 Werte die vollkommenste Gleichheit gefunden zu haben. Sind nun jene aus der St. Usrkanischen Druckeren, so kann ihr auch ben der gegenwärtigen das Berdienst dieselbe gedruckt zu haben, nicht abgesprochen werden.

Die Anfangsbuchstaben sind sehr große und schne Holzschnitte, welche mir viel prächtiger zu sehn scheinen, als jene des Johann Zainers von Ulm in biblicis Moralisationibus de anno 1474. In der Sche betragen sie meistentheils 12 Zeilen. Der einzige Suchstab P auf dem 150ten Blatte wird vermist, dessen Raum leer gelassen ist. Die Blatter sind in Columnen gespaltet, jede derselben enthalt 55 Zeilen. Bevde Glossarien zusammen betragen 287 Blatter.

## E. Von Johann Wienner de Wienna.

31) S. Alberti M. Ord. Praed. fermones de fanclis et de tempore in fl. Fol. Augustae per Johannem Wienner.

Diese Ausgabe wird von Dells in supplem. Annal. Maittaire p. 484. und von herrn Zapf in der Augeb. Buchdruckergeschichte S. 138 kurz angezeigt. Das Ganze besteht aus zwen Theilen, dapon den ersten Theil die Sermones de fanctis ausmachen. Dieser fangt pach einem 11 Blatter starten Register au. Wit dem nachsten nimmt die Blattzahl und bas West seinen Ansang, wie solgt:

De sanctis

Incipiunt fermones de festis fancto Let primo de fancto Andrea. Sermo pri

The fact of the contract of th

Die Anfangebuchstaben sind meistentheils Holzschuitte; doch trift man auch statt bers selben nur kleine Buchstaben an. Eustvoben, und Signaturen sehlen. Die Zeilen lausen ununterbrochen sort, und wenden auf einer jeden Seite nicht mehr als 30. gezählt. Auf der ersten Seite des mit CIII. soliirten Blattes endet sich der erste Theil. Darunter steht folgende Schlußanzeige: Sermones norwilles et formales magistri Alberti magni ordinis predicatos de tie et die sanctis per totius anni eirculum. ac etiam bene registrati im alphabeti ordine. Impress per Johassem Wienner in Augusta siniunt seliciter. Auf der Kehrseite eben dieses Blattes füngt der zwepte Theil de tempore an. Dieser enthält LXXVIII Sermonen. Auf der 1sten Zeile der Kehrseite des mit CCLL soliirten Blattes endiget sich das ganze Wert, Den Beschluß macht noch solgende Unterschrift; Sermones de Tempore Alberti magni p Johannem Wienner Auguste impress Finiunt seliciter.

#### 32) S. Gregorii M. Dialogorum libri IV. in Fol.

Diese 86. Blåtter starke Ausgabe haben Seemiller fasc. I. S. 41, Zapf in der Augsb. Buchdr. Gesch. S. 10. und Braun in dem L. Th. S. 45, ausschlicht beschrieben. Denis führt sie gleichfalls in supplem, Annal, Maittaire, pag. 578. au.

Ueber ben Drucker dieser Ausgabe sind ihre Meinungen sehr verschieden. Herr Seemiller eignet sie dem Gunther Zainer zu. herr Zapf, und Denis der Druckeren des Stiftes St. Ulrich, und herr Braun ist aar unentschlossen, wem er sie zuschreiben solle. Ich vergliech sie mit den Topen des unmittelbar vorhergehenden Wertes, und sand zwischen benden Ausgaben nicht den geringsten Unterschied. Zusdem trifft man noch die namlichen Holzschnitte, und die Blattzahlen auf benden Seiten eines jeden Blatts, wie in dem vorhergehenden, gedruckt au. herr Braun hat auch



ein Muster von den Lettern, womit dieses Werk gebruckt ist, Tab. II. num. VIII. geliesert, eignet dieselbe aber dem Gunther Zainer anstatt dem Johann Wienner zu. Es ist wahr, die Zainerischen Lettern haben mit jenen des Wienners viele Aehnlickleit, aber sohald man sie genau miteinander vergleicht, fällt das Characteristische eines jeden sogleich in die Augen, z. B. das große D. des Ginther Zainers mit dem Punkt in der Mitte, das A. F. K. L. Q. S. X. u. s. w. Aus diesem läßt sich nun der Schluß leicht machen, daß, indem biese Ausgabe mit der vorhergehenden, die mit der Auzeige des Druckers versehen ist, in der außern Einrichtung vollstommen übereinkommt, auch diese aus eben derselben Preße vor 1480 — denn Wiensner beschäftigte nur durch drep Jahre von 1477 — 1479. seine Preße — gekoms men seyn nuße.

33) Secuntur Coclusiones de diversis materiis moralibo utiles valde. posite p mgrm Johanem de Gersona doctorem eximiu in theologia. ac Cacellariu ecclesie beate marie parysiens. in Sol.

Diese Ausgabe hat Herr Seemiller fasc, II. S. 169. hinlanglich beschrieben. Ingleichen sehe man auch Denis supplem. Annal. Maitt. p. 571. Was ich ben der unmittelbar vorhergehenden von dem Drucker gesagt habe, ist auch von dieser Ausgabe zu verstehen. In unserm Exemplar ist sie auch ber vorherbeschriebenen bengebunden.

## F. von Erhardt Radtolt.

34) Brevierium fecundum ritum Ecclesiae Augustatiae. Augustate per Erhardum Radtolt. in 4to.

Gegenwartige Ausgabe schatze ich als eine große Seltenheit, weil sie nicht nur hrn. Zapf, sondern auch den übrigen Bibliographen gang unbekannt gesblieben ift.

Auf der Kehrseite des ersten Blattes wird ganz allein solgende Anzeige gelesen: Et si prius der Brevlaria emedate impressa suerink Erdardus tamen ratdolt Augustensis Reverendi Johanis de Werdenderg episcopi Augustensis ac comitis splendidismi observantissimus: maximo in eum amore ac canonicos eius venerandos ductus: nec non et patrie. Minio rubricis et comodiori magisq3 approbato ordine nullis relictis mendis propriis impensis impressit Anguste. Mit dem solgenden Blatt sangt der 6. Bl. starte Kirchentalender an. Dazauf nimmt das Psalterium mit der rothgedrucken Ausschlich seinen Ansang: In noie dni nri ih'u xpi amé. Incipit psalteriu cu suis ptinenciis sed'm modu eccl'ie Augustesis ordinaru. Dieses endet Tom. 11.

fich auf der 12ten Zeile ber erfien Columne bes mit 61. folinten Blattes. Darunter steht: Explicit pfalterium cum suls pertinentiis iuxta ritum ecclesie Augustensis. Dann folgen auf drey Blattern Regule in adventu. Mit dem beziene flürten Blatt fangen die ordentlich forrlaufenden arabischen Blattzählen — die auf der Mitte des obern Rands angezeigt sind — un, und geben die 575. Auf diese folgen noch 9. nicht foliërte Blatter, davon die letzten funf das officium beatac Mariae enthalten, mit welchen zugleich auf der zweiten Columne des letzten Blattes mit nachstehenber Unterschrift ber Beschluß gemacht wird: Explicit pars estimalis ta de tempore q3 de sanctis: cu psalterio: hymnis: et comuni sanctoru a novo vigilanti cura distinctim ordinatis atq3 correctis.

Hebrigens finden sich in dieser Ausgabe ju Anfange der vorzüglichern Abtheilungen und Feste schone Holzschnitte — die übrigen Anfangebuchstaben sind burchgehende roth gebruckt — Blattzahlen, und Signaturen. Dhue Eustoden. In 2 Columnen. Schon weißes, und glattes Papier.

Mann, und wo? ob ju Benedig oder in Augsburg, Radtolt biefes Berk gebruckt habe, und warum in ber zu Unfang ftehenden Anzeige daffelbe bem Johann von Werbenberg, und nicht seinem Rachfolger Friberich von Sobenzollern augeschries ben fen? - icheint mir, ohne in jenen gehler einiger Litteratoren, Die Radtolten ichon 1483. in Augeburg bruden laffen - ba boch von ihm venetianische Ausgaben bis in den Dezember des Jahrs 1485 befannt find — zu verfallen, tonne folgenders maßen erklaret werden: Radtolt tam gegen das Ende 1485 ober gleich Anfangs 1486 nach Augsburg, sieng allba sogleich mit dem Druck des Breviers an, indessen Bischof Johann von Werdenberg vor desselben Bollendung das zeitliche verlassen hat. Das Jahr darauf. 1487 lieferte er das Obsequiale — S. Japf p. 78. 79 — wo aus dem Bers: Presul Johannes hoc momuit &c. zusehen ist, daß ihm auch dieser Bischof den Druck des Breviers noch befohlen habe, und meil vom Jahre 1486 noch fein Druck mit der Jahrgahl von ihm gefunden worden, fo mag er bamable biff Brevier gedruckt haben.

#### Basel.

Folgende Bücher sind allda ohne Bemerkung bes Jahrs, Orts und Druckers erschienen

A. von Berthold Rodt,

B. von Bernard Richel.

C. pon Michael Wenslet,
D. von Jakob de Pfortzen.



## A. von Berthold Rodt.

#### 35) Biblia latina. II. Ehelle in einem Band. in gr. Fol.

Diese sehr alte und Plenn Ausgabe hat Nasch in edit. viblioth. sacr. le Long. P. II. Vol. III. sehr undennbammangezeigt. Deutsicher hat sie Herr Braun in dem I. Th. S. 53. beschrieben. Unsere Erpnuplar ist, wie jenes der Herren Geschüber Beith Buchhandler in Augsburg, in einem Bande gebunden. Der erste Theil geht die Parabeln Salamons. Zu Ende desselben wird in unserm Eremplar folgende sehr alte Handschrift sichtlich mit eben der rothen Dinte und Feder, mit welchen die übrigen Rubricken und Aussangebuchstaben gezeichnet sind, geschrieben: Explicit psalteriu. r. A. A. A. — 1474 — welches die Bernuthung des Hrn. Braun, als wenn dieses Wert schwi 1465 ausgeseschieben ben fep, so ziemlich unwahrscheins lich macht. Die Typen kommen ziemlich sehau nat den rabi IV. num. 1. von Psaun, gesteherten überein. Daß sie ber Venr Berthold Robt zugehdren, muß ich einsweilen auf Treue und Glauben des von Hrn. Braun angeführten Gewährsmans nes vermuthen.

#### 36) S. Gregorii M. Moralia in librum Job. in gr. Fot.

Diese Ausgabe wird von Denis in supplem. Annal. Maittaire n. 5039 angezeigt. herr Braun hat sie I. Th. S. 54. weitlauftig beschrieben, nur in ber Angabe ber Zeilen von einer jeden Comme hatte er 48 flatt 45 anzeigen sollen.

Uebrigens sind die Typen dieser Ausgabe jenen in dem eben beschriebenen ersten Thelle der Bibel zwar ahnlich, aber nicht gleich. 50 Zeilen in jener nehmen nicht mehr Raum ein als 48 in dieser. Sonderbar genug! — Ich kann mir dieses Rathsel nicht austhsen. Sollte etwann Robt schon mit dem heute sehr oft in Ausilsbung gebrachten Kunstgriffe bekaint gewesen senn, durch Einschaltung papierner, oder hölzerner Streisen oder Spane zwischen zwen Linien die Columnen ben gleicher Auszahl der Linien zuerhöhen? —

## B Bernard Richel.

37) Bibliorum Pars II da. von den Parabeln Salamons bis zur Apokalppse. gr. Fol.

Der Num. 35 beschriebene erste Theil macht mit diesem nur einen Band aus, und sind beebe Theile sehr wahrscheinlich von beeben Buchdruckern ursprünglich bestimmt worden ein einziges Bibelwerk auszumachen. Der Minikulator des ersten Theils hat auch diesen zwerten rubrizirt. Die Typen haben mit den Richelischen auffallende Aehnlichkeit. Ich verglich sie mit den Typen, welche Richel 1476 zur E 2

Ausgabe bes Decreti Gratiani gebrauche bat? und find nur Gefe Berschiedenheit, daß Zeilen in dieser Bibel eine Sohne einnehmen, auf welcher im Decreto bennahe 3 Zeilen stehen. Ob diese Bemerkung von einer Erheblichkeit sen, lasse ich unentaschieden.

Uebrigens enthält bieser Theil ars Blätter. Das alte Testament endet sich auf der zwepten Collumne des zwischwund nicht raoten Blattes, welches verz muthlich in des Hrn. Brauns Beschreibung in Drucksehler senn wird.

#### 88) Biblia facra latina. II. Tom. gr. Fel.

Dieses ist die erste vollkandige Bibel, welche Richel obne seinen Namen zu nennen, in Basel gedruckt har. Eine hinlangliche Beschreibung davon hat herr Seemiller fast. I. S. 63. geliefert. Die Columnen haben 40 Zeilen, und haben doch genan eben die Hibe, wie die der unmittelbar vorhetgebenden beschriebene. Columnen; kurz: — dieses, das vorige, die Bibel von 1475 und das Decretum Gratiani, haben so viele Nehnlichkeit in den Ippen, daß man sich nicht erwehren kann, sobald von einem die Richelische Hertunft erwiesen ist, auch die übrigen dem Richel zuzuurtheilen: und dennoch zeigt sich nach genauerer Bergleichung, daß eint zedes dieser Werke mit Appen von einem verschiedenen Guße sep gedruckt worden.

#### 39) Viola sanctorum, in th. Fol.

In der Aehnlichkeit kommen die Thpen dieser Ausgade mit allen in der vorigen Num. 37. 38. gemeldten überein, in der vollständigen Gleichheit aber mit mit der Bibel = Ausgade von 1475. Doch mangeln hier noch die Initialbuchstaden bis auf den allerersten, welcher ein S. ist, zwar in Richelischer Manier geschnitten, aber sehr unzierlich.

Der oben angefihrte Titel steht zu Anfang. Unmittelbar darauf folgt eine kurze Einleitung. Darauf nimt das Werkchen selbst mit dem Feste der Beschneisdung Christ seinen Ansang. Auf der azten Zeile der Kehrseite des zten Blattes enz det sich der erste Monath Jänner. Das Ganze beträgt 92 Blätter. Ohne Eustozden, Seitenzahlen, Ansangsbuchstaben, und Signaturen. Die Zeilen, deren jede Seite 33. hat, laufen ununterbrochen fort. Die Tage der Wochen sind am Rand mit den ersten Buchstaben des Alphabeths angezeigt. Am Ende wird mit den Worzten: Explicit, viola sanctorum der Beschluß gemacht.

Denis hat diese Ausgabe in supplem Annal. Maittaire num. 6152 furz

40) Johannis Astexani Ord. Min. summa de casibus conscientiae. in gr. Fol.

Won bieser Ausgabe giebt Denis in bem eben angefilhrten Werte num. 4262. gute Nachricht. Ich barf baber nur noch weniges hinzuseten: 3. B. baß bie

Typen genau mit jenen überein kommen, mit welchen Richel 1476 die Marginalsglossen zum Decreto Gratiani lieferte; ingleichen, daß zwey Holzschnitte ganz nach Richelischer Manier vorkommen, der erste nämlich ben dem VI. und der andere ben dem VIII. Buch. Die Columnen haben auch nicht durch daß ganze Werk 62 Zeilen, indem ich nach dem 200ten Blatte auf mehrern, die ich zählte, nur 61 antras. Daß Ganze beträgt 432. Blätter. Am Ende steht folgende Unterschrift: Expliciunt rubrice diversorum voluminum Juris civilis secundum ordinez alphabeti a fratre Astexano posite sive compilate.

Uebrigens zweisle ich, ob diese Ausgabe der Colner, welche Frentag in adparat. litter. P. I. p. 577 auführt, und ihr nach der Mentelinischen den zwenten Rang einraumt, denselben nicht streltig mache!

#### C. Michael Wensler.

Mit Seitenzugen an den V Borsten an den H gezängelten Nu. s. w. durchaus.

#### 41) Boetius de consolatione philosophie. in Il. Rol.

Bon dieser schonen Ausgabe konnte ich nirgends eine Anzeige finden. Herr Japf suhrt in den Merkw. seiner Bibliothek I. Stud S. 86. die Nurnberger Ausgabe von dem Jahre 1473 an, und nennet sie die erste, ich zweiste aber, ob die vor mir liegende, welche alle Merkmaale eines sehr hohen Alters besitzt, nicht um einige Jahre früher die Prese verlassen habe. Sie ist einem MS. bengebunden, dessen Einbund uralt ist, und nach der Anzeige auf der innern Seite des Deckels ac. LXV. unserm Kloster ist legirt worden, und nicht einmal beschnitten ist.

Sie fangt ohne allen Titel, oder Aufschrift fogleich an:

Carmina, que quonda studio storete pegi!
Flebiles (heu) mestos cogor inire modos.
Ecce, mihi lacere dictat scribéda camene.
Et veris elegi stetib) ora rigant. &c.

Rach den 11 Distichen, welche nicht wie gewöhnlich unter einander geset sind, fangt die Prosa, gleichfalls ohne Aufschrift an: Hec dum tacitus mecum ipse reputarem querimoniamg lachrimabilem still officio designarem &c. Auf der Kehrseite des kten Blatts fangt das zwepte Buch mit der Aufschrift, seg'tur psa p'ma scid libri an. Das Ganze enthalt nicht mehr als 52 Blatter, und wird mit folgender Untersschrift beschlossen:

Hic mea de prora in littus factet? aptum Anchora, parva cadant ducétia vela faselum.

Finit liber bohecil de cosol'one ph'ie.

Indem wir die Nurnbergische Ausgabe von 1473 besiden, habe ich sie mit einander verglichen, fand aber in Beeden, was den Tert betrift, keinen wesentlichen Untersschied, desto mehr aber in dem Aeusern des Druckes; indem jene soon mit Titeln, und Endschriften vor und nach den Buchern versehen ist, die Metra und Prosae durchgehends angezeigt, und sogar schon in das Peutsche übersetz sind, welches alles in dieser vermist wird. Gleichfalls mangeln die Ansanzsbuchstaben, Blattzahlen, Eustoden und Signaturen. Die Zeilen, davon 30 auf einer Seite stehen, laufen ununterbrochen sort.

42) Tractatus de modo perveniendi ad veram et perfectam Dei et proximi dilectionem a Carthuliano quodam editus. in 4to.

Diese Ausgabe haben herr Seemiller fast I. Seite 154. und Brann I. Th. S. 57 hinlanglich beschrieben. In des lettern herrn Bibliothekars Beschreibung sindet sich in der Angabe der Blatterzahl ein Fehler; es sollte namelich 124 statt 142 Blatter heißen. Denis in supplem. Annal. Maittaire hat diese Ausgabe n. 4574 angezeigt und gleichfalls dem Wensler zugeschrieben.

#### 43) Vocabularius utriusque Juris. in gr. Fol.

Denis führt in supplem. Maittaire S. 692. 693. mehrere Vocabularia Juris utriusq3 an, es kommt aber keines berselben mit dem gegemvärtigen überein, dassit wird eine hinlangliche Beschreibung in Herrn Brauns I. Th. S. 57 davon gefunden. In unserm Exemplar wird sowohl zu Ansang als zu Ende folgende sehr alte und merkwirdige Handschrift gelesen: Iste liber est monasterii S. Magni in faucibus alpiu 1 R A 3 (1473). Diese Handschrift nannte ich aus der Ursache merkwirdig, weil sie den sichersten Beweis darbiethet, das Bensler nicht erst im Jahre 1476 wie Maittaire bemerkt, oder um ein Jahr früher 1475 wie Herr Braun meldet, mit der Ausübung der Buchdruckerkunst den Ansang ges macht habe, indem, da sie schon im Jahre 1473 in unser Stift kam, sie wenigs stens in eben demselben Jahre, oder wohl gar schon ein Jahr früher gedruckt wors den seyn muß.

44) Joannis Nider Ord. Praed. Manuale Confessorum. in Fol. Sierüber sehe man Herrn Brauns I Th. S. 58.

45) Joannis Nider Ord. Praed. Tractatus de morali lepra. in Sol.

Diese Ausgabe ist zu der unmittelbar vorhergehenden gebunden, und mit eben den Typen auf ununterbrochenen Zeilen gedruckt. 68 Blatter stark. Ohne Ansangsbuchstaben, Eustoden u. s. w. Den Ansang macht die Borrede mit der Ausschrift: Incipit Tractatus de morali lepra fratris Johanis Nyder sacre theologie prosessions ordinis policato4. Der Beschluß wird mit der 1zten Zeile der Kehrzseite des letzten Blattes also gemacht: Et sic de lepra morali dixisse sufficiat &c. Das Papier ist sehr weiß und stark, und jede Seite enthalt 34 Zeilen.

46) Speculum sapiencie beati Cirilli episcopi alias quadripartitus apologieticus vocatus. In cuius quidem proverbiis omnis et tocius sapiencie speculum claret. Feliciter incipit. In Sol.

Diese ist die Ausschrift des 61 Blatter starken Merkchens. Es ist mit den nämlichen Typen gedruckt, wie die vorhergehenden. Hinlanglich hat es Herr Seemiller fasc. II. S. 165. beschrieben. Herr Straus hat es gleichfalls in Monum. Redd. S. 31. angezeigt. Denis bemerkt es in supplem. Maitt. n. 4760. und setzt in das Jahr 1470.

- 47) 1) Expositio venerabilis magistri heinrici de hassia, sup domicam oratonem. 2) Exposicio herici de hassia sup ave maria.
  - 3) Incipit exposicio beati Augustini episcopi super symbolum.
  - 4) Incipit fermo beati Augustini episcopi super orationem dominicam. 5) Incipit suma edita a sacto Thoma de aquino De articulis sidei et ecclesie sacramentis. 6) Incipit tractatus de periculis que contingunt circa sacramentum eucharistie et de remediis eorundem ex dictis sancti Thome de aquino. 7) Incipit tractatus Thome de judeis ad petitionem comitisse Flandrie. in Sol.

Diese 7 Traktate, von denen ich die Aufschriften genau abgeschrieben habe, finden sich in unserm Eremplar in der angeführten Ordnung. In demjesnigen, welches Herr Seemiller fasc. I. S. 154. aus der Ingolstädtischen Bibliothek beschreibt, fehlt das letzte Werkchen. — Alle zusammen sind mit den oben beschriebenen Wenßlerischen Typer gedruckt. Hr. Seemiller halt sie für Richelische, aber eine genauere Bergleichung durfte ihn eines bessern belehren.

Das I) eine Quinterne, beren lette Selte leer ift. 2. 3. 4) eine Quinterne, bie sich boch in ber Mitte abtheilen ließ. 5. 6. 7) zwen untheilbare Quinternen. Das lette Blatt aber ist ganz leer. Am Ende stehen bie Worte: Et sic est finis.

Der Band unsers Exemplars ift zwar neuer. Zu Ende steht 1473. mit neuerer Schrift. Ich vermuthe daher, daß diese Jahrzahl ursprünglich am Deckel angebracht gewesen sen, nachdem nun derselbe mußte weggeworfen werden, kann der ehemalige Besitzer für seine Notit die Jahrzahl an das letzte Blatt umgeschriesben haben.

48) Wilhelmi Episcopi Lugdunensis Ord. Praed. summa, seu Tra-Etatus de vitiis. in Fol.

Diese schone Ausgabe wird von Denis in supplem. Maittaire num. 6200 angeführt, ingleichen auch von Hrn. Seemiller fasc. I. S. 154. Die Thyen bestreffend gilt eben das, was ich bep den unmittelbar vorhergehenden Werkchen ans gemerkt habe.

49) S. Leonis I. Papae sermones. in Sol.

Diese dem innern und außern Gehalt nach schätzbare Ausgabe hat Hr. Braun I. Th. S. 56. hinlanglich beschrieben. Maittaire und Denis in supplem. annal. Maitt. blieb sie unbekannt.

Uebrigens sind die Typen dieser Ausgabe von jenen der vorherbeschriebenen Wenßlerischen unterschieden. Sie ist nämlich mit jenen, womit Wenßler 1476 Institutiones Justiniani und Clementinas herausgab, gedruckt. Die V. sind ein neuer Guß, und haben linker hand oben und unten die Ansätze nicht mehr, wie in den verigen Ausgaben. In des Caldrini Repertorio Juris von 1474 kommen diese V. noch vor, doch sind in den meisten schon diese Ansätze weggestugt, wie man's noch an den Ueberbleibseln sehen kann. Auch haben die H. Q. G. selten mehr hervorragende Spitzen an der linken Seite. Die Tertschrift ist auch runder, gleicher und etwas stärker, so daß eine Columne von 40 Zeilen in diesem Werke um einen halben Buchstaben höher ist, als eine von eben so viel Zeilen in einem der vorherbeschriebenen Werke.

#### D. von Jakob de Pfortzen:

50) Grammatica Nicolai perotti cu additionibus regularu: et metrice artis Guarini Veronesis perfacudi viri lucidissime perspecta.

Dhiger Titel wird auf ber erften Seite bes erften Blattes mit großer Schrift gebruckt gelesen. Darunter feht eben ber Holzschnitt, auf welchem ein

gefligelter Geniud'in einem langen Kleibe und einem Blumenkranz auf dem Saupt, in benden Banden Mappenschilde tragend vorgestellt wird, wie er ju Aufang der Gramatica Francisci Nigri. Basileae per Jacobum de Pfortzen 1499. angetroffen wird, und vermuthlich in Diefem sowohl, ale in jenem bie Mappen bes Druckers anzeigt. "Mit dem zwepten Blatte fungt Die Borrebe - vielmehr Bueignungeschrift mit folgender Muffchrift on: Paulus Malleolus Andelocensis Egidio delpho oratori difertifimo : facrarum litterarum fludioso interpretatori. S. D. Darauf nimmt bas Wert felbst mit Fol. III. feinen Unfang. Boran feht die rothgebruckte Uebers schrift: Nicolai Perotti pontificis Syponemi ad Pyrrhum Perottum nepotem ex fratre fuavissimum: erudimenta gramatices. Die Blattzahlen laufen bie CXI. fort; bann folge auf groen Blattern de arte Diphtongandi. Um Ende biefer Materie mird folgende Gehingenzeige gelesen: Nicolai Perotti opusculum rudimentorum gramatices: et artis metrice eiusdem: ceterorumq3 in titulo libri politorum: finit feliciter. Endlich macht bas 8 Blatter ftarte Regifter ben Beichluf. Die Cufoben allein fehlen, Der Druck ift eine fleine, nicht gar gut ins Mug fallende Monchschrift.

A. von Johann Coelhoff de Lubeck.

B. mit Typen, welche Zerr Braun Tab. IV. N. VII. characteres colonienses nennet.

C. von Zeinrich Quentell.

51) S. Thomae Aquinatis quaestiones X. de potentia dei disputatae. The first of the second marks the company of the

Gegenwartige Ausgabe, Die fehr viele Merkmale eines fehr hohen Mis ters befitt, hat herr Braun in dem erften Theil G. 68. hinlanglich befchrieben.

Vincentii Bellovacensis Ord. Praed. Speculum morale. in gr. Fol.

register gemacht. Darauf fangt bas Wert felbst mit folgender Aufschrift an: Speculi moralis di Vicentii doctoris egregii ordinis autem predicatorum in quo moralitef et culchre narrantur omni statui convenientia liber primus incipit seliciter. Das erffe Buch endet fich auf ber 41ten Zeile ber britten Columne bes 224ten Blattes mit ber Unterschrift: Vindentii Bestiacensis speculi moralis liber primus finit feliciter. Das gange Mert wird auf ber 55ten Beile ber erften Columne des letten Blattes beschloffen. Darunter stehen die Worte:

Speculum Morale Finit.

Das Ganze ist auf gespalinen Columnen, baton eine jede 58 Zeilen sasser, mis kleinen gothischen Topen gedrack, welche jenen, davon herr Braun Tab. IV. N. VI. ein gut gerathenes Muster geliefert, ganz gleich kommen. Große Ansfangebuchstaben — deren der erste 12 Zeilen in der Hohe beträgt — Blattzals Ien, Custoden und Signaturen sehlen. Die Columnentitel sind da. Ausger dem Schluß und Doppelpunkt wird kein Unterscheidungszeichem angetrossen. Das Paspier ist sich nicht durchgehends gleich; indem bald eine Lags ziemlich weiß und glatt, die andere hingegen sehr fart, ranh und braunliche vorennint. Die Paspierzeichen sind eine Krone und ein kleiner Ochsendopf mit einer kurzen Stange, die sich oben in ein Kreuß endet. Das Ganze ist 506 Blitter stark.

Uedrigens ob diese Edlnische Offizin auch und die sorien specula Vin-

Uebrigens ob diese Ebluische Offizin auch noch die übrige specula Vincentii geliefert hat, weis ich nicht; fand auch bon bem gegenwartigen Titel ben meinen Litteraturen gar keine Anzeige.

# B. mit den Typen, die in des Herrn Brauns Tab. IV. N. VII. zu sehen sind.

- Johannis de Turrecremata Card. S. Sixti contemplationes in Fol.

  Diese Ausgabe wird von Herrin Braun I. The S. 63. bestprieben, und als sehr und selten angefähigt.
- 54) Jacobi Ord. Eremit. S. Augustini sophilogium, seu de amore divinae sapientiae libri III. in Fol.

S. gleithfalls Herrn Brann I. c. Si da. Was den Rechteitel des afun Blattes wird das griechische Alphabet nach der Aussprache angesihrt, diese welcht von der jetigen welch ab: 3. B. Bitha, Epenthe (Epsilon) Zitha, Itha, Phita, ottomega (omega) u. s. w.

## as de le Con von Beinrich Quentellast fanned (co

45) Copulata pulcerrima in novam logicam Arestotelis textum simul impressum luce clarius exponentia secundum viam preclarifimi philosophi ac fundatissimi logici sancti Thome Aquinatis, quorum frequens exercitium est apud magistros in sortentissimo studio Coloniensi bursam montis regentes. in Sel.

Obiger Titel wird auf der erften Seite des effen Blattes gelefen. Auf der Kehrseite steht das Breve Pabst's Urban V. mit der Ueberschrift : cum



plerique os in estum levantes sanam doctrinam sancti Thome sophistice impugnent, ac eam dentibus frementibus lacerare non cessent. ideo ad consutandum eorum errores consirmatio et approbatio apostolica Urbani quinti doctrine doctoris prefati cernitur hic subrus impressa. Mit bem sweyten Blatt sangt das Bert selbst mit einem nach Quentells Manier gestochenen Holzstich, einer drepfachen Krone namlich, an. Die Ausschles Primus — Secundus Liber Priorum nebst den Blattzahlen stehen shen am Rand. Auf der dritten Columne des mit LXVI. solie irten Blattes ender sich der erste Theil mit solgender Unterschrift: Finit textus libri Prio4 cum copulatis. Unmittelhar darauf nummt auf der vierten Columne des LXVI. Blattes Liber Primus — Secundus Posteriorum mit eben dem voranstez henden Holzschnitte seinen Ansang. Am Ende stehen die Borte: Explicit sectus liber posteriorum Arestotelis. Die Blattzahlen, welche durch beede Berte fortlaussen, gehen die CXXVI. In 2 Columnen. Mit Signaturen, doch ohne Enstey den Der Aristotelische Text ist mit einer etwas größen, dar Kommentar hinges gen mit kleinerer, doch sehr deutlichen Monchschrift gedruckt.

56) Liber Thopicorum Aristotelis. in Sol. 1991

Die außere Gestalt ist von jener der unmittelbar vorherbeschriebenen in Beinem Stücke verschieden. Der gedachte Halsschultt mit den drep Kronen steht zu Ansang, worauf sogleich das Wert selbst imfängt: Icc Irva sinitiv lidui edogicor4 Arestotelis Queritz primo: &c: Bas Ganze besteht aus 8 Büchern, welche LXIIII. Blätter ausmachen. Auf der vierten Columne des letzten Blattes wird mit solgender Unterschrift der Beschluß gemacht: Et in doc sinituralider Thopicorum Aristotelis. de quo sit benedictus gloriosus deus in excels.

- 57) Questiones magistri Johannis Versoris super methaphisicam Arestotelis cu textu eiusdem. in Sol.
  - S. hieraber Hrn. Brauns II. Th. S. 16.
- 58) Copulata super libros de Anima Arestotelis cum textu juxta doctrinam excellentissimi doctoris sancti Thome de Aquino hic continentur. in Fos.

Der angeführte Titel steht auf der ersten Spite des ersten Blattes, und ist mit großen, Missalteren ahnlichen Appen gedruckt. Die Kehrseite füllet eine Labelle, in welcher die Seelenkräfte tabellarisch anseinander gesetzt sind: Das zweite Blatt fängt ebenfalls mit dem bekannten Holzschnitte der dreifsachen Krone an. Oben am Rand besinden sich die Ausschlichen: questiones Primi — Secundi — Tertii |:libnii| de ammandrestotelis Folio &c. Auf der zweiten Columne des LXXXI. Blattes endet sich das Wert folgender Maßen: Nota diligenter visa

et peruigili cura iterum emendata circa tres libros de Anima Aresto. Lamberti de monte artium magistri ac sacre theologie professoris juxta doctrinam insignis et sancti doctoris Thome de Aquino ordinis fratrum predicatorum explicium seliciter. Dann beginnt auf der dritten Columne eben desselben Blattes die Tabula über alle drep Bucher. 3n Ende berselben: Explicit tabula cunium questionum huius libri de Anima Arestotel.

Uebrigens bat biese Ausgabe die außere Einrichtung mit ben werigent gemein, und ist gang sicher ein Produkt ber Quentell'schen Offizin. Das erfte und letzte Blatt sind nicht mit Blattzahlen versehen, so, daß das Ganze 83. Blatter beträgt.

op) Questiones subtilissime in via fancti Thome magistri Johannis foris fuper libros de celo et mundo Arestotelis cum textu eiusdem circa singulas questiones sollerter inserto. in Sollerter

Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blattes angetroffen. Die Kehrseite enthalt einen Brief der Pariser Universität mit der Ausschrift: Epistola universitätis Parisiensis in favorem et laudem maximam atg3 extollentiam sane doctrine sancti doctoris Thome Aquinatis incipit feliciter. Der Beschluß desselben heißt: Datum apud Bertiljacum anno domini. m. ccc. XXV. die iovis ante sacros cineras. Mit dem anegren Blatt nimmt des Bert selbst seinen Ansang. Oben am Rand laufen die Ausschriften: Liber Primus — Quartus De celo et mundo durchaus. Auf der ersten Columne des 42ten und letzten Blattes — wels ches aber sammt dem ersten nicht soliirt ist — wird mit der 20ten Zeile das Bert also beschlossen: Et hec de gstionibus magistri Joh'is versoris super libros de celo et mundo Archotelis dicta sussiciant. Der springe Raum, des Blatte enthalt die Titulos questionum und authoritates. Die Topen und die aussetsiche Einrichtung des Orustes kommen mit den vorigen überein.

60) Questiones Versoris super parva naturalia cum textu Arestotelis. Item liber S. Thomae de ente et essentia, denique Tractatus ostendens concordantiam S. Thomae et Alberti, in quibus sibi ipsis contrarii esse dicuntur. In Ros.

Auf ber erften Seite bes erften Blattes wird nebst bem obigen Titel bes erften Wertes noch folgendes gelesen :

Quatuor funt libri paruo4 Senfu et fenfato' •
naturaliu, fullicet liber de de Meoria et remificentia

libri Sono et vigilia

Longitudine et brevitate

ane et previtate vite: Die



Die Rebriette ift leer. Mit dem zwenten Blatt ninmt bas Wert feinen Anfang. Die Anfangebuchstaben mangeln. Statt bes ersten ift leerer Raum gelaffen, bet in ber Sobie 7 Zeilen beträgt. Zwischen den Typen biefer und der vorigen Berte wird man teinen Unterschied gewahr, baber es auch sicher ber Offizin bes fleiftigen Quentells ju Coln barf zugeschrieben werben. Mit ber vierten Columne bes 27ffete Blattes endet fich das erfte Werkchen, unch desselben Register wird folgende Unterschrift gelesen: Finis libro4 parvo4 naturaliu. Sequit? liber de ente et essentia sancti Thome. Dieses Wertchen fangt auf bem folgenden Blatt, welches mit XXVIII. folitt ift, an. Zu Ansang führt es folgende Ausschrift: Tractatus compendiosus sancti Thome de ente et essentia seu de quidditatibus rerum intitulatus recolligens uberiores flores metaphisice a philosophis hinc inde sparsim plantatos. Auf der zwehten Columne des LVI. Blattes wird es mit folgender Schlufanzeige geschloffen: Comentatio venerabilis viri artium magistri necnon sacre theologie professoris eximii Gerhardi de Monte a quo bursa montis Colonie sita infra sedecim domos primevam sumpsit denominationem compilata circa compendium de quidditatibus rerum, quod edidit fanctus Thomas de Aquino, infignis peripathetice veritatis interpres. hic feliciter terminatur cum textu simul interposito. Unmittelbar bars auf fangt die Tabula questionum bieses Werkchens an. Nach biefer Folgt auf ber vierten Columne eben bieses Blatts bas britte Werkchen mit der Aufschrift: Tractatus oftendens concordantiam fancti Thome et venerabilis domini Alberti in multis, in quibus dictantur effe contrarii. Alle Diefe 3 fleine Schriften find aus sammen 68 Blatter stark. Um Ende der letten wird folgende Unterschrift gelesen: Tractatus preclarissimi viri studii Coloniensis artium ac sacre theologie professoris eximii magistri Gerhardi de Monte. ostendens sanctum Thomam et venerabilem Albertum in questionibus inibi contentis non esse contrarios finit feliciter. auf macht auf ber zwenten Columne bes letten Blattes eine kurze Tabula ber letten Schrift ben Beichluf. Bon Diefen 6 Mertchen ift noch zu bemerten, bag fie fich in zween Banden befinden, in benen mitunter auch einige Colnische Ausgaben, welche mit ben namlichen Typen und außerlichen Eigenschaften sowohl, als mit ber Anzeige ber Jahre 1493 und 1494. bes Ortes Coln, und bes Druders Quen= tells verseben find, steben, daber man schließen tann, daß auch gegenwartige um eben dieselbe Zeit herum die Preffe mbgen verlaffen haben.

#### 61) Copulata totius nove logice Arestotelis. in Fol.

Obiger Titel wird auf ber ersten Seite des ersten Blattes gelesen. Die Typen, und die übrige äußerliche Einrichtung ist wie in den vorherbeschriedenen bes schaffen. Die ganze Ausgabe besteht in einem eignen Band, und enthält Primum et secundum libros Priorum, primum et secundum Posteriorum, et octo libros Thopicorum. Alle zusammen machen 21 Lagen aus, die mit a — x signirt sind. Der Beschluß wird auf der zweyten Columne des achten Blattes der letzten Quaterne mit folgenden Worten gemacht: Et in hoc sinitur liber Thopicorum Arestotelis. de quo sit benedictus gloriosus deus in excelsis. Sequitur liber Elenchoru. Die Kehrseite ist ganz leer gelassen.

## 62) Arestotelis liber primus et fecundus Elenchorum. in Fol.

Dieses Werk ist zu bem vorigen gebunden, und sangt dine allen Litel an, kann aber dennoch von dem vorigen getrennt werden, und für sich selbst als ein Hanzes bestehen. Die Signaturen fangen mit a. l. en, und enden sich mit kan Anfang steht oben am Rand mit gebeen Kupent Incipit liber Elenchorung. Der Weschluß wird auf der ersten Columne des sten Blattes der letzen Lage — die eine Ternion ist — mit nachstehender Unterschrift gemacht; Copulata libri elenchorum et totius nove logice diligenter visa et peruight cura auscultata circa predictos Arestotelis libros, secundum processu et doctrinam magistrorum regensium Colonie in dursa lamberti de monte Artium magistri et sacre theologie prosessionis juxta doctrinam insignis et sancti doctorls Thome de Aquino ordinis fratzum predicatorum expliciunt seliciter.

Uebrigens haben die zwen beschriebene Ausgaben feine Anfangebuchstaben noch Blattzahlen, noch Custoben. Einige dieser bieber angezeigten Ebluischen Aussgaben werden auch in hrn. Denis Supplementen zum Maittaire zerstreut gefunden.

63) Epitomata sive reperationes logice veteris et nove Arestotelis juxta viam et expositionem venerabilis domini Alberti doctoria magni: acerrimiq3 ph'i: ad utilitatem et uberiorem prosectum scholarium ac artium Baccalauriorum bursam Laurentii vulgo appellatam. in samosissimo Agrippinensis Colonie gymnasio visitantium feliciter incipiunt. In 4to.

Dbigen Titel ließt man auf der ersten Seite des ersten Blattes. Darz unter ist ein Holzschnitt nach Quentells Manier, namlich ein Lehrer auf der Kanzel, und unterhalb vier Schüler in einem Bank, ober denselben stehen die Worte: Albertus magnus cum discipulis suis. Auf der Kehrseite fangt das Werk selbst an. Der erste Aufangsbuchstade mangelt, dessen leerer Raum beträgt in der Hohe in Zeilen. Oben am Kand werden die Aufschriften: Reparationes predicabilium Porphyrii — Reparationes predicamentorum Arestolis — Reparationes sex principiorum gilderti und Reparationes Primi — secundi perihermenias gelesen. Blattzahlen und Eustoz den sehlen, hingegen sinden sich die Signaturen a — x ein. Auf der Kehrseite des urten Blatts wird in einem Holzschstitt der arbor Porphyriana vorgestellt. Das Ganze besteht aus 121 Blättern. Am Ende: Epitomata (q' comuni vocadulo reperationes lectionum et exercitiorum vocantur) totius veteris artis ad prosectum et utilitatem scolarium. in via domini alberti studere cupientium sumis diligentia et laboribus collecte seliciter siniunt.



#### 64) Manuale parrochialium (sic) sacerdotu multu perutile. in 4to.

Mit obigem Titel, ber mit größern Typen, als das folgende gedruckt ist, fängt das Werkchen an. Unter demselben sieht der in dem vorigen beschriedne Holzschnitt, doch sit einiger Veränderung, indem hier nur zwen Schiller, und ein sliegender Zettel mit der Ausschrift: Accipies tanti doctoris dogmata sancta, gesunz den werden. Auf der Kehrseite solgt das Verzeichnis der 16 Kapitel mit der Ueberzschrift: capitula in isto libro contenta sunt ista. de sancta synodo capi'm primu. de sententia excomunicatois XVI. Der Druck ist von dem vorhergehenden in keinem Stucke verschieden. Das Ganze macht 9 Blätter aus, und endet sich auf der ersten Seite des letzten Blattes mit den Worten: Explicit manuale parrochialium sacerdotum actum Anno domini. M. CC. LV. Auf der Kehrseite: Sequitur de allocutione sacerdotis et muti in inductione ad consitendum. Darunter stehen die casus reservati der Bischbse, und des Pabstes. Letztere sauten also: Isti sunt casus papales. omnis devote debet veniam rogitare A papa, seriens clerum, falsarius urens. Ecclesiam. Symon. audens celebrare ligatus.

#### 65) Textus sequetiarum cu optimo commeto. in 4to.

Obige statt des Aitels angesihrten Worte werden über eben dem Holzsschnitte, den ich Num. 63. beschrieben habe, gelesen. Die Kehrseite ist leer. Das zwepte Blatt fangt ohne eine andere Aussichist, als der oben am Rand stehenden: De Nativitate dni, Foliu II. an. Der Text der Sequentien ist durchgehends mit größerer gothischer Schrift als der Kommentar gedruckt. Mit dem CXXXIII. Blatt endet sich das Werschen. Statt der Unterschrift wird nichts als Amen gelesen. Aus der ersten Seite des darauf solgenden Blattes solgt das Register mit der Aussichtister Registrum sequentiarum secundum numerum soliorum. Darunter steht: Item septem ille sequentie, que sequentur sunt de deata virgine. s. Mittit ad virginem. Letabundus exultet. Verdum bonum: Hodierna lux. gaude Maria. Ave maria. Uterus virgineus. ut patet intuenti in sine opusculi. Diese Zugade beträgt 12 Blätter, welche nicht mehr soliirt sind, und solgende Aussichtist oben am Rand haben: Sequentie de novo addite. Die letzte Sequenz ist auf das Fest des h. Petrus gerichtet; well sie mir vor andern besonders gestel, will ich dieselbe als Muster hier ausgeben:

Sicco pede calcas miere:

naalchum truncas: ses amare:

Sicco pede calcas mare:

malchum truncas: fles amare:

dum pungit negatio.

Sic dejectum patientis

Et erectum refurgentis

reintegrat visio.

Ter confessivater negatum

gregem pascis ter donatum

viam paras gentibus.

Claudius



Claudus falit, et thabita morte furgens calet vita. fide. verbo. precibus. Infirmis umbra mederis. Defraudantes graviferis conjunges supplicio. Vinclis abis tu laxatis. portis exis referatis Duce fretus previo. Cecus videt mutus fatur Languor fugit. duplex datur falus etiopie. Funus surgit. magus cadit. Confecrator rhomam vadit crueis et victorie. Illum 'fequens pendens cruce scandis celum quo te duce nobis detur aditus. Janitor ingressum pande quo nos lucis non mutande foveat intuitus.

Darunter steht noch ein kurzer Rommentar und folgende Schlusanzeige: Et sie siniuntur sequentie de novo addite. Große Anfangebuchstaben und Custoden fehlen, doch sinden sich Signaturen. Die Zeilen laufen ununterbrochen fort. Der Druck und die außerliche Gestalt ist eben so, wie in den Borigen beschaffen.

#### 66) Latinu ydeoa magri Pauli niavis pro parvulis editus. in 4to.

In II. Ih. S. 252. und 259. angezeigt. Gegenwartige ist zz Blatter stark, und fängt mit obigem Titel über einem Holzschnitt, dem ich oben Num. 64. beschriesben habe, bloß mit dem Unterschied, daß auf dem sliegenden Zettel Accipies dogmata sankt, statt dogmata sankt gelesen wird. Das zwepte Blatt sängt mit einem Brief an, dessen Ueberschrift also heißt: Paulus niavis artium magister nagnificis viris sapientique senatui Kemnicensi dominis suis plurimum colendis S. p. d. Mit der siebenten Zeile der ersten Seite des dritten Blattes endet sich der Brief, darauf das Werklein seihe mit folgender Ueberschrift beginnt: Latinum ydeoma magistri Pauli niavis pro pueris sub forma dialogi editum. Loquuntur enim pedagogus surgellus: ac iuvenis hortena nuncupatus. Die großen Ansangebuchstaden, Eustoden und Blattzahlen mangeln. Die Signaturen sind vorhanden. Eine jede ganze Seite enthält 36 Zeilen. Auf der Kehreite des leisten Blattes wird der Besschluß nach der 25ten Zeile mit folgender Unterschrift gemacht: Finit hic ydeoma magistri Pauli Niavis pro parvulis editum. Der Druck ist in Rucksicht der vorigen

eine etwas größere, startere und ziemlich gute Monchschrift; boch vermuthe ich aus dem voranstellenden Holzstiche, der ganz nach Quentells Manier geschnitten ift, und zudem in desselben Ausgaben, besonders der kleinern Werklein, sast durchgehends angetroffen wird, sie mochte gleichfalls aus seiner Offizin gekommen sepu-

#### Deventer in den Diederlanden.

- A. von Richard Paffroed.
- B. mit iTypen, welche benjenigen des Jakob de Breyda, eines Miederlandischen Druckers, sehr viel gleichen.
- 67) Raymundi de Sabunde Theologia naturalis, seu liber Creaturarum. in Fol.

Gegenwärtige Ausgabe ist mit der Anzeige des Orts und Oruckers verzischen. Denis hat sie in seinen Supplementen zum Maittaire num. 5804. angezeigt, und weitläuftig ist sie von Hru. Braun in dem ersten Theil S. 69. beschrieben worden. In unserm Exemplar mag ein Naturverächter im vorigen Jahrhunderte die dren Alatter starke Vorrede herausgeschnitten haben, indem sie vermist wird, und die Spuren davon noch sichtbar sind,

# B. mit Eppen, womit einige von Jakob de Breyda gedruckte Werke bekannt sind.

68) Evagelia et epistole per totum annum ta de tempore quam de fanctis. in 4to.

Diese Ausgabe führt obigen Titel, welcher mit rother Farbe gedruckt auf der ersten Seite des ersten Blattes gelesen wird. Auf dem zweyten wird der Anstang des Bertes mit der Ausschrift: Epistolare et evangeliare per totum annum tam de tempore quam de fanctis gemacht. Die Zeilen lausen ununterbrochen fort, und stehen so weit von einander, daß immer zwischen zweyen Zeilen eine dritte stehen konte, das zugleich in das Aug recht gut fällt. Auf einer jeden Seite besinden sich 22 Zeilen. Ohne Blattzahlen und Eustoden. Die Anstangsbuchstaben und Signaturen sind von dem Drucker angezeigt. Der Druck ist eine mittels mäßig große und sichen Mondsschrift. Sie scheint mir ein Produkt einer Niederz ländischen Presse zu seyn, und zwar des Jakob de Breyda, deren einige in dem ersten Theile unter den Buchern mit der Bemerkung des Jahrs, Orts und Oruz ders sind angezeigt worden. Das Papier ist rauh, und sehr bräunlicht, überz Tom. II.

haupt — elend. Das Ganze beträgt 72 Blatter. Der Beschluß wird auf ber erften Seite bes letzten Blattes ohne alle Unterschrift mit bem Evangelium de festo
dedicationis Ecclesie gemacht.

Denis hat eine Ausgabe dieses Berkleins in seinen Supplementen zum Maittaire Rum. 4857, angeführt; es läßt sich aber nicht sicher bestimmen, ob jenie Ausgabe eben Dieselbe sen, weil er sie bloß mit ein paar Worten angezeigt hat.

Bu Eflingen einer Reichsstadt in Schwaben sind von Conrad Fyner de Gerhusen folgende Bücher gedruckt worden.

#### A. mit feinen Typen.

69) Petri Lombardi magistri sententiarum in epistolas S. Pauli glossa ordinaria. in st. Fol.

Bon der gegenwärtigen herrlichen und seltenen Ausgabe befindet sich ein Exemplar in der Bibliothek des Reichsstiftes St. Ulrich in Augsburg. R. s. Herrn Brauns I. Ih. S. 73. In die Beschreibung, welche der herr Bibliothekar von seinem Exemplare gemacht, haben sich nach dem unsrigen einige Fehler eingesschlichen, der erste davon liegt in der Angabe der Blätterzahl selbst, indem ich nach betres wiederholter Abzählung allezeit 206. statt 205 Blätter fand; der zwepte siudet sich ben der ersten Epistel zu den Corinthern, welche nicht mit dem 93sten sondern 53sten Blatte ihren Ansang nimmt.

Uebrigens verdient die sehr alte Handschrift, welche in unserm Exemplar zu Ansagemerkt zu werden, nämlich: Iste liber est mosterii S. Magni in faucibus alpium emptus 1 & A 3 (1473). Diese schriftliche Anzeige mag eine ganz neue Entdeckung sehn, und den Ansager Fynerischen Druckeren viel früher bestimmen, als die jest von den berühmtesten Bibliographen, welche den Connad Fyner erst im Jahre 1475 zu drucken ansangen ließen, geschehen ist; Der Ansang der Fynerischen Offizin darf daher sicher in das Jahr 1472 gesetzt werden, indem gegenwärtiges starke Werk school 1473 gestauft worden ist.

70) S. Joannis Chrysostomi Homiliae V. in Job a Lilio Tyfernate latine redditae. in Sol.

Dieses Merken nebst ben unmittelbar barauffolgenden machen eine Sammlung aus, ben welcher in unserm Exemplar S. Thomas Postillas in Job. von 1474 mit der Anzeige, daß sie aus Fyners Offizin kommen, woranstehen.



Es besteht aus zwen Quinternen und einem Blatte, welches zugleich das erste Blatt der folgenden Quinterne ist, und auf der ersten Seite den Beschluß des gegenwartigen, auf der Kehrseite aber das Register des folgenden Wertchens enthalt, und also von demselben unzertrennlich ist. Ferner S. m. herrn Brauns I. Ih. S. 74.

71) Alberti M. Ord. Praed. liber de adhaerendo deo et ultima et superna perfectione hominis ad deum, quantum possibile est. in Fol.

Eine Quinterne, boch, wie gesagt, nimmt das Register die Kehrseite bes letten Blattes des vorhergehenden Werkchens ein.

In dem Exemplar, welches herr Braun I. Th. G. 73 anführt, wird von dem Register nichts gemelbet.

72) Johannis Nider Ord. Praed. Tractatus de Contractibus mercatorum. in Sol.

Zwen Quaternen. Auf ber Kehrseite bes vorletzten Blattes fangen die Articuli contra impugnantes privilegia ordinis praedicatorum an. herr Braun hat dieses Werkchen unter den Buchern mit der Anzeige des Jahres u. s. in dem I. Th. S. 165. beschrieben.

73) Joannis de Gersona Conclusiones de diversis materiis moralibus. in Sol.

Eine Quinterne — beren erftes Blatt aber ganz leer ift — und eine Quaterne S. Brauns I. Th. S. 74.

- 74) a. Tractatus de pdestinacoe et reprobacoe divina Magistri heinrici desgorichem sacre theologie pfessoris &c. in Sol.
- 75) b. Incipit Tractato mgri heinrici Gorichem de symonia circa se pulturam accidete. in Sol.
- 76) c. Incipit determiaco quotlibetica mgri joh'is de mechilinia do ctoris eximii. In Sol.

- 77) d. De valore et utilitate missarum pro defuctis celebratarum per sacre theologie pfessore Jacobum ordinis carthusien edita. in Sol.
- 78) e. Johannis de Mechilinia questiones, utrum perfecta dei opera demonis malicia impediri possint? in Fol.

Diese 5 Tractatchen sind unzertrennlich und konnten eigentlich unter den Werken, die 1474 gedruckt worden, steben, da diese Jahrzahl zweymal vorkbunnt. Die ganze Austage besteht in einer Quaterne und zwey Quinternen.

- a. ober Num. 74 fångt mit dem angeführten Titel an und endet sich suf der ersten Seite des ersten Blattes der ersten Quinterne mit folgender Untersschrift: Explicit tractatus de predestinacoe et repbacoe divina compilatus per venerabilem viru heinricu de gorihem in artibus magistru. ac sacre theologie psessore eximiu in alma universitate studii Coloniensis. Anno dni m. cccc. LXXIIII. Auf dessen Kehrseite
- b. mit bem angezeigten Titel seinen Anfang nimmt, und auf ber ersten Seite bes 7ten Blattes sich mit ben Worten: Ame. finit feliciter schließt. Auf ber Kehrseite bieses Blattes fangt
- c. oder Num. 76 mit dem oben stehenden Titel an. Der Berfasser behandelt in zween Sagen die wunderliche Frage: utrum docti et indocti, clerici et laici, nobiles et plebei sint immortates intmici? Sein Beschluß steht auf der ersten Seite des ersten Blattes der zweyten Quinterne, auf dessen Retysfeite das Register zu
- d. steht. Auf dem darauffolgenden Blatt fångt das Werkchen mit der obigen Aufschrift an. Deffelben Ende ist auf der ersten Seite des Sten Blattes dieser Quinterne mit der Schlußschrift: Et sic est finis huius operis. and m. cccc. LXXIII.
- e. oder Num. 78 beginnt mit obigem Titel und nimmt die übriges 5 Seiten ein. Um Ende ließt man folgende Unterschrift: Explicit determinaco Eximii et disertissimi doctoris sacre theologie Magistri iohanis de mechilinia habita in universitate colonien. in scolis artistarum in quotlibet.
- 79) Jacobi Carthusiani monachi Quodlibetum statuum humanorum.

Gegenwartige Ausgabe hat noch keine geschnittene Anfangsbuchstaben und ist 69 Blatter stark. Am Ende ber finalis excusatio istigs stehen die Worte:

per discretum virum Johannem hug de goppingen. M. f. herrn Braun I. Th. Seite 74.

Uebrigens scheint der Verfasser kein Berehrer der zu seiner Zeit am romischen hofe berrschenden Migbrauche gewesen zu sen, wie solches aus dem etsten Artikel de Papa et eius curia zu sehen ist; allba spricht er wider dieselben mit einer solchen Freymatthigkeit und einem so erhabnen Wesen, doch ohne beissende Sannen, daß meines Erachtens wenige Schriften unsers aufgeklarten Jahrzehembs, die diesen Gegenstand behandelten, mit so viel Schonung, und doch so treffenden und pracisen Aritiken erschienen sind, wie die gegenwartige.

80) Tractatus peroptimus de animabus exutis a corporibus editus a fratre iacobo doc, ordinis carthulien ertfordie, in 4to.

Gegenwärtige Ausgabe wird von Denis in Applem. Annal. Maittaire v. 5162. mit wenigen Worten, doch binlanglich angezeigt. Obigen Titel ließt man zu Anfang. Die Anfangsbuchstaben sind Holzschnitte. Der erste (R) ift vo Linien hoch. Die erste und dritte Lage sind Quinternen, die mittlere eine Quaterne.

Was den Innhalt des Werkes betrift, ist er dem Geiste unsers Zeitsalters nicht mehr angemessen. Der Verfasser spricht gleich zu Anfang seinem Lesern Muth ein, daß sie sich von den Geistern, welche gemeiniglich in Albstern, Gotzesädern, Kirchen und Hausen durch Getoß und starkes Poltern z. B. durch Umsstürzung des Ruchengeschirrs, Stuhle und Tische u. s. w. gehort werden, sich nicht sollen erschrecken lassen, er wolle ihnen durch dieses Werkehen den Justand dieser unglücklichen, unserer Hilfe beduftigen Geelen erklären u. s. w. Ferner sagt er, daß die Erscheinungen der Geister aus besonderer Gnade Gottes nur den, den Christen geschehen, damit die noch Lebenden auß der Familie einen christlichern, Gott gefälligern Lebenswandel aufangen mögen, welche Ursache hingegen den den Juden und Ungläubeigen nicht Start sinde. Zulezt bekräftigt er seine Weinung mit mehrern Geisterhistorien, welche er, — wie er sagt — aus ächten und glaubwürdigen Geschichtschreibern geborgt habe, und überhaupt habe er nicht mehrer gethan, als schon der h. Gregorius vor ihm, der zur größern Erbauung des Volks gleichfalls in seinen Dialogen mehrere dergleichen Geschichtschen hätte mit einstlessen lassen, soch dem ungesachtet ser bereit seine hier vorgetragene Meistung und Lehre zu wiederrusen, so bald über diesen Gegenstand, der noch in einem großen Dunkel eingehüllt läge, hellere Vegriffe verbreitet würden,

81) Dicta de arbore, quae dicitur imago hominis. In 4to.

Ein Exemplar dieser Ausgabe hat Herr Braun in dem I. Th. S. 75. angezeigt. Sie besteht aus zwen Aunternen und einer Quaterne. Die Anfangss buchstaben sind Holzschnitte,

#### B. mit größern Typen.

#### 82) Guidonis de monte Rotherii Curatorum manipulus. in Fol.

Ift von hrn. Braun I. Th. S. 76. hinlanglich beschrieben worden. Denis in supplem. Annal. Maittaire zeigt sie num. 5451, mit ein paar Borten an. Sie hat noch keine geschnittene Anfangebuchstaben.

#### 83) Tractatus, qui dicitur Dieta salutis. in Sol.

Der Anfang dieses Werks wird auf der Kehrseite des ersten Blattes mit dem Register gemacht. Auf dem folgenden Blatt fängt die Vorrede mit der Uebersschrift: Incipit prologys in tractatum qui dicitue dieta falutis, an. Diese endet sich auf der roten Zeile der Ruckseite des zwehren Blattes. Das Ganze bestehe aus 9 Diaten, die zusammen 78 Blatter betragen. Blattzahlen, Eustoden und Signaturen sehlen. Die Zeilen, davon sich auf einer jeden Seite 37 sinden, laus sen ununterbrochen fort. Die Ansangsbuchstaben sind Holzschnitte, die mit jenen der zweh unmittelbar vorhergehenden Werken genan übereinkommen. Auch das üsbrige große Alphabet kommt mit dem Num. 82. beschriebenen überein. Aber die Tertschrift ist größer, und 20 Linien im vorliegenden Werke haben eben die Hohe, wie 21 Linien im N. 82. beschriebenen; auch sällt der Druck ganz kenntlich verzschieden in die Augen, wiewohl, wenn einzelne Buchstaben des einen und anderir mit einander verglichen werden, kaum eine merkliche Verschiebenheit anzugeden ist.

Nyerup in spicilegio bibliographico ex bibliotheca regia Hasnienst fascic. I. p. 4. beschreibt eine Ausgabe von der dieta Coloniae 1474. Jo. Coelhos.
fol. auf 62 Blattern, läst sich aber auf den Bersasser nicht ein. Ich desse muthe denselben aus der Schreibart zu errathen, indem in diesem eben jene Freystmuthigkeit und gesunde Moral, welche in des Jacobi de Clusa oder Carthusiani z. B. seinen sermonibus, oder Quotlibeto statuum humanorum gesunden wird, sich hier gleichstalls sinden. Man lese nur z. B. die Artisel de peccato avaritiae, de peccato superdiae, irae, und besonders de satissactione parte integrali poenitentiae.

84) Incipiunt themata dominicalia tocius anni. A prima dnica adventus usq3 ad. XXV. dominicam post trinitatem inclusive Dominica p'ma. in Sol.

Mit der angeführten Aufschrift fångt gegenwärtiges Werkden an. Es besteht aus einer Quaterne. Anfangsbuchstaben, großes und kleines Alphabet sind genau eben diejenigen, wie im vorigen Werke, dem auch hieses bengebunden ist.

### Endstått.

- Folgende Bucher sind auf Treue und Glauben des Hrn. Bisbliothekar Brauns allda von Georg und Michael Renser gedruckt worden; ich berufe mich auf meinen Gewährsmann, weil mir noch kein mit diesen Typen gedrucktes, und zus gleich mit der Anzeige des Orts und Oruckers versehenes Werk zu Gesichte gekommen. ist.
- 85) Incipit Liber de laudibus ac festis gloriose virginis matris Marie Alias marionale dictus. Per doctores eximeos editus et conpilatus in 4to.

Diese ganz unbekannte Ausgabe fängt mit der augeführten Aussche, in der ersten Seite des ersten Blattes an. Unmittelbar darauf folgt die Borrede, in der der Verfasser meldet, daß er diese Buchlein aus authentischen Schriften der H. H. Bater zusammengetragen, und um die Verehrung Maria besser zu verbreiten, in diese Ordnung gebracht habe. Aus der Kehrseite dieses Blattes ens det sich dieselbe mit der ersten Zeile, darauf so gleich die Tadula capitulorum ansfängt. Die erste Seite des vierten Blattes füllet ein Holzschnitt, der Maria mit dem Jesussindlein auf einem Halben Mond stehend, und auf allen Seiten mit Schein umgeben vorstellet. Endlich nimmt auf dem zen Blatt das Werk selbst mit solgender Uederschrift seinen Ansang: Liber in laudem Marie virginis gloriose ex autenticis scripturis contra Apocrifa ectitus et contextus. capitulum primum. Die Zeilen lausen ununterbrochen sort. Ansangsbuchstaden, Blattzahlen, Eustosen und Signaturen sehlen. Das Papier ist bräunlicht, dunne und ziemlich scheckt. Die Ansen kommen überein mit jenen, die Pl. Braun Tade V. N. V. abstechen ließ, und dem Mich. Reyser zueignet. Nur das N. sollte nicht nur, an der linken, sondern auch an der rechten Perpendikularseite ein Strichelchen haben. Das P. solkte keinen so langen Fuß, und auch den langen Querstrich unten, und oben den gessschweisten Ansan her linken Ans das F von einem gewöhnlichen E nicht zu unterscheiden wäre. In dem kleinen Alphabete sollte das p. wie in dem kleinen Alphabete N. VI. außlehen. Das Ganze beträgt 102 Blätter. Auf der Kehrseite des leizen Blattes sinden sich noch 23 Zeilen, darunter sieht folgende Schlußanzeige;

Explicit Petrus Damasceni de Laudibo gloriose v'ginis Marie.

Bon bem Petrus Damascenus, wer er gewesen, ober wann er gelebt habe! -

86) Johannis de Tambaco Ord. Praed. libri XV. de confolatione theologiae. in Sol.

Diefes Bert ift mit ben namlichen Lettern, wie bas vorige gebruckt. Den Anfang macht die Borrede mit der Ueberschrift: Incipit Prologus in librum de consolatione theologie fratris Johannis de Tambaco ordinis Predicatorum Provincie teuthonice facre theologie professoris. In biefer - welche sich unf ber erften Seite bes britten Blattes enbet - betennt ber Berfaffer, bag er ben gangen Plan feines Werts bem Boethius abgeborgt habe, indem ihn, wie jenen Das Schickfal in bas Elend verwiesen zu werben getroffen hatte. Daber tritt auch burchgebends die Theologie in ber Person eines Frauengimmers auf, und eine jede Betrachtung wird durch ein junges Dagochen, das den Betribten anredet und trb= ftet, personifiziert. Am Ende des Werts ließt man folgende Schlufanzeige : Explicit liber de consolatione theologie per fratrem Johannem de Tambaco ordinis predicatorum provincie theutonie facre Theologie professorem consumatus. Anno domini. M. CCC. LXVI. In die Ambrosii. Darauf macht bas 6 Blatter ftarte Register den Befchluß. Das Ganze beträgt 294 Blatter. Dhne Aufangebuchftaben. Blattzahlen, Guftoben und Signaturen. Fortlaufende Beilen, beren auf einer ieden Seite 44 gezählt werden. Beißes und startes Papier.

Bon dem Berfasser meldet Trithemius de scriptoribus eccles. daß er ein Deutscher von Geburth war, seine Zeitgenossen in allen Wiffenschaften weit übertraf, und um das Jahr 1360 unter Carl IV. in großem Ruhme gelebt habe.

Uebrigens beschreibt Gemeiner diese Ausgabe in seinen Nachrichten von den in der Regensburger Stadtbibliothet befindlichen merkwirdigen Buchern, S. 75. Er zihlt ein Blatt weniger, namlich 293. schätzt die Ausgabe für sehr alt und beziehet sich auf quetif Th. I. S. 668. Auch führt er mehrere Ausgaben an, denen noch eine Baster 1492. von Johann Amerbach benzusigen ist, die sich zu Weingarzten und Buxheim besindet. Die gegenwärtige ist auch zu Buxheim und zu Eassel, und wird auch von Denis in supplem. Annal. Maitt. n. 5988 angezeigt. Einige haben auf Lettern Johann Mentels zu Strasburg, und Denis auf zene Annon Sorgs in Augsburg gerathen.

#### 87) Fr. Astexani Ord. Min. summa de casibus Conscientiae. in gr. Fos.

Bon biesem Buch giebt es hochst wahrscheinlich außer einigen Ausgaben mit Jahrzahlen, zwen ober vielmehr dren ohne Jahrzahl. Wenigstens sind in unser Intunabeln = Sammlung dreverlen verschiedene Exemplare. Die bekannteste ist die von 434 Blattern, welche Weislunger in catalogo librorum impresson pressorum

prefforum de. p. 13. und in bem armamentario catholico p. 18. und nach ihne Clement in der dibliotheque veurieuse Tom, II.: p. 169. Masch in den Bepträgen zur Geschichte merkuntiger Bucher. S. 366. und Zapf in den Merkuardigkeiten seiner Bibliothek S. 176 beschrieder habet, welcher lettere nur 433 Blatter nennt; auch unchnere Ausgaben kurz anfahrtagen France Frank in zadpanntu litterario Tom. I. p. 579. gedenkt kurz einer mit 431 Plattern, und das fann welleicht die hier vor mir liegende senn.

Sie fit mit ben zwen vorhergebenben Beiten vollfonmen abnlichen, boch nicht gleichen Typeningebrudig benn 51 Zeilen in den zwen bestpriebenen, sind in ber hobe 50 Zeilen bes gegenwarfigen Bertes gleich. Der Anfang bes Briefs an ben Carbugt Cajetanus füngt, mit folgenden abgetheilten Zeilen an:

Mie der ersten Columne des zweiten Blatts fangt das erste Ruch an. Der leere Raum sir den Aufangsbuchstaben beträgt in der Hohe 2 Zeilen. Nach den Ticulis de verborum signisicationibus, et titulis Decretatium wird auf der ersten Columne des 422sten Blattes folgende Unterschrift gelesen: Explicium rubrice diversorum voluminum juris civilis secundum ordinem alphabeti a fratre Astexano posite sive compilate. Den übrige Raum des Blattes ist leer gelassen. Mit dem darauffolgenden sängt das alphabetische Register also an:

Ypièns ego frater affaxanus compilator huius fume ad ho norem dei utilitati ( comuni ser vire &c.

Am Ende wird keine Schlusanzeige mehr angetroffen. Das Ganze besteht aus 432 Blattern. Ohne Anfangsbuchstaben, Blattzahlen, Custoben und Signaturen. Gespaltene Columnen, deren jede 64 Zeilen enthält. Das Papier ist etwad brame licht und nicht gar zu stark. Abbreviaturen kommen häusig vor.

\$8) Nicolai de Lyra Ord. Min. Postillae perpetuae, seu commentaria in V. et N. Testamentum cum additionibus Pauli Episc. Burgensis, et Replicis Matthiae Doringi. Vol. III. in regal Fol.

Bon bem gegenwärtigen starken Werke sind niehrere Ausgaben bekannt, unter welchen boch die gegenwärtige, wenigstens in meinem litterarischen Abparat, Tom. 11.

surchzehends vermist wird. Zur auffern Schuheit dieser Ausgabe tragen die burchz aus mit lebendigen Farben gezeichnete Ausgabenhiftaben, das weiße und an Starks dem Pergament fast gleichkommende Papier, die leeren und breiten Rands, und die nicht ganz gothische Typen — davon Herr Braumsein Muster Tab. Nuch. VIzgeliefert und sich von jenen der vorherbeschriebenden Werke nur im A. Gundels und terscheiden — micht wenig ben.

Der Anfang bes ersten Theils wird mit folgender Ueberschrift gemacht: Prologus primus venerabilis fratris Nicolai de fira in testamentum vetus de recomendatione facre scripture in generali incipit: Dafauf folgt eine andere Borrebe de intentione authoris et modo procedendi. In Diefer wird unter anbern gesagt's Hec igitur et similia vitare proponens cumi'dei adjutorio intendo. circa litteram sensui insistere et paucas valde et breves exposiciones misticas aliquando interponere licet raro. Similiter intendoi non folum dicta doctorum catholicorum. sed etiam hebraicorum. maxime Rabbi Sa, qui inter doctores hebreos locutus est rationabilius. ad declarationem sensus litteralis inducere aliqua etiam dicta hebreorum valde abfurda aliquando licet valde raro interponere, non ad tenendum ea vel sequendum. sed ut per hec apparent quanta cecitas contigit in Israhel. item omissis prologis a principio gene. incipiam, tum quia residuum vite mee non credo ad expositionem totius facre feriprare sufficere. et ideo nolui in exponendis dictis bead Hieron, vel alius cuiuscungs doctoris inforart, tum quia dicti present parum faciunt ad intellectum librorum fequentium, ut mihi videtur, tum quia umus alius fuit de ordine nostro qui prologos biblie valde sufficienter exposuit. quod opus habetur comuniter, et ideo intendere iterum expositioni dictorum prologorum non mihi necessarium videbatur. Aliquorum tamen librorum prologos exposui. super quos scripsi antequam a libro gene. inchoarem. Postremo tum quia non sim ita peritus in linqua hebraica vel latina quin in multis possim deficere. ideo protestor quod nihil intendo dicere assertive seu determinative. nisi in quantum ad ea que manifeste determinata sunt per sacram scripturam vel ecclesie autoritatem. cetera vero omnia accipiantur tanquam scolastice et per modum exercitii dicta. propter quod omnia dicta et dicenda suppono correctioni sancte matris ecclesie. ac cuiuslibet sapientis. pium lectorem et charitativum flagitans correctorem. Verumtamen antequam descendam ad expositionem littere. premitto. VII. regulas exponendi facram scripturam &c. &c. Auf der ersten Columne des agten Blattes fangt das Mert felbst mit der Aufschrift an : Incipit liber Gonesis. capitulum primum. Der biblische Text ift nicht Strophenweis, wie in ans dern Ausgaben, ober mit großern Topen gebruckt, fondern lauft durchgehends mit bem Commentar auf ben namlichen Linien fort; bloß ist er mit Parentesis und claudatur eingeschibffen, welches ihn tennbar macht. Defters wird auch durch alle brey Theile mitten in bem Texte leerer Raum angetroffen, besonders wo der Bers faffer 3. B. von bem Gebaude des Dempels, ben Opfergeschirren, Rleidungen der Priefter. Bundeslade u. d. g. spricht. Der Plan scheint daben gewesen zu fenn, daß bas gesagte burch Zeichnungen ober Holzschnitte bem Auge bes Libers

vorgestellt werden sollte — in unserm Exemplar, sind sie mit der Feder gezeichnet — Nebrigend sind in dem ersten Theile Liber Genesis, Exodi, Levitici, Numerorum, Deuteronomii, Josue, Judicum, Ruth, libri IV. Regum, II. Paralipomenon und oratio Manassis enthalten. Er beträgt 335 Blätter. Nach der oratio regis Manassis, die sich auf der zwenten Colmune des letzten Blattes mit der 28ten Zeile endet, steht: Explicit liber paralipomenon. Den noch übrigen Rauss des Blattes süllt Expositio in primum prologum librorum paralipomenon, qui cum in medernioribus (sic) biblis rarius habetur. jam die polipositus eisdem subsequitur.

Der zwepte Theil ist 430 Blätter stark. Die Halbscheibe der ersten Columne des ersten Blattes ist von dem Rubrizisten ganz durchstrichen, und obers halb mit rother Farbe hingeschrieben: non legatur. Darauf sangt die Borrede in librum Esdre an, sodann das Buch selbst mit der Ausschrift: Primus liber Esdre Incipit. Auf dieses solgen liber Neemic, liber secundus Esdre, Todie, Judith, Hester, Jodi, Proverdiorum, Salomonis, Ecclesiastes, canticorum, sapientiae, Ecclesiastici, Esaye, majorum et minorum prophetarum, und II. Machabeorum, welche sich mit der 61ten Zeile der dritten Columne des letzten Blatz tes enden. Darunter wird solgende Unterschrift gelesen; Explicit postilla nicolai de lira super vetus testamentum cum expositionidus britonis in prologum hieronimi. et cum additionidus pauli episcopi burgensis, et correctoriis earundem additionum editis a mathia doringe ordinis minorum.

Der dritte Theil enthalt das nene Testament, und fangt mit folgender Aussichrift an: Postilla super Mattheum fratris Nicolai de lira ordinis fratrum minorum incipit. Dieses wird mit der zwolsten Zeile der dritten Columne des 52ten Blattes beschlossen. Alsdann Incipit Prohemium in Marcum. Darauf Evangelium Luce, s. Johannis, Epistolae s. Pauli, actus Apostolorum, epistolae canonicae SS. Jacobi, Petri, Johannis, et Judae, und Aposcalypsis. Dieser Theil besteht aus 320 Blattern, und wird ohne Unterschrift auf der Isten Zeile Ver drits ten Columne des letzten Blattes beschlossen. Die letzte Zeile lautet elso:

per gratiam et in suturo per gloriam. Amen.

Die außere Einrichtung dieses Theiles kommt mit den vorigen vollsome men überein, nur in dem weicht er von jenen ab, daß keine leere Plage, welche für die Figuren bestimmt waren, mehr vorkommen, zugleich auch auf einer jeden Columne nur 71, da in den andern durchgebends 72 Zeilen siehen, angetroffen werden. Unfangsbuchstaben, Seitenzahlen, Eustoden und Signaturen kannte der Drucker nicht. Von den Unterscheidungszeichen bediente er sich des Punktes allein. Statt des Absetzungszeichen gebrauchte er zwer Strickelchen ("). Die Abkürzungen der Wörter sind nicht gar zu häusig angebracht. Von Papierzeichen fand ich eine vielblätterige Rose, einen halben Mond, einen kleinen Ochsenkopf, beede mit einer kurzen Stange, die sich oben in ein Kreut endet, und einen Pelikan; letzteres tras ich am bftesten an.

#### 89) Postillae perpetuaes seu Consentarii Nicolai de Lim super Pfulterium. in regal Fol.

Dieses Werk ist ganz unabhängig von dem vorhergehenden, kann aber doch nicht anderst als ein selbstständiger Theil zu dem Ganzen, weit die Gleichsbelt der Topen und die übrige äußere Gestalt zu auffallend ist, angesehen werden. Zu Ansang wird folgende Aufschrift gelesen: Postilla venerabilis fratris Nicolai de Lira super pfalterium Incipit Feliciter. Die Psalmen — beren CL. vorkommen — sind durchgehends mit romischen Zissern angezeigt, z. B. Psalmus V. X. XXI. Das Ganze beträgt 151 Blatter. Gespaltene Columnen, davon jede 72 Zeilen hält. Ohne Ansangsbuchstaben, ur d. g. Das Ende desselben wird auf der dritzen Columne des letzten Blattes ohne alle Endschrift gemacht; die drep letzten Zeilen heißen:

Ad quam laudem nos perducat qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum. Amen.

Auf der vierten Columne befindet fich noch eine Replica, Die aus 18 Linien beffeht.

Was von dem innern Gehalt dieses und des vorigen Werkes zu halten sen, darüber sehe man Masch in edit. biblioth. L le Long P. H. Vol. III. p. 357. et seq. Die Ausgabe selbst aber wird allda vermist.

90) Hugonis de prato Postillae super evangelia et epistolas. in gr. Fol.

Gegenwartige Ausgabe ift mit eben diesen Inpen, wie die zwen vorhers gebenden, boch find Die Auffchriften der Sermonen mit gang andern gothischen Schriffen, welche jenen bes Chriffoph Valdafers ziemlich abulich find, gedruckt.

Das por mir liegende Eremplar ist lepbet! — zu Ansang und am Ende defekt, ich will daher das karakteristische, das zur Kenntniß bestelben beptragen kann, hiehersetzen, und dieß um so mehr, da sie eine Seltenheit, und noch wenig bekannt zu seyn scheint; wenigstens habe ich von ihr ben meinen Litteratoren keine Anzeige gesunden.

Dbiger Titel, ift von einer neuern Band auf den Dekelband geschrieben. Das erfte Blatt hat oben am Rande die Ausschrift Sermo Primus: Die ersten zwen Zeilen lauten also:

Canibus et margaritas non mittatis ante

Mc 0 5

Ans den Ueberdleibseln sieht man, daß, der Sermon auf den ersten Sonntag des Ads vents gerichtet ist. Der XLV. Semon ist auf den Ostertag gerichtet, voran steht folgende Ausschrift: Dominica resurrectionis domini nostri iesu xpi de evangelio serno. XLV. Die vorletzte Rede sihrt die Ueberschrift: Dominica XXV. de evangelio ser. CXIIII. Darauf folgt noch der Aussang der letzten De epistola sermo CXV. mit welcher unser Eremplar zu Ende geht. Ausangsduchstaden, Blactzahlen, Eustes den und Signaturen sehlen. Die Blätter — von denen 262 vordanden sind — sind in Columnen gespaltet, davon eine jede 60 Zeilen enthält. Die Sermonen sind durchgehends oben am Rande mit römischen Numern — die ersten sinf ausgenoms men, welche die Anzeige Sermo Primus, Quintus sühren — angezeigt.

Ware in dieset Ausgabe bloß ber Innhalt ber Materie zu bedauren, so wurde sich Niemand zu ftart darüber befühmmern, aber da es um ein schones Stud bes Alterthumes zu thun ift, so kann ber Berluft einem Liebhaber ber altern Litteratur nicht ganz gleichgultig sepn.

# 91) S. Bonaventurae S. R. E. Card. quaestiones super primo libro sententiarum. in gr. Fol.

Die Topen dieser herrlichen, und sehr alten Ausgabe sind etwas kleiner, als die im vorhergehenden, so, daß eine Hohe von 55 Zeilen im vorigen, in diesem 56 Zeilen fast. Uebrigens sehe man Hrn. Seemillers kase. I. p. 168. ibb sie hinslanglich beschrieben und nach einer alten in dem Exemplar besindlichen Sandschrift in das Jahr 1476 geset ist.

#### 92) joannis Gritsch Ord. Min. Quadragesimale. in Sol.

Bon diesem Werke beschreibt herr Braun in dem I. Th. S. 77. eine Ausgabe, die zu Enchstätt von Georg Renser gedruckt senn soll. Die Unsrige scient gleichfalls ein Enchstättischer Druck zu senn, kommt aber mit jenem gar nicht übers ein. Unser Exemplar ist mit Typen gedruckt, die mit den vorigen gleiche Sohe haben, aber weniger zierlich sind, und weniger Gleichheit unter sich haben, daß ich nicht zweise, sie senn von einem verschiedenen Guße, wie wohl nach der nämlichen Manier.

Den Aufang des Werkes macht ein 27 Blätter starkes alphabetisches Register, vor welchem die kurze Erklärung desselben vorhergeht. Darauf nimmt auf dem folgenden Blatt das Werk selbst mit nachzehender Ueberschrift seinen Ansang: Quadragesimale fratris Johanis gritsch ordinis kratrum minorum doctoxis eximii. per totum anni spacium deserviens cu Thematum evangeliorum et epistolaru introductionibus. Incipit feliciter. Unmittelbar darauf fängt der erste Sermon auf die Feria quarta einerum an, und endet sich mit der zoten Zeile der ersten Columne des zeten Blattes. Bor einer jeden Sermon steht die Ausschrift z. B. seria quinta—sexta—post letare, welche zugleich auch oben am Rande angezeigt sind. Der letzte

Sermon endet sich auf der zeten Zeile' der vierten Columne bes Logten Blattes. Das darauffolgende Blatt fangt mit der Ausschrift an: Registrum de evangeliorum ac epistolarum thematibus atq3 introductionibus. tam dominicalium quam et sestorum per anni circulum. Et primo de dominicis. secundo de sestis. Incipit seliciter. Am Ende werden die Worte: Deo gratias gelesen. Das Ganze beträgt 310 Blatter, die in Columnen gespaltet sind, davon eine jede 51 Zeilen sast. Ohne Ansangebuche staden, Seitenzahlen, Eustoden und Signaturen. Das Papier ist rauh, start, und etwas bräunlicht.

#### Mayland:

## von Christoph Valdafer.

Ben folgenden Buchern habe ich bes Bartholomaei de chaimis interrogatorium, in welchem sich der Drucker genannt hat, als Richtschnur sie zu beurtheilen, angenommen.

93) Bartholomaei de Chaimis de Mediolano Ord. Min. Interrogatorium five Confessionale. in Sol.

Diese Ausgabe hat herr Braun im I. Th. S. 80 ausführlich beschrieben.

94) S. Thomae Aquinatis de Veritate catholicae fidei contra errores infidelium libri IV. in gr. Fol.

Ueber diese schone Ausgabe S. Hrn. Brauns I. Th. S. 83. In unserme Exemplar zahlte ich statt 247 nur 245 gebruckte Blatter; Es muß baber herr Braun bas erste und letzte leere Blatt auch mitgezählt haben. Denis hat sie gleichfalls in supplem. Annal. Maittaire num. 6021. angezeigt.

95) S. Bernardini senensis Ord. Min. sermones de contractibus et usuris. in Rol.

S. herrn Seemillers fasc. I. p. 175. Der Zweifel, den sich der gelehrte herr Professor hier wegen dem Drucker machet, scheint mir nicht ganz ohne Grundzu sein. Es kunte ja wohl möglich seyn, daß Baldafer mit Georg, und Michael Repser in Eychstatt in Gesellschaft gestanden, und denselben von dem Guste seiner größern Typen — die offenbahr in den von beeden Repsern gedruckten Schriften anges



angetroffen werden — gegeben hatte; — Doch die Geschichte über biefen Gegene stand ift noch zu duntel, als daß mehr als Muthmasung Statt haben konnte.

96). S. Augustini Episc. Hippon, libri XV. de Trinitate. in gr. Fol.

Diese seltne Ausgabe haben Serr Seemiller fasc. I. p. 34. und Braun in dem I. Ih. S. 82. beschrieden. In unserm Exemplar lese ich die zu Ansang stehende Ausschrift also: Sentencia besti augustini de libro retractionum — sic — wunders lich! daß Herr Seemiller, der sonst die Abbreviaturen mit vieler Genauigkeit bemerkt hat, dieselbe hier sollte übersehen haben! — Noch verdient von unserm Exemplar die am Ende stehende Schrift, des Rubrizisten angemerkt zu werden; Sie heist also: Rubricatum Anno &c. A 8. (das ist 1474) Jeorii. Diese schriftliche Anzeige leistet wenigstens den Beweis, daß diese Ausgabe schon im Jahre 1474 die Prese verslassen habe.

97) Liber S. Augustini de Meditatione. in Fol.

Gegenwartiges Werkchen ift 14 Blatter stark. Die Beschreibung davon sehe man in des hrn. Seemillers fafg. I. S. 112.

98) Hugonis a S. Victore libri VII. didascalicon, et liber sententiarum, seu adsertionum cum aliis quibusdam opusculis. in Sol.

Beschreibungen dieser Ausgabe findet man sowohl in des hrn. Seemillers fasc. I. S. 112. als in Brauns I. Th. S. 84. In unserm Eremplar fangt der Traktat de Lya. et rachel. uxoribus iacob &c. nicht auf der Kehrseite des 98ten Blattes — wie herr Braun bemerkt hat, — sondern auf der Ruckseite des Tooten Blattes an.

99) Tractatus de Judeorum et Xpianorum Comunione et Converfacione. ac Constitucionum super hac re innovacione. in Fol.

Wird von herrn Straus in Monum. Rebdorf. S. 54. angezeigt. Zu Anfang wird obiger Titel gelesen. Dann folgen 15 Regeln, welche Avisamenta genannt werden, in welchen die Katholiken vor der Bosheit und Berschlagenheit der Juden im handel und Bandel aufmerkam gemacht, und gewarnt werden. Auf der Kehrseite des 12ten Blattes folgt alsdann die Bulle Pahste Nikolaus IV. über eben diesen Gegenstand. In Ende derselben wird folgende Unterschrift gelesen: Explicit tractatus de judeorum et Apianorum comunione et conversacone. ac Constituconu super has re innovacone. Das Gauze beträgt 15 Blätter.

dico Brixiensi de ore beatae Agathae compositus. in Foi.

Ift von Brn. Seemiller fafc. I. S. 210. bindinglich Befatten ivorben.

ebus dominicis, Sanctis, comuni Apostolorum, Martyrum, Confessorum &c. in Fol.

Diese Ausgabe ist von herrn Seemillet fast. II. S. 158. beschieben worden. In der Postisse in Evangelium de virginibus heißt est sam enim duravit per mille quadringentos et LXXX. annos &c.

Werke, die Postillen aber mit kleinern gedruckt.

#### Mannz.

feger man in the course god.

ngaH 'e,

### von Just und Schoiffer.

102) S. Antonini Archiepisc. Florentin. instructio simplicium Confessorum. in 4to, mit den Wappen am Ende.

Diese hochft seltene und uralte Ausgabe blieb hrn. Würdtwein in Bibkotheca Moguntina — die frenlich auch sonst bekamt. Bon Denis wird sie aus zwen Bibliotheken in supplem. annal. Maittaire
n. 4202. bloß mit ein paar Worten angeführt. Ein Exemplar sindet sich auch in Irsee.

Das Werk fängt ohne allen Titel mit einem den Blatter staken Regisster an. Auf dem vierten Blatt wird folgende Ueberschrift mit gedsern Appen, als das folgende gedruckt gelesen: Prologus kuper tractatu de inkrustoe seu directoe simpliciu confessorum editu a dso antonino archiepisco korentino, Die Borrede endet sich auf der ersten Seite des vierten Blattes, darauf mit der Rehrseite das erste Kapitel de potestate confessori in audiendo confessiones et absolvendo ansfängt. Auf der ersten Seite des 130sen Blattes wird das Weet Antonini des schlossen. Auf der Kehrseite steht: Incipit sermo deati Johannis crisostomi de penitentia, welche 8 1/2 Seiten beträgt. Worauf in der Mitte der Kehrseite des legten Blattes das roth gedruckte Fust: und Schoisserische Wappen sieht. Das Ganze besteht aus 143 Blättern. Die Zeisen, deren auf einer jeden Seite 28 stehen, laufen ununterbrochen fort. Von Aussachschlichen, Seitenzahlen, Eusstehen, laufen ununterbrochen fort.

stoden und Signaturen wußte der Drucker nichts. Außer dem Punkt fand ich kein anders Unterscheidungszeichen. Die Abbreviaturen erscheinen haufig. Die Topen sind genau jeneu gleich, die Schoisser 1470 zu den Randglossen des Sexti Decretalium gebraucht hatte, und, wie Gelehrte und Kenner unch versichert haben, sollen sie gar den Lettern des rationalis Durandi vom Jahr 1459 gleich seyn. Es kann also leicht 1460 oder bald hernach gedruckt seyn.

#### Memmingen.

### mit den Typen des Albert Kune de Duderstat.

#### 103) Gesta Christi. Memingae. in 4to.

Dieses 12 Bl. starke Werkchen hat herr Braun II. Th. S. 16. kurz angezeigt. herr Schelhorn sührt es gleichfalls in dem ersten Stide seiner Beyträge zur Erläuterung der Geschichte in der Abhandlung von der ersten Buchdruckeren in Memmingen und ihrem Druckerherrn S. 84. mit den zwey Morten Gesta Christi an. Bon dieser Ausgade war ein Eremplar in der Zapssischen Bibliothek. Auch ist eins zu Irsee, Rottenbuch, und Buxheim. Sine altere Ausgade auf 11. Blätztern mit ungleichen Buchstaben beschreibt Schöpssin in der dissertation sur 1' origine de 1' imprimerie, so in den memoires de 1' academie des Inscriptions Tom. XVII. stehet, p. 170. und in seinen vindiciis typographicis p. 39. Sonst ist keine Ausgade bekannt, als noch eine ohne Benennung des Jahrs, Orts und Oruckers in Folio, wovon sich ein Eremplar zu Rottenbuch besindet.

# 104) S. Alberti M. Tractatus de virtutibus, seu Paradisus animae. Memmingae. in 4to.

Ift mit eben den Topen, wie das vorige gedruckt. Auf der ersten Seite des ersten Blattes ließt man folgenden Titel: Tractatus de virtutibus editus a magno Alberto: sed'm alios vocatus Paradisus anime. Auf der Kehrseite folgt das Register. Mit dem zwepten Blatt fångt die Vorrede, und sodann das Wertschen selbst an. Das Ganze beträgt 34 Blatter. Große Ansangsbuchstaben, Seistenzahlen und Eustoden fehlen, doch mit Signaturen. Die Zeilen — davon auf einer jeden Seite 33 stehen — laufen ununterbrochen fort. Am Ende stehen folzgende Worte: Explicit tractatus Impressus Memingen.

Eremplare davon find anch zu Erfee und Burbeim. Auch hatte herr Zapf eine. hr. Schelhorn führt es in dem ersten Stud 1. c. S. 83. als ein Produkt des Albert Kune, aber nur mit ein paar Worten an.

105) S. Cecilii Cypriani Episc. Chartaginensis et Mart. libri et epistolae. in Fol.

Diese Ausgabe ist von hrn. Braun II. Th. S. 25. hinlanglich beschries ben worden. Das Ganze besteht aus izt Blattern auf gespaltenen Columnen, davon jede 46 Zeilen fast. Die Typen sind jenen ber vorigen zwar gleich, und nach der namlichen Manier gegossen, haben auch mit ihnen eine gleiche Sohe, und scheinen dennoch ein verschiedener Guß zu sepn.

106) Itinerarium seu Peregrinatio B. V. Mariae. mit vielen Holze schnitten. in 4to.

Diese Ausgabe wird von hrn. Denis in seinen Supplementen zum Maitstaire Num. 5208. angezeigt. Sie fängt ohne Titel mit folgender Ausschrift an: Presatio in itinerarium seu peregrinationem: beate virginis et del genitricis marie. Diese süllet zwen Blätter. Darauf solgt der erste Holzschnitt, der aber in unserm Exemplar abgeht, man sieht aber noch die Spuren des gewaltsammen Ivioten, der ihn herausgeschnitten oder gerissen haben mag. Die Holzschnitte nehmen 19 Seiten ein, und auf einer jeden derselben sinden sich dreyerlen Borstellungen. Das Ganze ist in 7 Abeile abgetheilt, davon der letzte Theil auf der Kehrseite des 32sten Blatts mit solgender Ausschrift aufängt: Septima et ultima pars comemorans gesta virginis in septimo vite sue statu. videlicet ab assumptione sua gloriosa et usq3 in eternum regnatura peracta et peragenda. est iterum oratio persectorum. jam secure mortem expectantium Bey jedem Theile, nur bey der Borrede nicht—nvo leerer Platz gelassen ist — ist der Ansangsbuchstabe ein großer Holzschnitt. Die Zeilen lausen ununterbrochen sort, und auf jeder Seite stehen 32. Der Druck ist eine kleine, ziemlich gute Monchschrift, und hat mit jenen, womit albertus Kune 1489. Alphabetum divini amoris druckte, große Gleichheit; doch scheint er ein anderer Guß nach der nämlichen Manier zu seyn. Der Beschluß wird auf der Kehrseite des 36ten und letzten Blattes mit solgender Unterschrift gemacht: Finis itinerarii seu peregrinationis beate marie virginis.

### Nurnberg.

- A. Friderich Creugner.
- B. Sensenschmid und grifner.
- C. Unbekannte Typen, die Gr. Braun Tab. V. N. VIII. Rürnbergische nennet.

107) Expositio super canonem Missae. per Fridericum Creussner.

Diese Ausgabe wird von Irn. Braun als eine große Seltenheit anger rahmt, und im I. Ih. S. 88. hinlanglich beschrieben. Herr Pauzer zeigt sie gleichfalls in der Rarnbergs Buchdruckergeschichte S. 171. Num. 312. an, scheint sie aber bloß aus Robern zu kennen, und hat vermuthlich auch daher ben Fehler der 12 Blatter, statt 14 abgeschrieben.

### B. Sensenschmid und Frisher.

108) Petri lumbardi. Quem et magistrum sententiarum dicimus glossa ordinaria in prophetam. de quo dominus ait elegi mihi david virum secundum cor meum. hic intitulatur liber. in Sol.

Diese schone Ausgabe, die ziemlich viele Merkmale eines hohen Alters hat, fangt auf der Kehrseite des ersten Blattes mit obigem Titel an. Gleich darunter steht das Berzeichnis der Bater Gregorius, Hieronymus, Ambrosius, Cassiodorus. Alcuinus, Remigius, Origines, Ysidorus und Hilarius, als die Quellen, woraus der Bersasser geschopft hat, nebst der Erklärung der Zeichen, welche statt der Namen vorkommen. Mit dem zwenten Blatt beginnt die Borrede ohne Ausschlichtift mit den Worten:

Vm omnes prophetas spiritus fancti revelatione constet esse locutos David prophetarum eximius. &c.

Der Beschluß berselben wird mit der 13 Zeile der ersten Seite des ersten Blattes gemacht. Auf der Kehrseite dosselben nimmt der erste Psalm seinen Anfang. Zuerst stehet allezeit ein Bers aus dem jedesmaligen Psalm seinen Anfang. Zuerst stehet allezeit ein Bers aus dem jedesmaligen Psalm mit größern und fettern Typen. Dann folgt die Glosse mit etwas kleinern, und seinern. Oben am Rand sind die Namen der Bater sammt ihren Zeichen abgekürzt durchgehends angezeigt. Die Titel und die Zahl der Psalmen werden nirgends angezeigt. Auf der ersten Seite des zizten Blattes sangen die vespertinpsalmen Dixit dominus &c. u. s. k. an. Det Pschluß des ganzen Werkes wird auf der 46sten Zeile der ersten Seite des letzen Blattes mit den Worten: Finis operis gemacht. Die Anfangsbuchstaben, sogar jene, die in der Witte eines Psalm vorkommen, sind mit der Hand gezeichnet. Jener zu Ansang ben der Vorrede beträgt in der Ihhe 15 Zeilen. Titel, Blattzahlen, Eustoden und Signaturen waren dem Drucker noch underkannte Dinge. Die Zeilen lausen ununterbrochen sort. Die Ippen, womit die Glossen gedruckt sind, haben vollkommne Gleichheit mit jenen der Glossen des codicis Justiniani

niani repetitue praelectionis von Frisner und Sensenschmid 1475. Isene ihingegen der Psalmen sind zwar den Tyren des Tertes 1. c. gleich, haben aber nicht die gleiche Hohe, dieß scheint aber nur daher zu kommen, weil in dem gegenwärtigen Werke die Zeilen etwas weiter von einander eutsernt stehen. Das Ganze beträgt 414 Blätter. Das Papier ist ziemlich weiß, start und glatt, das Zeschen desselben stellt einen großen Ochsenkopf mit einer Stange vor, in der Mitte derselben wirt eine Arone, und darüber eine Rose gesehen.

Ein Exemplar dieser Ausgabe ift auch zu Reboorf befindlich, S. hrn. Strausens Monum. Rebd. S. 21. hern Panzer blieb sie unbekannt, nur muth= maßet er in der Buchdruckergeschichte Rurnbergs S. 42. bey der Ausgabe 1478 eine noch altere Ausgabe, aber nicht als Frister = und Sensenschmidischen Druck.

#### C. unbekannte Typen.

109) Magistri Joannis Nanni Ord. Praed. Viterbiensis Tractatus de futuris Christianorum triumphis in saracenos &c. Norimbergae. in 4to.

Diese Ausgabe hat herr Seemiller in dem zwepten Fascikel S. 141 beschrieben. Daben finde ich nichts mehr zu bemerken, als daß sich in unserm Exemplar die Vorrede nicht mit der 7ten Zeile der ersten Seite des vierten — wie herr Seemiller gemeldt — sondern des fünften Blattes endet.

#### 110) Compendium theologicae veritatis. in Fol.

Gegenwärtiges Werk, obwohl es von den scholastischen Grillen nicht ganz gereiniget ist, verdienet doch das Schickal vieler andern Compendien dieses Schlages nicht. Der Verkasser hat es in sieden Bucher eingetheilt. Das erste handelt de natura divinitatis. II. de creaturis. III. de peccatis. IV. de humanitate christi. V. de virtutibus et gratia. VI. de sacramentis. VII. de sine mundi. Der Ansang wird mit dem Register gemacht. Am Ende desselben steht auf der ersten Seite des dritten Blattes solgendes: Expliciunt tituli. Incipit prologus in compendium theologice veritatis. In der kurzen Borrede erhebt der Bersasser die Theologie sehr hoch, doch läst er auch der Philosophie Gerechtigkeit widersahren, indem er das Inte, das sie klistet, nicht mißtennt, sondern nur bie Theologie, gemäß seinem Systeme, weit über die Philosophie anrihmt. Das tisse Buch endet sich auf der 1zten Zeile der ersten Seite des 2zsten Blattes. Das Ganze wird nach der zesten Zeile der Kehrseite des letzen Blattes mit den Worten Laus des altissims beschlossen.

Das aufferliche Anschen des Werkes fallt recht gut in die Augen, darzu tragen die zum Theil mit Gold, zum Theil mit Farben gezeichnete Anfangsbuchstaben, das ungemein weiße und starke Papier, dessen leere und breite Kande und die glanzend sichwarze Farbe der ziemlich großen Typen — davon Derr Braun Tad. V. N. VIII. ein gut gerathnes Muster geliefert — recht vieles bey. Blattzahlen, Eustden und Signaturen werden vermist. Doch werden die Aufschriften vor einem jeden Kapitel angetroffen. Die Zeilen taufen ununterbrochen fort, und auf einer ieden Selte zählte ich 37. Der Punkt und Doppelpunkt sind die einzigen Unterscheidungszeichen. Das Ganze besteht aus 147 Blättern.

Uebrigens hat man sonst ein oft gedrucktes compendium theologicae veritatis, das einige dem Thomas de Dorniberg, welcher nur Editor war, ans dere dem Albertus M. Thomas Aquin. Bonaventura, Aegidio Columnae; Virico Hugoni n. s. suschreiben, wie in Biblioth. Schwarz. P. II. p. 125. gesagt wird. Eine Ulmer Ausgabe hat Herr Braun im I. Th. S. 100. beschrieben, die auch weiter unten wird angesuhrt werden.

# 111) Fr. Bernoldi Ord. Cifterciensis themata in singulis diebus dominicis et sestivis praedicabilia. in Sol.

Dieses Werkchen was das vorige trifft man bald bensammen, bald einz zeln an, so 3. B. find sie, in der Ulmer Ausgabe bepsammen, und in dieser zwar auch in einem Band, aber dennoch beede durch ein leeres Blatt von einam der getrennet. Zu Jena und Nurnberg sind auch dergleichen Exemplare, ich weiß aber nicht, sind sie von der Nurnberger oder Ulmer Ausgabe.

Diefe ift mit ben namlichen Inpen und Eigenschaften verseben, wie bie worbergebende Ausgabe. Der Anfang wird mit einer furgen Ginleitungerebe von bem vorigen auf bas gegenwartige Mertchen gemacht, Die aber nicht von bem Bers faffer felbft, fondern entweder von dem Editor, oder gar von dem Buchdruder gemacht gu fenn scheint. Darauf folgt ein weitschichtiges Sachenregister über beebe Berte. Dann wird auf ber ersten Seite bes igten Blattes vor ber Borrebe folgendes gelefen: Quanquam satisfactum sit opusculo huic: in quantum discentes respicit: quia tamen materiam claudit predicabilem: illustrande menti purgandega ac serenande conscientie admodum conducibilem: non arbitrarer sufficere nisi hunc sequentem tractatulum fratris Bernoldi adjungerem: qui presati opusculi materiam sic masticando thematibus applicavit: et ad corrigendum. edocendum: et confirmandum in fide populum ordinavit adaptavitqq: ut pene aliud nihil fupersit: nisi eam deglutire: hoc est memorie mandare et populo in charitate fideliter pronunciare: ut sic ipsum nedum discendum prosit verum etiam docendum conducat, edificet et in vitam eternam perducat. The state of the s

Incipit prologus"

ા અંદ્ર માર્ગ્યુક

Quoniam ad laudem dei neme debet esse vactus cum ad se laudandum nos creavit ipse deus. Ego frater Bernoldus monachus de cesaria cisterciensis, ordinis Augustensis dijoc, animadvertens libellum qui summa theologice veritatis nuncupatur esse totum predicabilem, quod pleriq3 nullatenus advertebant: ad laudem dei et edisicationem plurium quam librorum predicabilium seu sermoniariorum copiam non habebant sequentia themata cooperante domino Anno domini Mie CCCQX, compilavi. &c. Unmittelbar batauf sangen die Predigtssigen mit dem ersten Abventsonntage an. Auf der Kehrseite des leiten Plattes besinden sich noch amer dergleichen Stigen de Dedicatione templi. Wornach das Werf mit den Worzten: Laus deo; beschlossen wird. Das Ganze besteht aus 43 Blättern. Bon Denis wird sowohl diese, als die vorherbeschriebene Ausgabe Num 4711, in supplem, annal. Maittaire augesichtt.

one omnium librorum astronomiae, in 4to.

Dbiger Titel wird mit grofferer Schrift auf der ersten Seite des ersten Blattes gedruckt gelesen. Das zwente fangt mit eben der Ausschrift an. Der erste Ansangsbuchstabe: ist in Holz von mittelmäßiger Große und nach Caspar Hochseders Manier geschnitten, weuigstens werden bergleichen Holzschnitte in dem Werkelen Alberti M. de origine et immortalitäte animae von Hochseder 1498 gedruckt angetrossen — Auch das übrige Aussehen der Inpen u. s. w. ist demselben vollkommen gleich; Judem besindet es sich in unserm Exemplar den diesen in dem nämlichen Bande. Außer dem ersten Ansangsbuchstaben kommt keiner mehr zum Vorschein. Das Ganze macht 12 Blätter aus. Die Zeilen lausen ununterbrochen sort, und sinden sich auf einer jeden Seite 38. Ohne Blattzahlen und Eustoden Den Beschluß macht auf der ersten Seite des letzen Blättes solgende Unterschrift? Explicit Alberti magni epi Ratisponen, de duadus sapientiis aut de recapitulatioe omnium librorum astronomie.

# Reutlingen.

Folgende Ausgabe ist mit den nämlichen Typen, wie die Summa Pisani Reutlingae 1482. gedruckt.

113) Liber Discipuli de eruditione Christi sidelium. in Fol. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001. 3001.

Diese Ausgabe hat herr Braum in dem I. Th. S. 91. beschrieben, hat aber dieselbe nicht mit hinreichender Genauigkeit angezeigt; als Beweise bessen

Bonnen gelten erftens: bag bas Ganze nicht aus 186; sonbern 189 Blattern beftebe; zwentens, baf ber Traftat de feptem facramentis fich auf ber Rehrseite des 171 Blattes ende, und mmittelbar barauf ber Traftat de septem donis fancti spititus seinen Anfang nehme; brittens, baß die Tabula pro sermonibus de tom-pore ex hoc libro colligendis erst auf bem 175ten Blatt anfange, auf die noch 'ein anders alphabetisches Sachenregister auf der Reheseite des 18aten Blattes folget. Das Uebrige tommt mit unferm Exemplar überein.

- A. von Peter Drach.

  B. mit Typen, welche Fr. Braun Tab. VI. Num. VII. characteres Snirenses nonnee characteres Spirenses nennet.
- 114) D. Dominici a fancto Geminiano super sexto libro Decretalium. H. Vol. mogr. Fol. with the structure in the second in the second

Dieses Buch ift febr oft gebruckt worden. Unter den vielen Auflagen besselben scheint die gegenwartige nicht den letten Plat zu verdienen, und um so weniger, als schon ein Spenerischer Druck von 1472 bekannt ist, obgleich Peter Drach seinen Mamen erft 1477 benfügte.

Der erste Theil fange mit einer turgen Borrebe dut, in felcher ber Berfasser alle die Quellen anfuhrt, aus beneu, er geschopfet. Zulet melbet er, bag er eine Stelle nach ber andern nehmen werbe, und seine Glossen barüber beyfügen. Mit der 4ten Zeile der zwepten Columne des ersten Blattes fangt das Werk selbst an. Der gange erste Theil beträgt 303 Blatter, und wird auf der 25ten Zeile der zwepten Columne des letten Blattes mit folgender Unterschrift beschloffen: Explicit prima pars lecture famolissimi doc. domini domi. de sanc. Gemi. sup. VI. li. dec. L 1. .

Der zwente Theil fangt gleichfalls ohne Titel mit den Worten: Rubrica de VI. et ho. cleri an. Boran ift ein großer burch die ganze Geite laufenber leerer Raum, ber in ber Soble 17 Zeilen betragen fam, "vermuthlich für eine bildliche Borftellung gelaffen. Die letzte Rubrica de ver, fig. endet fich auf ber 20ten Zeile der dritten Columne des letten Blattes, darauf folgt eine 29 Zeilen starte Endschrift, von welcher ich das vorzigsichte, das zur Kenntnis des Werztes und zugleich des Ornclers bienen kann, biehersete Explicit opus un kon minus utile quam effectu laboriofium peritifiimi facri pontificii faris imterpretis domini dominici de sancto geminiano strper sexto libro decretalitm quodicam scriptorum incuria atqq defulia (defidia) mirum in modum corruptum effet adeo ut non facile sententia reperiretur illesa allegatioga incorrupta. labore industriaque assi-

duis venerabilium virotum Johannis Roll. in canonico jure licentiati. ecanoniciqu ecclefie functorum germani et Mauricii spirens, et heinrici nisser in imperialibus legibus baccalarii) ac dominorum archidyaconum spirensium officialis ad integritarem verborum que sentenciarum et allegationum intelligibilem est redactum conformitatem. ante quoq3 et opera industriosa Petri Trach civis spirensis hiis carels impressum. quare quisquis diligens scrutator &c. &c. Darunter feben ble schwarzgebruckten Wappen bes Druckers. Der gange Theil beträgt 250 Blatter. Uebrigens find beebe Theile mit ben kleinen gothischen Typen, welche Peter Drach ben der Auslage der Summae extraordinariae Portii Azonis Icti 1482. gebraucht hat, auf gespalenen Columnen gebruckt. Eine jede berfelben enthalt 58 Zeilen. Anfangebuchstaben find in bem erften Theil burchgebends mit Binnoberroth gemalt, in dem zwenten bingegen find tleine gedruckte Buchftaben flatt der großen. Blattzahlen, Custoben und Signaturen fehlen. Das Papier ift febr ftart, glatt und weiß.

Denis hat biefe Ausgabe in feinen Supplementen gum Maittaire num. 4956 mit ein paar Morten angezeigt, auch finden fich Exemplare bavon zu Rotten buch und Burbeim.

#### 115) S. Bernardi abbatis Clarevallensis sermones, in Roll

Diese Mitsgabe ift mit eben ben Topen, wie bas vorige Wert gebrucke. D. f. hieraber hrn. Geemillers erften Faftidel G. 148. ingleichen hrn. Denis Supplemente jum Maittaire num. 4372.

#### B. mit Eppen, welche Herr Braun characteres spirenses nennet

#### 116) D. Bonaventurae Tractatus de stimulo Conscientiae. in Fos.

Dieses ascetische Berklein verrath ein sehr hohes Alter, welches sich jum Theil aus ben Typen und deren Setzung — indem in fehr vielen Wortern bald ein Buchstabe tiefer, bald hoher über der Zeile fieht — zum Theil aus der febr fteifen Schreibart ber Borte, 3. B. deftripfi, ftiencia, ftriptura, ftilicet u. f. m. vermuthen laßt. Bu Anfang deffelben wird folgende Aufschrift gelesen : Incipit Tractatus boneventure de stimulo constiencie. Das ganze Wertchen bes fteht aus 10 Blattern, die in zwen Columnen gespaltet, und jebe bavon 34 Beis len fasset. Dine Unfangebuchstaben, Blattzahlen, Custoden und Signaturen. Das Papier ift zierplich start, mittelmaßig weiß und rauh. Der Beschluß wird mach der aften Zeile der dritten Columns des letzten Blattes mit nachstehender Uns terschrift gemacht: Explicit parvum bonum Boneventure sive stimulus constiencie deo gracias, 1989 positivo de la compositiva del compositiva de la compositiva de la compositiva de la compositiva della Links In the Control of

ai = 0

per Egregiu excellenteq3 viru Sacre theologie doctore eximiu Magistru Nicolaum Dynckelspuel. in £1. Fol.

Dicse Ausgabe führt Gerken in dem ersten Theil seiner Reisen S. 254. ans der mit Inkunabeln reichlich versehenen Franciskaner Bibliothek zu Augsburg an. Obige Worte werden zu Anfang gelesen. Unmittelbar darauf fangt der erste Sermon ohne allen Titel an, und nimmt sein Ende auf der oten Zeile der zweyten Columne des zten Blattes. Mit der achten und letzten Rede wird das Werkchen auf der 27ten Zeile der ersten Columne des letzten Blattes beschlossen. Die Schlußsanzeige lautet eben so, wie die oben angesihrte Ausschlichte, bloß daß Expliciunt statt Incipiunt gelesen wird. Die Ippen und außere Gestalt sind vollkommen wie in dem vorhergehenden beschaffen, nur daß hier die Signaturen a 1 — f 111. von dem Ornder angezeigt sind. In 2 Columnen. 34 Zeilen. 46 Blätter.

Nikolaus Dunkelspuhl war von Geburt ein Schwab, lebte um das Jahr 1420, wurde Rektor des Gymnasiums zu Wienn, und von der Universität daselbst zu dem Kosiniger Conzilium geschickt. Er schried mehrere ascetische und geistliche Werke, welche Cave in Hist. litt. de script. eccl. auführt, von diesem aber tieses Stillschweigen halt.

eximiu dnm doctore sacre theologe patrem Jacobum Carthusien domus extra muros Erforden vicaim. in fl. Sol.

Mit obiger Anzeige fangen biese Sermonen, die nur auf die Sonntage gerichtet sind, auf der ersten Columne des ersten Blattes an. Darauf beginnt eine kurze Borrede, in der der Berfasser unter audern sagt, daß ein jeder Mensch mit seinem ihm anvertrauten Talente wuchern musse, weil Gott dasselbe nicht nur ganz, sondern auch mit Gewinne zurückverlange, er wolle nun von Seite Seiner die Portiunculam talenti, die er erhalten, mit Seelengewinn vermehren, da er diese Sermonen zum Nutzen und Wohlfart der Gläubigen zusammengesucht und ausgesschrieben habe u. s. w. Darauf minnt der erste Sermon auf der dritten Columne des ersten Blattes mit der Ueberschrift de Dominica prima Adventus seinen Ansfang. Diese Ueberschrift wird ben den folgenden Sermonen durchgehends vermißt. Das Ganze ist 194 Blätter stark, und wird ohne alse Unterschrift auf der vierten vollständigen Columne des letzten Blattes beschlossen. Die letzte Zeile heißt: cooperante cui sit laus et gloria Amen. Die Typen und die ganze äußere Einrichstung ist wie in den vorigen beschaffen.

In der Bibliothet zu Rottenbuch sind zweherlen Exemplare mit einerlen Lettern. In einem heißt es: sermones authorisati per dominum papam Calixtum tertium anno 1455. in dem andern, wie hier: a Domino Nicolao papa quinto. Bende sind schon 1476 gekauft worden. Sonst ist keine Ausgabe bekannt als noch eine Ulmer 1474 von Johann Zeiner.

nicam oracionem. II. Eiusdem Exposicio super ave maria et cetera. III. Exposicio beati Augustini episcopi super symbolum. IV. Eiusdem sermo super dominicam orationem. in fl. 301.

Diese vier Stilde machen zwen Quaternen aus, von benen aber das sehte Blatt ganz leer ist. Das erste endet sich auf der dritten Columne des letzen Blatts der ersten Quaterne mit den Worten: Explicit Exposicio venerabilis magistri Henrici de hassa super oracionem dominicam. Unmittelbar darauf fängt das zwente an. Dieses nimmt sein Ende auf der zwenten Columne des vierten Blatts der zwenten Quinterne. Dann das III te, dessen Ende beginnt auf der dritten Columne des oten Blatts. Das IV. endlich macht auf der vierten Columne des zten Blatts der zwenten Quinterne mit solgender Anzeige den Beschluß: Explicit sermo beati Augustiui (sic) epi de oracoe dnica. In den Inpen und der übrigen außerlichen Einrichtung sindet sich zwischen den Vorigen und dieser Ausgabe kein Unterschied, ausgenommen, daß auch hier, wie ben jener unter Num. 118 die Signaturen a I — b. IIII. angetrossen werden.

### Strasburg.

Nachstehende Bücher scheinen nach einer genauern Vergleichung der Typen hier gedruckt worden zu senn.

- A. von Johann Mentelin
- B. Zeinrich Eggensteyn
  - C. Georg Zußner und Johannes Beckenhub
- D. Martin Slach
- E. von einem unbekannten Drucker.



#### a) mit fleinen gothischen Typen.

#### 120) S. Thomae Aquinatis Secunda Secundae. in gr. Fol.

Diese sehr alte Ansgabe hat Herr Seemiller in dem erken Kascikel S. 134. beschrieben, ingleichen sehe man auch desselben zweiten Kascikels Addenda et Emendanda ad fasciculum I. Ferner Herrn Brauns ersten Theil S. 12. In der Beschreibung des Lettern sand ich zwei Fehler, die aus Uebersehen konnn eingeschlichen sein; erstens sollte es heißen: es besinden sich auf einer jeden Columne 50 statt 60 Zellen: zweitens sinden sich auf der dritten Columne des 238sten Blatts nur 40 statt 59 Zeilen. Die sehr alte Handschrift, welche sich in unserm Eremplar besindet, haben schon Herr Seemiller und Braun loc. eit angesihrt.

121) Nicolai de Lira Postillae in novum Testamentum, cum additionibus et correctionibus Pauli Burgensis. in gr. Fol.

Eine hinlangliche Beschreibung bes Ganzen Werkes hat herr Seemiller II. Fascifel S. 149. 150. geliefert; wir besthem nur ben einzigen Theil. Die Topen, womit diese Ausgabe gedruckt ist, sind einzeln betrachtet, beniepigen des vorigen ganz gleich, haben aber mit thnen nicht thie gleiche Hohe und scheiner im Ganzen genommen ein neuer Guß, zwar nach der nanlichen Manier zu seine.

122) Fr. Astexani de Ast Ord. Min. Summa de casibus conscientiae, in gr. Fol.

Ueber diese Ausgabe sehe man bes Heum G. R. Japse Merkw. seiner Bibliotheck erstes Stile G. 12.16 u. fg. ingleichem Weislingers Armamentarium gathol. S. 18. und Hrn. Straußens Monum. Rebd. S. 44.

123) Guidonis Baysii Rosarium Decretorum. in gr. Fol.

Diese Ausgabe ist von herrn Seemiller I. Fascikel S. 119. hintanglich beschrieben worden. Denis hat sie gleichfalls in den Supplementen zum Maittaire num. 4352 angezeigt.

124) S. Joannis Chrysostomi Homiliae LXII. in Evangelium S. Matthei a georgio Trapezuntino é graeco in latinum translatae. In II. Sol.

Hr. Braun hat diese Ausgabe in dem I. Th. S. 4. aussichenich beschrieben.

125) Conradi ab Allemania Concordantiae bibliorum. in gr. Sol.

Diese feltene und alte Ansgabe hat herr Braun I. Th. S. 7. weite schichtig und hinlanglich beschrieben, doch, wenn der herr Bibliothekar das letzte Blatt, welches eine vollständige Columne und 8 Zeilen enthält, den übrigen beysächt, wird er 415 statt 414 Blatter sinden.

326) Pauli a S. Maria Episc. Burgensis scrutinium scripturae, in Il. Fol.

S. Hrn. Seemillers II. Fascikel S. 147. Das unfrige kommt mit dem Exemplat B. überein. Ferner Hernn Brauns ersten Theil 13 S. Die Typen, womit die Werke von N. 122 bis daher gedruckt sind, haben mit einandet ziemliche Gleichheit und gleiche Hohe, so, daß sie von einem Gusse zu seyn, ich nicht zweiste.

- b) mit eben den kleinen gotbischen Typen der Tert, die Aufschriften bingegen mit Rapitalbuchstaben.
- 127) Alberti M. Ord. Praed. quaestiones super evangelium Missus est &c. in gr. Fol.

Sinlanglich beschrieben findet man diese Ausgabe in dem ersten Theil bes hrn. Braund S. 15. Freytag nennt sie in adparat. Litterar. P. I. S. 569, eine sehr feltne und die erste Ausgabe.

128) Opus de laudibus B. V. Mariae. in gr. Fol.

M. s. gleichfalls hrn. Brann 1. c. S. 15. Unser Eremplar ift bem vorigen, ohne daß ein leeres Blatt darzwischen stunde, bengebunden.

- e) mit rotunden und größern Typen, die sehr nahe an die lateinische Schrift granzen.
- 129) S. Augustini Liber Epistolarum. in gr. Fol.

Ein Exemplar bieser seltnen und prächtigen Ausgabe hat herr Praum im I. Th. S. 10 beschrieben. In unserm Exemplar besindet sich folgende gleichzeitige Handschrift, die allerdings angezeigt zu werden verdient; sie heißt: item liber qui pharetra, et liber qui dicitur fortalitium, et presens liber videlicet epistole S. Augustini empti sunt pro XVIII. storenis et XX. crucigeris a Joh. Schüssler de augusta anno Oni Mo CCCC. LXXIII

130) Pha-



et poetarum ordine alphabetico disposita, continens. in gr. Fol.

S. ebeufalls Srn. Braun am eben angeführten Orte S. 17. In uns ferni Czemplar fanb ich nach einer bftere wiederholten Zahlung der Blatter statt 360 allezeit 361 gedruckte Blatter.

Am Ende unfere Eremplars wird abernal folgende sehr alte Handschrift gelesen: item iste liber presens et liber qui maitulatur sortalitium sidei &c. wie oben, comparati sunt anno domini mo cccc. LXXII0 tempore pape Sixti &ti (quarti) friderici imperatoris et Johis de Werdenbeck comitis et episc. augusten. necno Johis cognomento Hasso abbatis — bann sogen die Namen der damals in unserm Stifte lebenden Religiosen — sud quorum temporibus etiam tota Bibliothecz cum clenodiis et pretiosis ornamentis et pluribus structuris suit comparata ad laudem et honorem omnipotentis dei, cui sit laus per infinita s. s. amen.

#### 131) Fortalitium fidei contra Christianae sidei hostes. in gr. Fol.

M. (1. davon die Beschreibung des Hent Braund in seinem ersten Theff S. 16. Unser Exemplar besteht nur aus 240 Blattern, inden das Register, das nach der Angabe des genamiten Herrn Bibliothekars 8 Blatter beträgt, gang vermist wird. Die letzen Beilen, womit auf der zwepten Columne des letzen Blatts der Beschluß gemacht wird, lauten also:

Tibi bo
ne in u qui es turris fortitudinis a facie inimi
ci sit honor et gloria benedictio et graciarum
actio sine sine Amen.

### 132) Vincentii Bellovaçensis speculi naturalis Partes I. et II da in gr. Fol.

Bon diesem des innern Gehaltes sowohl, als des außern Ansehens wes gen prachtigen Werke hat Herr Braun in dem I. Th. S. 18. den zweyten Theil davon beschrieben; ich darf daher nur des ersten Theils innere Einrichtung — die außere, und das, was die Appographie betrift, hat er mit dem zweyten gemein — hier kurz anzeigen. Er enthält 18 Bücher. Der Ansang wird mit folsgender Ausschlifterist geniacht lächzig theculu naturale vincentil belugget frattis ordinist policatorum. Er prinze prologus de gankkisuskeptd operis et wins mareria. Diese Borrede endet sich mit der vierten Columne des vierten Blattes, darauf solgt das Verzeichnis der Kapitel aller Bücher. Auf der britten Columne des 348ten Blattes fängt



fangt bas lette Buch an, mit welchem ber jerfte Theil auf ber Igten Beile ber vierten Columne des letten Blatts ohne alle Unterschrift sein Ende nimmt. Er beträgt 368 Blätter.

Hebrigens mas bie Topen ber beeben Theile fomobl, ale bes barauf folgenden Speculi doctrinalis betrift, bin ich mit Grn. Braun nicht gang einverstanden : Der Drud ift gwar auch eine lateinische und rotunde Schrift, wie man fie nemet, aber zwischen diesen, und den ausgitzelbar vorherbeschriebenen Ausgaben, ein so auffallender Unterschied, daß man sich viel Gewalt anthun muß, um nur von Ferne zwischen den Typen der vorigen, und jeuen der gegenwartigen eine Aehnlichkeit wahrzunehmen: die Hohe von 22 Zeilen dieser 3 Werke beträgt in jenen unter Num. 130. 131. 132. beschieden nur 25 Zeilen. Zudem betrachte man nur die Buchkaben A. N. P. H. u. f. w. welchen Unterschied man sinden wird; doch zweise ich nicht, bag biefe ein gatig anderer Gug, aber nach ber namlichen Manier ber voris gen gegoffen fen , welches mir ein jeber , ber biefe Ausgaben nicht blog mit flies gendem Blide anschaut, gerne gestehen wird. Der bei bei beit beit ber beit be

133) Vincentii Bellovacensis Speculum Doctrinales in gr. Fol.

S. hieriber die Beschreibung bes hrn. Briques 1. c. und meine gestänchte Beschreibung über die Topen bes vorigen. Sett Straus hat viele Ausgabe gutty in Monum. typ. Rebd. S. 17. angezeigt.

The or of 1872 orders of archite A. F.

134) Liber dans modum legendi abbreviaturas in utroque jure. in el. Rol

Bon Diesem Berte hat herr Seemiller in dem erften Rafeitel S. 164. 165. zwen Ausgaben, Die fich aber blog in Aleinigkeiten unterscheiben, beschrieben. Das gegemvartige Eremplar tommt mit N, LXXII. loc. cit. iberein. 34 Anfang wird in bem unfrigen folgende gleichzeitige Handschrift gelesen: 'Thome Dillinger 1408. (1478) Der Beschluß des ganzen Wertes wird auf der ziten Zeiler per vierten Columne bes 227ten und letten Blattes mit nachstehender Unterschrift gemacht:

Dre legu et canonu dñi
Galnani de bonia expliciut.

Die Topen haben mit den vorigen unter Rum. 133 und 134 befdriebenen gleiche 360e, und find ihnen vollkommen gleich, fo grat, bag, weine jiele aus Mente tellne Press gekommen, sauch diese derselbensmuß zugesprochenswerden. Innicht iho dur nicht der Sand und die den der andere bei die der der die die inner stehen Erreichte von Bandische B

### · AF O NO

### B. von heinrich Eggestenn.

e) mit großen in Holz geschnittenen Typen.

### 135) Petri Lombardi libri IV. Sententiarum. in gt. Sel.

Bon dieser Ausgabe sehe man bie neueste Beschreibung, welche herr Braun in seinem ersten Theil S. 28. geliefert bat. Die Typen sind jenen, wonnt Heinrich Eggesteyn 1472 die Consuetudines seudorum brucke, vollkommen gleich. Sie kann daher entweder vor jener, oder doch gewiß nicht lange darnach die Presse verlassen haben.

### 136) Joannis Petri de ferrariis de Papia Practica nova. in gr. Fol.

Diese Ausgabe ist mit den kleinen Topen, deren sich heinrich Eggesstepn zu den Glossen der Consuetudines feudorum 1472 bediente, gedruckt. Die Hohe von 27 Linien in diesem Werke ist ganz die namliche ben den Glossen des gedachten Werkes. Die ersten Worte eines jeden Litels sind mit den größern geschnisten Buchtaben gedruckt. Uedrigens sehe man dadon die Beschreibung des Krn. Seemillers im ersten Fastises. 137. Die Khr alre Handschrift, welche zu Ansfang unsere Exemplars gelesen wird, verdient fier noch angemerkt zu werden, namlich; iste liber est mosterii S. Magni in faucidus alpin emptus pro quinque florenis. 1473-

### b) mit kleinen und feinen gothischen Typen.

### 137). Die deutsche vollständige Bibel. in gr. Fol.

Diese Ausgabe ist bis auf einige Jahre her als ein Fust = und Schoiffer's schoes Produkt von Mann; geglaubt worden, bis enblich herr Steigenberger den wahren Drucker berselben in der Abhandlung von den zwen beutschen Bibeln jeders manns Augen vorstellte. Ferner sehe man hrn: Seemillees ersten Fascikel S. 2. und Brauns I. Ih, S. 22.

### 138) S. Bernardi abbatis clarevallensis epistolse 196. et alii Tractatus. in gr. Fol.

Diese Ausgabe haben Frentag in adparat. litter. P. II. S. 877. Hr. Seemiller I. Fascikel S. 140. und Pl. Braun in dem I. Th. S. 26. hinlanglich, und weitlauftig beschrieben. Bon unserm Eremplar verbient noch die am Ende angezeigte schriftliche Jahrzahl 1244. (1474) Abo es vermuthfich ist gekauft wors den, angesichte zu werden.

139) De terra sancta et innere iherosolomitano et de statu eius et aliis mirabilibus, que in mari conspiciuntur videlicet mediteraneo. in Il. Fol.

Den Anstag bieser Reiselschreibung macht, ein Blatt kwies Register mit der Peberschrift: Registru de iginere ad terra sancta. Auf dem solgendem Blatt stebt der obeit angesiberte Tieel, warauf unmittelbar die Deditationsschrift des Berfassers, welcher sich Ludolphus parochialis ecclesse in suchen reckor nennet, an den Bischof zu Paderborn Baldewinus de Steinvordia folget. Das Ganze besträgt 14 Blatter. In 2 Columnen, davon eine jede 42 Zeilen faßt. Ohne Anfangsbuchstaden, Blattzahlen, Eustoden und Signaturen. Der Beschlus witt auf der 27ten Zeile der dritten Columne des letzten Blatts mit solgender Unterschrift gemacht: Finit fesseiter libellus de itinere ad terram kanctam.

Herr Panzer hat eine beutsche Ausgabe in den deutschen Annglen S. 1902. beschrieben, wo er zugleich auch die lateinische anführt, und sie in das Jahr 1470 sebet.

Bon dem Berfasser weiß man nicht viel: in der deutschen Ausgabe heißt er nicht Ludolph, sondern Detrus. Dadurch dat sich der heir Hosvath Meuselin der dicht der historica instructa a Struvio, auch a Budero, nunc a Meuselin amplisicata etc. vol. I. Part. II. p. 77. vieleiten lassen, den Namen Ludolph für falsch zu halten. Allein in dem gegenwärtigen Exemplar heißt er deutslich Ludolph. Aber wo in der deutschen Ausgabe der Name Petrus herkommt, das weiß ich eben so wenig zuerklären, als herr Panzer.

140) De terra sancta, et Itinere iherosolomitano &c. in fl. Fos.

Diese Ausgabe ist mit eben ben Typen, wie die vorige gebruckt. Der Unterschied besteht bloß in dem, daß die gegenwärtige nicht auf gespaltenen Colums nen erschienen, und die Worte, welche in der vorhergehenden sehr hausig abgekürzt find, in dieser vollständig gedruckt angetroffen werden.

141) Speculu sapientie beati Cirilli episcopi alias quadripertitus apologieticus vocatus. In cuius quidem proverbiis omnis et totius sapientie speculum claret, feliciter incipit, in II. Fol.

Dieses ist der Titel, welchen das gegenwartige von Gleichnissen vollges propfte Buch führt. Das Ganze ist in vier Bucher abgetheilt. Auf obigen Titel folgt die Borrede, die die erste Seite des ersten Blatts einnimmt. Auf der Kehrs leite fangt das erste Kapitel mit folgender Ueberschrift an:

### Semp difce et in extremis horis septe semp stude.

Das fepte wird wohl sapientie heißen sollen. Der Beschluß wird auf der fünftenZeile ber Rehrseite des vorletzen Blatts mit folgender Unterschrift gemacht:

Speculu Sapientie Beati Cirilli epi Al' Quadripertitus. Apologieticus vocato. In cuio quide proverbiis. omis et totio sapie speculu claret finit seliciter.

Dann folgt auf bem 42ten und letzten Blatte noch bas Register, welchem noch eine kurze Erklarung bes Wortes Apologeticus angehangt ist. Die Zeilen laufen minus terbrochen fort, und eine jebe vollständige Seite enthalt 41 — Anfangsbuchstaben, Blattzahlen, Custoben und Signaturen mangeln. Das Papier ist weiß, und schrstark. Die Topen sind von benen ber vorigen in keinem Stude verschieden. Eine andere Ausgabe dieses Werkes hat herr Seemiller in dem zwepten Fascikel S. 165. beschrieben.

Lebrigens habe ich biefe Ausgabe nirgends gefunden.

### 142) Tractatus de arte moriendi. in U. Fol.

Dieser Traktat besteht aus 8 Blättern. In bemselben werben von bem Berfasser besonders 6 Stücke behandelt. I. von dem Lobe des Todes, II. von den Bersuchungen, die den Sterbenden in Angst und Furcht setzen. III. von den Fragen, IV. von dem Unterrichte, V. von guten Ermahnungen, VI. von den Kirchengebethen, welche ben Sterbenden in der katholischen Kirche gewähnlich sind. Der Beschluß des Werkleins wird auf der Kehrseite des letzen Blattes mit folgender Untersschrift gemacht: Finis huius tractatus de Arte moriendi. Die außere Einrichtung des Oruckes ist wie in dem vorigen beschaffen.

Die Werke von Num. 137. angefangen bis daher find mit einerley Lettern, die durchgehends nur einen und den namlichen Guß verrathen, und gleiche Hohe haben; so daß, wenn ein Stud dem Eggesteyn abgesprochen wird, auch die übrigen muffen abgesprochen werden.

143) Francisci Petrarchae de Remediis utriusque fortunae. libri II. in II. Fol.

Diese Ausgabe hat Herr Braun in seinem ersten Theil S. 27. bes schrieben. Die Typen bieser Ausgabe sind den vorigen vollkommen gleich, doch hat eine Sohe von 29 Linien der vorigen in dieser nicht mehr als 28 Linien.

### C. von Georg Hugner und Johann Befenhub.

- a) mit den Typen, davon fr. Braun Tab. II. N. I. ein Mufter geliefert.
- 144) Moralia super totam bibliam fratris Nicolai de lira, de ordine fratrum minorum sacre theologie venerabilis doctoris. In gr. Sol.

Diese Ausgabe wird von Frentag in adparat, litter. P. II. p. 375, und von Hrn. Masch Biblioth. sac. Vol. III. P. II. p. 359, ausschihrlich beschrieben, wur über den Drucker derselben hat sich niemand daben eingelassen. Hr. Denis hat sie gleichfalls in seinen Supplementen zum Maittaire Num. 5320 angeführt, ich fand aber in unserm Exemplar auf einer jeden Columne nie mehr als 57 statt 72 Linien. Das Ganze besteht aus 224 Blättern. Der Beschluß wird auf der 23ten Zeile der dritten Columne des letzen Blatts mit solgender Unterschrift gemacht: Expliciunt postille morales seu mistice super omnes libros sacre scripture. exceptis aliquibus, qui non videbantur tall expositione indigere. Igitur ego frater nicolaus de lyra de ordine fratrum minorum deo gratias ago qui dedit mihi gratiam hoc opus incipiendi et persiciendi, anno domini, m. ccc. XXXIX. in die sanctigeorii martiris. &c. Ein Exemplus wird auch von Hrn. Straus in Monum Rebd.

### 145) Rationale divinorum officiorum Guilhelmi/Durandi Minatensis episcopi. in fl. Fol.

Der Anfang wird mit einem funf Seiten ftarten Registes gemacht. Mit bem vierten Blatt fangt bas Wert also an :

Prologus.

Folium. I.

Incipit rationale divinorum officiorum guilhelmi minatensis ecclese episcopi. Die Borrede endet sich auf der isten Zeile des III. Blatts, darauf das erste Buch mit folgender Aufschrift aufangt: Incipit liber primus de ecclesia et ecclesiasticis locis et ornamentis et de consecrationidus et sacramentis. Das Ende wird mit der Conclusio finalis auf der ersten Seite des 384ten Blatts gemacht; darunter stehen noch die Worte: Explicit rationale divinorum officiorum.

Das Ganze beträgt 388 Blätter. Anfangebuchstaben, Custoben und Signaturen fehlen. Die Blattzahlen sind von dem Drucker mitten im Rand angezeigt. Die Zeilen laufen ununterbrochen fort. Die Topen sind jenen des vorigen vollkommen gleich.

67

- b) mit kleinern sehr unformlichen Typen. S. Brauns Tab. IL. N. II.
- 146) Joannis Andreae pontificii juris interpretis Additionum speculi judicialis guilh. Durantis libr. IV. in gr. Fol.

Diese Ausgabe hat herr Seemiller in dem ersien Fascikel S. 108. ausstährlich beschrieben. In unserm Exemplar ist das zwente Buch CVIII. Blatter, stark, die mit romischen Numern foliert sind. Der Drucker kann in der Beschreisbung des hrn. Seemillers loc. cit. aus Uebersehen ein Strichelchen ausgelassen haben.

147) Joannis Bocacii de Certaldis historiographi libri IX. de casibus virorum illustrium. in II. Fol.

Diese herrliche und seltene Ausgabe sihrt Denis in seinen Supplemensten zum Maittaire Num. 4430. an, er irret sich aber, indem er sie und die nache folgende Ausgabe dem Johann Bamler von Augsburg zuschreibt. Die Typen sind ganz dem vorigen gleich, und die Manier und der Guß derselben, womit hußner und Bekenhub das Rationale Durantis 1473 druckten, kann unmöglich in dem gezgenwärtigen und darauf folgenden Werken mißkannt werden. Der Ansang wird mit der Borrede gemacht. Boran steht: Johannis Bocacii de Cercaldis Historiographi prologus in libros de casibus virorum illustrium incipit. Diese endet sich mit der 12ten Zeile des zweyten Blatts. Dann fångt das erste Buch an. Dieses wird auf der eilsten Zeile der Kehrseite des 18ten Blatts mit folgenden Worten beschloss sen: Explicit. Johannis Bocacii liber primus, de cercaldo.

Incipit eiusdem Feliciter fecundus.

Das nennte Buch wird auf der Kehrseite des 152ten Blatts mit folgender Unterschrift beschlossen: Finit liber nonus et ultimus Johannis Boccacii de certaldo. de casibus virorum illustrium. Dann folgt noch ein dren Blatter starkes alphabetis sches Register. Das Ganze besicht aus 155 Blattern. Anfangsbuchstaben, Platts zahlen u. s. mangeln. Die Zeilen laufen in ununterbrochnen Reihen fort, und werden auf einer jeden Seite 35 gezählt.

148) Johannis Boccacii Compendium de praeclaris Mulieribus. in

Diese Ausgabe kann als der zwepte Theil des vorigen Werkes angeses hen werden. Denis hat sie loc. cit. Num. 4427. angezeigt. — Der Ansang wird ohne allen Titel mit der Dedikation an die Johanna, Konigin von Jerusas Iem und Sizilien, gemacht. Diese endet sich mit der 23ten Zeile der Rückseite des ersten Blatts. Darauf nimmt das Werk selbst mit folgender Ausschrift seinen Ansang: Johannis doccacii de Cercaldo de mulieridus claris ad andream de Acsiarol' de storentia Alteuille comitissam liber incipit seliciter. Auf dem 77ten Blatt

wird auch die beruchtigte Geschichte der Johanns Papissa erzählt. Der Beschluß wird auf dem 83ten und letzten Blatte mit der conclusione finali genacht. In dieser blettet der Bersassen Geschlecht um Nachsicht und Bergebung mit solgenst den Ausbrucken: Ego autem ut imprimis cum humilitate respondeam, omissie multas fatebor ultro, non enim ante alia omnes attigisse poteram, quam plurimas same triumphator tempus absumpsit, nec mihi ex superstitibus omnes videre potuisse datum oft, et ex cognitis non semper omnes volenti ministrat memoria. Endlich wird moch solgende Schlußanzeige gelesen: Explicit compendium Johannia. Boccavii de certaldo. quod de preclaris mulieribus ac (ad) samam perpetuam edidit seliciter. Das außerliche Aussehen ist wie in dem vorigen Werke beschaffen, bloß werden hier und da kleine von dem Drucker selbst gemachte Aufangsbuchstaben bemerkt.

### 149) Legenda Sanctorum Jacobi de voragine. in U. Fol.:

Gegenwartiges Exemplar ist in Anfang und am Ende defekt. Die Appen kommen vollkommen mit den eben beschriebenen überein. Dben am Rindsstehen die romische Blattzahlen, die mit VII. aufangen und sich mit CCCCXVIII. schließen. Die Zeilen sind auf einer jeden Seite 38, und laufen ununterbrochen fort. — Mehreres weiß ich von diesem übel behandelten Exemplar nicht zu sagen.

150) S. Augustini liber de XII. abusivis seculi. II. eiusdem sententia tia de origine anime, et III. de divinatione demonum sententia in El. Sol.

Diese bren kleine Werkchen machen zusammen nur eine Quaterne aus. S. hieben die Beschreibung, welche herr Seemiller in seinem eisten Fascikel.
E. 109 gegeben hat.

151) S. Anselmi Cantuariensis Archipresulis liber, cur Deus homo! In El. Fol.

Diese Ausgabe besteht aus dren Quinternen. Uebrigens ist fie fcon binlanglich von herrn Seemiller am oben angeführten Orte, und von herrn Braun in seinem ersten Theil S. 31 beschrieben worden.

Die von Num. 147. bis hieber beschriebene Werte haben, was die Topen betrift, mit einander vollkommne Gleichheit, und scheinen ein und der nams liche Guß zu fenn.

Company to the second s

D. von

4135.13

### D. von Martin Slach.

152) Thome de Argentina Ord. Eremit. S. Augustini, libri IV. in Magistrum sententiarum. Argentinae per Margoum Flach. in Sol.

Bon bieser Ausgabe besitzen wir nur den erstent und geweren Theil, die sich bensammen in einem Bande besinden. Man sehe davon Hrn. Braund II. Th. Spiraling hieribar gesunden wirdiell.

### E. von einem unbekannten Drucker.

3.34.36 .35

a principality

153) Eronica von allen Klinig und Keisern; von amang Rom. 2kuch

Diese Ausgabe hat herr Panzer in den deutschen Annalen S. 39. Mum. 69. angezeigt. Er nennet den Drucker Johann Knoblauch und giebt auch sonst befriesbigende Nachricht, daß es die fortgesezte Lirerische Chronick ist. Wegen des Anoblauch aber zweiste ich noch. Schoepslin p. III. rechnet unter die ersten Buchdrucker zu Straßburg insimae classis den Bartal Kysteller 1501. 1504 und sagt von ihm: officinam suam habuit am Gruneck, Kustler alias dictus. Dieser konnte auch der Drucker dieses Buchs 1499 oder 1500 sept.

### 154) Ein Gesprach von Maria zwischen einem Juden, und Christen. in 4to.

and the second of the second o

Dieses fleine Werklein, bas mit den namlichen Topen, wie das porige gedruckt ist, beträgt nur 24 Blatter. Das erste Blatt — oder viellescht noch mehrere — wird vermist, indeut in umserm Exemplar bas erste mit dem großen B signirt ist, und also anfängt: Das eirst capitel saget wie Maria geeret und angeruffen wurt und nie wurt angebet als die jueden sagen. Der Erik. Das Ganze besteht aus 12 Capiteln. Die Signaturen geben von V. — G. Seitenzahlen, Enstden und Signaturen sehlen. Der Druck ist unfer zesigen sogenannten Sihwas bacher-Schrift seht wieß gleich. Die linnen Sintistung kab Werkes zieled tahin, daß der Christ den Juden über die Verehrung Maria unterweiset, und ihm feine Sinwurse auslöset. Die Texte, welche der Christ dem Juden deutsch vorträgt, sind dur dem Rand duschgehends lateinisch angezeigt. Der Beschlußwird auf der Kehrseite des letzen Blatts mit den Worken: Deo gratias in gemacht.

- 155) Wolchem an kursweill thet zerrinden. (1
- vi Er findt darinn vill kluger ler.
- Don Diettelftheigedicht und vill nuwer mer.
- et de Straßburg fan innertoe en een een voor de ei

Obige Reimen vertretten die Stelle des Titels, umd werden auf der ersten Seite des ersten Blatts nehst einem Holzschnitte angetrossen. Dieser stellet einen mit Gras und Blumen besetzen Higel vor, der unten mit einem Zaun ungeben ist. Auf dem Higel sigen suhr Personen, a Herren und dren Frauens zimmer, welche mit einander zu spreichen scheinen. Die Rehrseite ist leer. Das darauf folgende Blatt geht in unserm Exemplar ab. Die Rathseln sihren die Aufsschriften: von den Basser, dan Fischen, von Hunden, von Dreck n. s. w. bisweilen kommen auch sehr schmußige vor. Das Ganze beträgt ohne das abgehende Blatt at Blatter. Der Beschluß wird auf der ersten Seite des leizen Watts mie sols gender Unterschrift gemacht: Getruckt zu Strasburg. Der Druck und das außere ist wie in den vorigen beschaffen. In. Pauzer blied diese Ausgabe undekannt.

### 11.1 m.

- A. von Johann Zainer.
- B. mit Typen, welche Gr. Braun Tab. VII. N. VII.

interest of the state of the st

- a) mit Typen des Johann Zainers, womit er Alberti M. omus de Mgflerio Missa 14731 gedruckt hat.
- 156) Tractatus de periculis contingentibus circa facramentum Euchtristie ex dictis S. Thomas Aquinatis, unacum siusdem epistola ad Comitissam Flandrine de eo, quid juste liceat exigere à Judacis.
- Diesen 7 Blatter ftarten Traftigt haben herr Seemiller in bem I. fale. S. 131. und herr Braun in bem I. Th. S. 97. beschrieben.

135 23stom

b) mit

b) mit den Toven, womit Johann Zainer 1420 die kala taal drucke.

157) Alberti M. Ord Praed. sermones de sanctis et de tempore. Ulmae per Johannem Zainer. in Miliparent mun meht augo (22:

Bon Diefent Berte bestigen wir zweverlen Miligaben , bie gmar bein Innhalte nach mit einander volltonimen ilbereinfommen, und berbe mit ben oben angezeigten Typen von Johann Zainer gebruckt find. — Folgende Beschreibung wird ben Unterschied beffelben aufbeden.

Das Gegenwartige Eremplar fangt mit dem Register au. Worans wird folgende mit größern Topen, geduckte Auffcrift. Registrum in sermones Afberti magni de tempore et de sanctis, gelesen, auf ber ersten Seite des ersten Blatts sinden sich 35 Zeilen, die lebte davon Beist

Archa testamenti continebat tria de tempore sermone 13 R:

Das Register endet sich auf der ersten Stire ber Egten Blatts auf der idten Beile instr den Borten: Registri Finis. Dit bein eiten Blatte nimmt das Wett felbst seinen Anfang. Die Ausstrift — welche durchgehends mit geblem Toppen gedruckt sind — ist folgenden Innhalte

#### Sanctis

Incipiunt Sermones de festis Sanctorum. Et primo de sancto andrea. Sermo pri.

Der erfte Theil de fanctis wird auf ber achten Beile bes Traten Blatte mit nachs stehender Unterschrift beschlossen: Sermones notabiles et formales magistri Alberti magni ordinis predicatorum de tempore et de fanctis per totius anni circulum ac etiam bene registrati secundum alphabeti ordinem. Impress per Johannem Zeiner in opido Vim finiunt feliciter. Der ibrige Raum des Blatts ift leer gelaffen. Auf dem darquffolgenden beginnt ber zwente Theil mit folgender Aufschriffe:

Tempore " "Mil" Prologue : " em: 11/2 2.1"

Der Beschluß des Ganzen wird auf der 38 Zeile der ersten Seite des letzten Blatts mit folgender Unterschrift gemacht: Sermones de tempore Alberti magni per Johannem Zainer ulme impressi Finiunt feliciter. Das gange Bert beträgt 259 Blatter. Die Zeilen laufen umunterbrochen fort, und finden fich auf einer jeden ganzen Seite 40. Anfangebuchstaben, Blattzahlen, Custoben und Signaturen mangeln.

oficioffici

73

157) Albo 14 digital character of the composition o

Diese Ausgabe, fangt gleichsalls mit bem Register an. Die erfte Seite bes, exten Matie, enthalt 39, Zeilen bavon bie lette als lantet:

Arboris cognitio de tempore fermone 62, Z."

Das Register wird auf der 40sten Zeile der Kehrseite des titen Blatts mit den Morten: Registri finis, beschlossen. Auf dem folgenden Blatt fingt das Wert selbst mit der nämlichen Ausschlossen. Auf dem vorigen an, der erste Theil endet sich auf der 20sten Zeile der Ruckseite des 103 Blatts, darunter wird eben die Unterschrift, wie in dem vorigen gelesen. Mit dem unmittelbar darauffolgenden Blatt nimmt der zwepte Theil mit der Ueberschrift: Prologus Sermonum de tempore. seinen Ansang. Der Beschluß wird auf der 37sten Zeile der ersten Seite des letzen Platts gemacht. Darunter stehen eben die Worte, welche in der vorigen sind angezeigt worden. Das Ganze besteht aus 235 Blättern. In dem ersten Theil de fanctis, werden auf einer Seite 41. in dem zwepten hingegen nur 40 Zeilen angetrossen. Die übrige ausserliche Gestalt hat sie mit der vorigen gez mein. — Der Name Albertus magnus ist in den Auf zund Unterschriften des letzen Eremplars ganz ausradirt. Bielleicht wollte jemand dadurch anzeigen, das dieses Wert dem Albertus M. unrechtmäßig zugeschrieben wird, doch wird selbes von Cave in hist. litterar, de seript, ec.

mae per Johannem Zeiner. in il. Fol.

Diese Ausgabe hat Derr Seemiller in seinem ersten Fascikel S. 128 hinlonglich beschrieben. — In inserm Eremplar werden am Ende die Zissern aggefunden; sie sind mit pother Farbe bingeschrieben. Wielleicht wollte der Mittulator dadurch das Jahr, in welchem diese Ausgabe die Presse verlaffen, voer wenige stens die Zeit, wo er mit seiner Arbeit fertig geworden, anzeigen.

160) Albertus magnus de arte intelligendi. docendi. et predicandi. res spirituales et invisibiles per res corporales et visibiles et econverso pulcra et utilissima. in Es. Sol.

S. Sen. Seemfillers ersten Faseikel G. 129. ingleichen Brn. Denis Cupplemente jun Maittaire Rinn, 4132.

161) Compendium theologicae Veritatis cum Bernoldi monachi Caefarien. Ord. Cifterc. thematibus. Ulmae per Johannem Zainer in fl. Fol.

Diese Ausgabe hat herr Braun in seinem ersten Theil S. 100 hinlange lich beschrieben. Das Ganze nebst ben thematibus Bernoldi beträgt 190 Blatter. — Eine andere Nurnberger unbekannte Musgabe ist Num. 121, 112, beschrieben worden.

162) Alberti Magni Ratisbon. Episcopi liber de abundantia exemplorum in II. Fol.

S. die neueste Beschreibungen, welche herr Seemiller in seinem zwenten Fascikel S. 152 und herr Braun in seinem ersten Theile S. 101. davon gemacht haben,

- e) mit eben ben Typen, aber mit saubern holsschnitten, statt ber Unfangebuchstaben.
- 163) Jacobi de Voragine Januensis Ord. Praed. Història Lombardica, seu legenda sanctorum. in Il. Fol.

Diese Ausgabe mag eine grosse Seltenheit senn, weil herr Denis in all den von ihm angesubrten Bibliotheken kein Exemplar davon sand, sondern nur eines von einem seiner Freunde zur Einsicht bekam. S, dessen Supplemente zum Maittaire Num. 6179 der Ansaug wird mit dem Register auf der Kehrseite des ersten Blattes gemacht. Auf der ersten Seite des dritten Blatts fängt die Vorzrede mit folgender Ausschrift an: Ineipit prologus super legendam sanctorum quam compilavit frater Jacodus natione Januensis ordinis fratrum predicatorum. Die Ansangsbuchstaben vor einer ieden Legende sind ziemlich gute und schone Holzschnitte. Die Zeilen lausen ununterbrochen fort, und stehen auf einer jeden Seite 40. Die Blattzahlen hat der Orucker oden in der Mitte des Kandes mit arabischen Zissern anazzeigt. Diese gehen dis 394. In Ende wird nach der siebenten Zeile der Rackseite des letzten Blatts katt der Schlusanzeige nichts als die Worte: Finit feliciter gelesen.

Die von Num. 157 an. bis zu dem gegenwärtigen miteingeschlossenen haben einerlen Topen, indem eine Shbe von 24 Linien in allen gleich gefunden wird, so, daß ich gar nicht zweisle, sie seven alle mit einem und dem nämlichen Toppenguße gedruckt worden.

# B. mit den Eppen, welche Herr Braun Tab. VII. Num. VIR. characteres ulmenses nennet.

164) Johannis de Franckfordia Ord. Praed. sermones de tempore.

Diese Ausgabe mirb in dem ersten Fascikel des Hrn. Seemillers & 131. und gleichfalls in dem ersten Theil des Herrn Brauns S, 102 aussuhrlich beschrieben.

### C. von Johann Schäfffer.

quolibet fancto ex figura, natura, et exemplo elegantississime (sie) probatur, in 4to.

Die Topen, mit welchen biefes Wertchen gedruckt ift, sand benjemis gen, wovon herr Braun in seinem zweren Theil Tab. III. n. IV. ein Muster geliesert, sehr viel ahnlich. Bon den Zeilen, die ununterbrochen fortlausen, sinden sich auf einer jeden Seite zr. Große Ansagsbuchstaben. Custoben und Seitens zahlen seite des ersten Blatts stehen werden butchzehends kleine angetroffen. Auf der ersten Seite des ersten Blatts stehe ganz allein der oben angesubtte Attel. Auf dem zwerten Blatte wird er wiederholt. Unmittelbar darauf fangt das Werschen: De sancto Andrea apostolo an. Das Ganze macht nur 18 Blatter aus. Am Ende wird nach der Materie de Dedicatione Ecclesie auf der ersten Seite des letzten Blatts mit den zwer Worten: Laus deo, der Beschluß gemacht.

Folgende Werke sind mit herrlich schönen romischen Lettern gedruckt, davon auch Herr Braun Tab. VIII. n. V. ein Muster geliefert, das aber mit seinem Original nicht allerdings am besten übereinkommt. — Ich theile daher, die ben und sich vorsindende, und überhaupt mit lateinischen Typen ohne die Anzeige des Jahrs gedruckte Ausgaben in zwen Classen, in die Höhere und Mindere, oder in jene, die eher vor— als nach 1480. und in jene, welche von diesem Jahre an die I500 die Presse mögen verlassen haben.

A. der

morrisq

### A. der ersten und höhern Classe

- a) mit den Typen, welche Nes. P. Tab, VIII. sehr viel abne ilch sind,
- num versae. Tom. II. in einem Bund. in ge. Pot.

Die Beschreibung bieser schonen Ausgabe sehe man in bem ersten Theil bes herrn Brauns S. 110. Unser Exemplar unterscheibet sich von jenem nur in dem, bag in demselben beyde Theile in einem Bande beysammen stehen, und der erste zulegt, der fetze aber zuerft gebinden ist.

### 167) Biblia facra latina Veteris et novi Testamenti. in gt. Fol.

Dieses schone und prachtige Exemplar scheint ganz mit jenem übereinzustommen, welches Meermann und Schelhorn teste Masch P. II. Vol. III. p. 77. S. XVII. beschrieben haben. Denn in den unfrigen finden sich gleichfalls auf einer zieden Seite 36 Zeilen. Die Rose und Traube sinden Bapierzeichen. Das Ganze besteht auch nur in einem ziemlich dielleibigen Bands, der aber nach dem Psalterium, welches sich mit der zwerten Columne des 21zten Blatts ender, leicht in zween Theile getheilt werden konnte, indem das übrige dieses Blatts ganz leer gelassen ist. Der Beschluß des Ganzen wird auf der 4zsten Zeile der ersten Columne des 42zsten und letzen Blatts gemacht. Die letze Zeile lautet also:

#### Domini nostri ihesu xpi cu omiby vohis ame,

Wegen dem Druder kann ich aber diesen groffen Mannern meinen Bevfall um so wemiger geben, da ich sie mit den lateinischen Topen des Gunther Zainers selbst zu vergleichen Gelegenheit habe; ich nahm des lsidori Ethimologiarum libros XX. von dem Jahre 1472 vor mich hin, und fand — sehr wenig Aehnlichkeit. Als Beweis will ich nur das anführen, daß eine Hohe von 25 kinien in diesem, nur eine Hohe von 24 kinien in dem ungeführten Werke ausmacht; zudem betrachte man nur das A. H. R. u. s. s. f. f. man wird sehr auffallenden Unterschied der Topen in beeden Werken entdeden: hingegen vergleicht man es mit dem unmittelbar vorscherzehenden, oder den darauffolgenden, so wird man sopsohl eine gleiche Hohe der Zeilen als auch mehr Nehnlichkeit in dem ganzen Guße der Topen gewahr nehmen.

Noch eins, welches ich nicht ganz unangezeigt vorbengehen lassen kann, kam mir in dieser Ausgabe sehr aussallend vor, namlich, daß so viele Fehler ausgetrossen werden, z. B. terrra statt terra, reniscaris anstatt reminiscaris. Foce sur Ecce, sagus sur vagus, insideraderis statt insidiaderis, hostio sur hosti, saulidadit sur solidadit, desorer, devoret, coclecta, collecta, transducti, sa a

A O No

traduct, u. f. w. ich vermuthe, der Druder habe entweder ein sehr altes, oder schwehr zu lesendes Wiss. als das Originial, wovon er diese abdructe, vor sich gehabt, oder wenn nicht Nachläßigkeit mit unterlief, weiß ich mir dieses nicht anders zu erklären.

### 168) Mauri fervii Honorati Gramatici comentarius in Bucolica Georgica et aeneida Virgilii. In qv. 801.

Gegemvärtige Ausgabe giebt den vorigen an der Pracht und Schönheit der Topen und der ganzen ausgerlichen Gestalt des Druckes nichts nach. Sie ist auf zespaltnen Columnen, deren jede 56 Linien halt, gedruckt. Ansangsbuchstaben, Blattzahlen, Eustoden, Titel und Signaturen sehlen. Das Papier ist angemein start und weiß. Die Zeichen desselben sind theils eine Rose, theils eine Traube. Auf dem (i) ist durchgehends ein Dupschen. Das Ganze beträgt 181 Blätter. Für die vorkommenden griechischen Weberschrift gemacht: Mauri Servii Honoratigrammatici comentarius in ducolica Virgilii incipit. — Prologus. Dieser endet sich auf der 12ten Zeile der britten Columne des ersten Blatts, worauf die Prima Egloga ihren Ansang nimmt. Das dritte Buch der Aeneidum fänzt auf der zwepten Columne des 37 Blatts an. Voran steht: Mauri Servii Honoratigramatici. Comentarius in Eneida Virgilii incipit. Diese bestehen aus 12 Buchern, davon das letzte auf der 19ten Zeile der ersten Columne des 159sten Blatts den Beschluß des Wertes ohne alle Endschrift macht. Die letzten zwey Zeilen lauten also:

adhuc habitare nature legibus poterat. Sic homerus. Amen.

Mit bem harauf folgenden Blatt fangt bas Register ohne Ausschrift nach alphabes tischer Ordnung mit bem Worte: abathos insula &c. an, und beschließt das ganze Werk gleichfalls bloß mit bem Wortchen, Amen.

### 169) Rabanus de universo. in gr. Fol.

In bieser Ansgabe sinder sich all das herrliche und schone im vollen Mache, das ich schon in den vorigen angerühmt habe. herr Strauß hat sie in den Monum. Redd. S. 16. aber nur mit ein paar Worten angestihrt. — Der Ansfang wird mit einem Brief an Ludwig, Konig in Frankreich, unter folgender Aufsschrift gemacht: Epistola Radani ad Ludovicum regem invictissimum &c. incipit feliciter. In diesem giebt er unter andern dem Konig Rechenschaft von der Bersfassung, und Einrichtung seines Buches, zugleich auch eine schone Ermahnung dem Bespiele Salamons nachzusolgen, der von Gott nicht Reichtbumer, oder Berdemuthigung und gänzlichen Untergang seiner Feinde, sondern allein Weisheit begehret hatte n. s. w. Darauf folgt ein anderer Brief mit der Ausschrift: Incipit epistola

epistola Rabani ad Hemmonem episcopum. Alsbann bas Register ber Kapitel ber XXII. Bicher. Endlich beginnt auf der vierten Columne des dritten Blatts das erste Kapitel des ersten Buches: de Deo, ohne weitere Ausschrift, In dem zwepten Kapitel des XVIten Buches auf dem ratten Blatt wird von unsern Stammodtern den Deutschen folgende Beschreibung gemacht; Germanie gentes dicteque sint istamia corpora, imanesque nationes sevissimis durate frigoridus, qui mores ex ipso celi rigore traxerunt, seroces animi et semper indomiti raptu venatuq3 viventes. Horum plurime gentes varie armis: discolores habitu: linguis dissone et origine vocabulorum incerte: quarum imanitas barbarie etiam in ipsis vocabulis horrorem quemdam significat. &c: Der Beschluß des ganzen Werses wird mit dem XXIIten Buch auf der 32 Zeile der vierten Columne des letzten Blatts ohne Unterschrift gemacht. Die letzten zwen Zeilen lauten folgender Raassen:

Petri. sancte tamen trinitatis unum velle una potestas una cooperatio est.

Das Ganze beträgt 167 Blåtter. In 2. Columnen. 56 Zeilen. Das Papiers zeichen durchgebends eine Rose. Die Unterscheidungszeichen find der Schluß — und Doppelpunkt. Dhne Anfangsbuchstaben, Blattzahlen, u. s. Die Typen, wie in den vorigen.

170) Secretum Francisci petrarche de Florecia poete laureati de Cotemptu mundi Incipit Feliciter.) in fl. 30.

Gegenwartige Ausgabe fangt mit obiger Ausschrift an. Die Typen sind von eben dem Guße, wie die vorigen, und eine Hohe von 25. Linien beträgt auch in diesem die namliche Anzahl der Zeilen sehr genau. 34 Zeilen auf einer seden Seite. Bon den Unterscheidungszeichen werden der Schluß — und Doppels punkt, das Frage = und Aufruszeichen nebst dem Einschlußzeichen bsters angetrossen. Dhne Blattzahlen, Eustoden und Signaturen. Statt der großen Anfangsbuchsstaden hat der Oruder hin und wieder kleine gemacht. Das Papier ist herrlich weiß, und stark. Das Werk selbst ist in dem Tone eines Gespräches versaßt, wo Augustin als Lehrer, und Franzissus als Schiller auftreten. Das dritte und letzte Buch wird auf der 29ten Zeile der Kehrseite des 53ten und letzten Blatts mit solgender Schlußanzeige beschlossen:

Secretum francisei Petrarche de Frorencia: (sic)
Poete laureati. De contemptu mundi Finit Foeliciter.

171) Francisci Petrarchae de vita solitaria libri II. in M. Fol.

Diese Ausgabe ift mit eben ben topographischen Sigenschaften wie die worige versehen, stehen auch in einem Band bensammen. — Das Wert hat keinen K 3

Titel, und fangt ohne Ausschrift mit einem dem Seiten starken Register an. Auf ber vierten Seire folgt die Borrede, in welcher der Berfasser sein Wert einem seiner liebsten Freunde, der aus Borliebe zur Einsamkeit den romischen Jof, und seine glanzende Shrenftelle verließ, zueignet, Darauf beginnt auf der den Beile ber Kehrseite des fern Blatts das erste Kapitels Qualiter dives furgit nocke media. — Das erste Buch selbst wird auf der azten Zeile der ersten Seite des 37ten Blatts mit folgeider Unterschrift beschloffen:

Explicit Liber primus: francisci petrache (sic) poete laureati de vita solitaria. Incipit socundus.

Das zweite Buch ist 52 Blatter ftart, und nimmt aufder abten Zeile ber erften Seite bes letzen Blattes sein Ende. Darunter wird noch folgende Unterschift gelesen: Francisci petrarche Poete Laweati de Vita Solitaria,

Bon dieser und der vorherbeschriebenen Ausgabe sind auch in der Narnberger und Burheimer Bibliothek Eremplare. In der Regenspurger ist nur Rum. 171. allein, und wird von Hrn. Gemeiner I. c. pag. 81. beschrieben, für Romischen Druck in den siebenziger Jahren, und zugleich für sehr selten, und prächtig erklärt. Auch hat Herr Denis diese Ausgabe in seinen Supplementen zum Maittaire pag. 636. num. 5604. mit der Aumerkung circa an. 1472, und zugleich die vorige num, 5605.

#### 172) Donatus in Terentium. in fl. Fol.

Diese Ausgabe ist mit eben ben herrlichen schbnen romischen Lettern in ununterbrochenen Zeilen gedruckt, wie die vorige, wenigstens weiß ich keinen Unsterschied anzugeben, da ich nicht nur eine gleiche Hohe bestimmter Linien 3. B. 25. wie in den vorhergehenden, sondern auch gleiche Abbrevigturen in den Binds und andern Worten sand. 35 Zeilen sinden sich auf jeder Seite. Titel, Ausschriften, Blattzahlen, Eustoden und Signaturen waren dem Drucker undekannt, so, wie die Anfangsbuchstaden, die er doch hin und wieder durch Kleine angezeigt hat. Bon den Unterscheidungszeichen sindet man den Schluß und Doppelpunkt, samt dem Frage und Aufruszeichen. Das Papier ist start und weiß. Bisweilen kommen in dem Texte leere Pläte vor, die vermuthlich für griechische Worte bes simmt waren. Das Ganze beträgt 250 Blätter, deren leeren und breiten Rands sehr gut in die Augen fallen.

Das Werk selbst fangt ohne allen Titel folgendermassen an:

VBLIVS TERENTIVS AFFR (fic)
Carthagine natus: fervivit Rome Te
rencio Lucano fenatori. a quo ob inge
nium et formam non institutus modo
diberaliter, sed et mature mamumissus. (se)



Der Beschluft wird auf ber arten Beile ber ersten Seite des letten Binttes mit folgendem Difticon gemacht;

Qui cupit obstrusam frugem gustasse Terenti Donatum querat noscere grammaticum.

Herr Denis hat biese Ausgabe 1. c. num. 4836 angezeigt, und babes folgende Anmertung gemacht: Distichon est Raph. Zovenzonii et legieur etiam sub Terentio s. Vindelini de spira, cuius editionibus hederas adpendebat Zovenzonius, sed ibi alterum sequitur: Quem vindelinus signis &c.

173) Roberti de Licio Ord. Min. Sermones a prima Adventus dominica usque ad quartam, et de festivitatibus a Nativitate domini usque ad Epiphaniam. Accedunt sermones de divina Charitate et immortalitate animae. in tl. 301.

Diese Ausgabe, welche ber vorigen, was den Druck und die außere Gestalt betrifft, volltommen gleich ist, hat herr Braun in seinem ersten Theil S. 213. hinlanglich beschrieben,

- b) mit fehr feinen, aber gang unbekannten lateinischen Lettern.
- 174) Incipit. Liber. Alberti. Magni. Ordinis. Predicatorum. de. adherendo. Deo. nudato. intellectu. et. affectu. et. ultima. et. suprema. Persectione. Hominis. quantum. possibile. est. in fl. Sol.

Diese Ausgabe hat herr Denis in seinen Supplementen zum Maittaire num. 4128. angezeigt, nebst der Bemerkung, daß in dem Exemplar, welches das Benediktiner Stift St. Georgenberg im Tyroll besitzt, die Handschrift emptus 1470. gelesen werde. Ingleichen hat sie herr Braun in seinem ersten Theil S. 114 beschrieben. In unserm Exemplar ist nebst dem ersten Ansagsbuchstaben auch der obere und Seitenrand mit in Holzgeschnittenen Zierrathen geschmidt. Die Schluß : und Doppelpunkte — die sehr häusig angetrossen werden — sind durchzgehends nach der Art kleiner Sternlein oder Kreutzlein gemacht. — Uedrigens bezimerkte ich noch, daß die Buchstaben oft sehr ungleich auf ihren Linien stehen, indem man bald einen Buchstaben höher bald tieser unter der Zeile, oder gar schies liegend antrift. Dieß wird man nicht nur hin und wieder, sondern fast auf einer zeden Zeile gewahr; daher ich diesem und den unmittelsolgenden Werklein ein sehr hohes Alter zumuthe.

175) Johannis Gersonis tractatulus de remediis contra pusillanimitatem, scrupulositatem, deceptorias inimici consolationes, et substitles eius tentationes. in II. Fos.

Dieses Werklein ist zu bem vorigen gebunden, und besteht aus einer Quaterne. Die aussere Gestalt hat es vollkommen mit jenem gemein. Noch eins kann ich hier, das auch von dem vorigen gilt, anzeigen, daß nämlich die Zahl der Zeilen auf den sonst durch keine Aussichtigen unterbrochnen Seiten niemals gleich angetrossen wird, indem man theils 33. theils 34 ja auch 36 Zeilen zählt. Saugleich hrn. Brauns I. Th. S. 114. und hrn. Denis Supplemente zum Maite taire num. 4974.

176) S. Bonaventurae Ord. Min. Epistola de modo proficiendi. unacum eiusdem tractatu de informatione juvenum et novitiorum. in II. Fol.

Diese wen kleine Schriften finden sich ben borigen in dem namlischen Bande, haben auch, was die Appographie betrift, mit denselben alles gemein. Eine weitere und hinlangliche Beschreibung davon wird in des hrit. Braum ersten Theil, S. 114. gefunden.

#### 177) Directorium ecclesiasticum, in th. Fol.

Die Typen, womit dieses Werk gedruckt ist, sind gerade das Gegens theil der vorigen, indem sie eine große und sehr fette lateinische Schrift ausmachen: ob sie aber einem deutschen, oder italienischen Meister angehoren, getraue ich mir zur Zeit nicht zu entscheiden; doch muthmaße ich aus dem voranstehenden Kirchendener, wo die besondern Feste des Augsdurgsichen Kirchsprengels SS. Udalriei nämlich, Affrae und Narciss, und überdas die ausdrückliche Anzeige des Kirchweihsestes des Costnitzer Bistumes auf den zen September: Festo S. Gorgonii. Dedicatio Ecclesie constantiensis. Summum (festum) gedruckt gelesen wird, sie mochten eher das Werk eines deutschen, als italienischen Druckers seyn.
In eben dem Kirchenkalender werden auch mehrere alte Handsschriften gelesen, die die Sterbetäge einiger Personen mit der Anzeige des Jahres nehst andern Sachen enthalten, welche sich jemand zu seiner Privatnotitz ausgezeichnet hat, z. B. zoma May celebrazi primitias anno 1888 (1484) N. N. mortuus est anno 1490. u. s. m. kann nicht ass diesen schriftlichen Anzeigen ein Schluß auf das Jahr, wo dieses Werk die Presse verlassen hat, gemacht werden?

Den Anfang macht ber 6 Blatterstarte Rirchenkalender, in welchem auch bas Fest S. Martini episcopi mit ber Octav angezeigt ift. Dann folgen auf einer Quinterne 25 Regeln, Die zur Verfertigung eines Rirchenkalenders bienen. Endlich



Endlich beginnt die Weise und Ordnung, nach welcher zu einer jeden Zelt das Brevier zu bethen ist. Die Blätter sind in Columnen gespaltet, davon eine jede 29 fast. Der erste Theil wird auf der ersten Columne des 7xsten Blatts mit folgender Unterschrift beschlossen: Sequitur Breviarium de sanctis. Das Ganze besträgt 112 Blätter. Anfangsbuchstaden, Blattzahlen, Custoden und Signaturen sehlen. Das Papier ist weiß und sehr start, Das Zeichen darauf stellt einen kleinen Ochsendopf nehst einer kurzen Stange, die sich oberhalb in eine, einem lateinischen Z ähnliche Figur endet, vor. Den Beschluß machen nach der fünsten Zeile der vierten Columne des letzen Blatts solgende Morte: FINIT FELICITER.

### 178) Tractatus de Spera (Sphaera.) in 4to.

Mit bem oben angefihrten Titel nimmt bief Berteben feinen Aufang. Unmittelbar folgt die Uebersicht bes Ganzen und lauter also:

Tractatum de Spera...

quatuor capitulis distinquimus dice

tes. primo quid sit spaera, quid eius ce

trum, quid axis spaerae, quid sit polus

mundi. quot sint spaerae, et quae sit sorma

mundi. in secundo de circulis ex quibus hace
spaera materialis componitur, et illa super
coelestis quae per istam ymaginationem

conponi intellegitur. In tercio de ortu

et occasu sigonorum (sic), de diversitate noctium, et dierum et da

divisione climatum. In quarto de

circulis et motu planetarum, et de

causis eclipsium solis, et lunae.?.

Daranf folgt die Beschreibung der Sphaera. Für die Figuren ist durchgehends leerer Naum gelassen, darauf dieselben in unserm Exemplar mit der Feder gezeichnet sind. Die Zeilen sausen ununterbrochen fort und sinden sich auf einer jeden Seite 26. Ansanges buchstaden, Ausschriften, Blattzahlen, Eusteden und Signaturen sehlen. Das Papier ist sich meiß und stark, dessen Lind zwen übereinander gelegte Pfeile und eine Waage in einem Zirkel. Die Typen von vorzüglicher Schohneit. Ich rathe daden auf Adam de Amergau, mit dessen Inpen, die er ben den orationibus M. T. Cieoronis 1472 gebrauchte, ich das gegenwärtige Werklein verglichen habe, und den ganzen Guß, nehst allen Abbreviaturen, besondern Unterscheis dungszeichen a. s. w. gefunden zu haben vermuthe. — Das Ganze besteht aus einer Quinterne und Sechsterne. Der Beschluß wird auf der Kehrseite des letzten Blatts der zweyten Ternson gemacht. Die letzen zwey Zeilen lauten also:



tur aut mundi machina destructur. E. FINIS.

### 179) Theoria Planetarum, in 4to.

Dieses kleine Berklein ift mit eben ben niedlichen und prächtigen lateinisschen Typen gedruck, wie das vorige. Es besteht aus einer Quinterne und einer Quaterne. Fängt ebenfalls ohne Litel an. Die erste Zeile ist mit großen Kapitalbuchstaben gedruckt, und faßt nur folgende zwey Worte in sich: (C) irculus. Ecentricus. Das erste Blatt ist leer gelassen. Auf der Kehrseite desselben ist in unserm Exemplar das Planeten-System gezeichnet. — Auf der zosten Zeile der ersten Seite des letzen Blatts der Quaterne wird es mit solgender Unterschrift beschlössen:

Expleta est theorica planetarum

man male (15), i

Expleta est theorica planetarum

Deo gratias. Amen.

Uebrigens weiß ich nicht, ob dieses und das vorige Werklein eben dieselbe Ausgabe sen, welche herr Donis in seinen Supplementen zum Maittaire num. 5806. anführt, da er sie nur mit ein paar Worten genennt hat Es kann seyn, indem die Linien zutreffen.

#### 180) Thurecensis phisiti (sic) Tractatus de cometis incipit, in tl. Sol.

Obige Worte werden statt des Titels dieser 12 Blatter starken Schrift gelesen. Die Zeilen laufen ununterbrochen fort, und sinden sich auf einer jeden Seite 44. Exemplare davon sind auch zu Rottenbuch und zu Steingaden, welches letzere aus Hrn. Schrank baierscher Reise S. 230 erhelbet. Er giebt gute Nachsticht davon, und sagt, der Verfasser rede von dem gegenwärtigen Cometen 1472 de cometa apparente Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo sind die eignen Worte zu Unsang der Kehrseite des ersten Blatts, welches ohngesche die Zeit des Druckes sehn mag. Es hat jemand auf typos Helyae Helye alius Loussen gerathen: ich kann aber nichts entscheiden, nur sehe ich, daß diese Typen zehr unsbrmlich und vielleicht den Römischen wollten nachgemacht werden. Ingleichen i. M. Hrn. Denis Supplemente zum Maittaire num. 6050.

### B. der zweyten und mindern Classe, von 1480 bis 1500.

181) Publii Virgilii Maronis opera unacum Servii Honorati Grammatici, commentariis, Venetiis, in II. Fol.

Diese Ausgabe ift mit schonen lateinischen Lettern, ber Text mit größern, ber Kommentar hingegen, ber benselben auf breven Seiten umgiebt, mit kleinern ... gebratt: -



gebruckt. — Der Anfang wird mit der Lebensbeschreibung des Virgilius gemacht. Darauf folgt Servii Nauri honorati grammatici in Bucolica Maronis commentariorum liber. Endlich nimmt auf der ersten Seite des fünften Blatts das Werk selbst mit folgender Ausschrift seinen Anfang: P. Virgilii Maronis Bucolica Aegloga prima: interlocutores Melidocus et Tittrus Amici. Der Beschluß wird mit dem dritten und letzen Berke: libris aeneidum auf der Kehrselte des 265sten Blatts gemacht. Darunter steht nichts als Finis. Darauf fangen kleine verschiedene Werzeichniste in dem sich zu Ende besindenden Berzeichnisse zu lesen ist, an: z. B. Argumenta XII. librorum Aeneidos. P. V. M. de musarum ihrventis. Elegia in Mecenatis obitu &c., Am Ende dieser wird auf der ersten Seite des vorletzen Blatts solitu &c., Am Ende dieser wird auf der ersten Seite des vorletzen Blatts solitu &c., und Ervi Honorati Grammatici Commentariis ac eiusdem poetae vita Venetiis impressa. Die Kehrseite dieses und die erste Seite des letzen Blatts sültt die tabula librorum qui in hoc volumine continentur, und das Registrum chartarum. — Das Ganze deträgt 323 Blätter. Ohne Anfangebuchstaden, Blattzahlen und Eustsden, doch mit Signaturen.

## 182) Ptolomaei Cosmographia cum XXXII. tabulis geographicis. in gr. Fol.

Herr von Heinede beschreibt im I. Theil seiner Nachrichten von Kunstler und Kunstsachen S. 280. u. f. verschiedene Ausgaben von Ptol. Cosmographie und barunter auch die Ulmer 1482 per Leonh. Hol und eine andere Ulmer per Io. Reger 1486. In der Borrede zum zwenten Theil verbestert er diese Nachrichten, und im ersten Theil seiner neuen Nachrichten S. 148. redet er wieder von den Ulmer Ausgaben, und von der Romischen 1482. Aber nirgends zeigt er eine Ausgabe ohne Jahr an, die also wohl eine große Seltenheit sein muß. Mir scheint sie mit Hold Ausgabe 1482 die meiste Aehnlichkeit zu haben. Denn auch in dieser stehen die Worte: Insculptum est per Johannem Schnitzer de Armssheim, welche in der gegenwartigen auf der ersten universal Landkarte oben am Rand gelesen werden. Hat vielleicht Hol nur ben einigen Exemplaren die Unterschrift weggelassen? —

Auf der Kehrseite der zweiten Karte wird solgende Ausschrift mit großen lateinischen doch nicht gar zu zierlichen Topen gedruckt gelesen: Expositio omnium summarum quidus continentur in Europa tabule decem Provintie XXXIIII. quarum prima est. Unmittelbar darauf fängt die Anzeige der auf der Karte besindlichen Länder an; nehst dieser ist auch die Tageslänge der vornehmsten Städte, und ihre Distanz von Alexandria bemerkt. Europa ist in 10 Landsarten abgetheilt. Aus der vierten davon besindet sich Deutschland sammt den daran gränzenden Ländern. Die Namen der Städte sind durchgehends nach der Ptolomaischen Nomenstatur anz gesishet: z. B. Nitruderg heißt Segodunum Bamberg Gravionarium, Prag Casurgis, u. s. w. Am Ende der zehenden Tabelle von Europa wird folgendes gelesen: Europe Tabularum X sinis. Auf diese solgen vier Tabellen von Afrika.

o je

Dann 12 von Mien. Nach diesen jetzt angezeigten Landlarten folgt eine zwer Columnen starte Disertation des Herausgebers, in der er die Morte des Prolomans von dem Lobe Italiens widerholt, und verspricht, die Stadte, Seehafen, und Flusse Italiens in einer neu verbesserten Landsarte zu liefern, gleich darauf folgt die Landsarte selbst mit der Ausschrift; Tabula moderna Italie, auf welche noch wier andere moderne folgen, als: Tabula moderna terre sancte — Francie — Prusse — Livonie — Nordegie — et gottie — Hispanie:

Uebrigens find die Anfangsbuchstaben — die zwen ersten ausgenommen — große Holzschnitte. Der Druck auf den Landkarten ist eine kleine Mondschrift, jener hingegen, womit die Erklarung der Landkarten gedruckt ist, eine unzierliche lateinische Schrift.

183) Liber de muliere forti venerabilis domini Alberti magni. ordinis fratrum predicatorum. quondam episcopi Ratisponen. materias continens frugiseras. variis sacre scripture documentis sulcitas. predicatoribus verbi dei ac sancte contemplationis arcem diligentibus maxime proficuas. in 4to.

Dbiger Titel fieht mit einer kleinen gothischen Schrift gedruckt auf der erften Seite bes erften Blatts. Darunter folgt: Epigramma ad librum mit einer schonen lateinischen Schrift:

Sis licet ethereas liber emittendus in auras
Forfan et ad doctos sepe habiturus iter
Fac precor: ipse viros versaris ubi inter honestos
Leta verecundus ne rubor ora notet.
Forte quis auritus si te cecinisse; ocellos
Jam merito poteras occuluisse tuos.
Nunc constet magnum cum te cecinisse: recondis
Et tegis opposita turpius ora manu
Te liquet Albertum manibus cudisse disertis
Quo vix in terris doctior alter erat.
Te decet obscuris minime latitare locellis:
Nomen habens sorti de muliere tuum.
Vade foras multis mulier socianda maritis:
Quid recubas gelido sola relicta toro.

Auf der Rehrseite fangt die Manuductio in tabulam, und aledenn die Tabula selbst an. Diese endet auf der ersten Seite des 23ten Blatts. Die Rehrseite des selben samt dem folgenden Blatte fullet das Epitaphium Alberti Magni, welches Rodolph

Rodolphus Langius ecclesie Monasteriensis canonicus verfasset bat. Es besteht aus 27 Distiden, und ist mit eben ben schwien lateinsichen Lettern, wie das Ppigramma gedruckt. Endlich beginnt mit dem 25ten Blatt das Wert selbst. Die Aufschriften der Sophen sowohl, als diesenigen wen am Rand sind durchgebends mit gothischen, der Lert aber mit kleinen lateinsichen Topen auf fortlaufenden Zeilen gedruckt. Große Aufangebuchstaben, Blattzahlen und Eustoden sehlen. Die Signaturen sind da. Die Stelle der Jiffern ben den Sophen vertreten die Buchstaben. Der Beschluß wird auf der ersten Seite des 160ten und letzen Blatts mit nachstehenden Distichen gemacht:

#### Pinis.

Cedite fallaces procul o procul effe prophane
Circe Pafiphe Pentheillea Venus
Fortis adelt' mulier! quamvis fit mollis ut aer
Mollis amore pio: fortis amore dei
Casta Susanna? Judith fortis: prudens Abigayl
Quicquid landis habent hec cumulata tenet
En mulier fortis vincla obtruncans tibi mortis.
Fortia? fortis cas victor ut astra petas
Fortior ut valeas fortem hanc pro conjuge poscas
Ut pulchre hinc prolis efficiare pater.

Muf bet Rehrseite bes letten Blatts werben noch ganz allein die mit Missallettern gebruckte Worte: Albertus de muliere forti, gelesen.

### 184) Francisci Philessi epistolarum libri XVI, in 4to.

Eine andere Ausgabe dieses schätzbaren Berkes ist unter dem Jahre 2500. Num. 438. beschrieben worden. Gegenwärtige kommt in der Hauptsache mit derselben ganz überein, sie ist gleichfalls mit lateinischen, aber weit schönern und etwas gehern Typen auf ununterbrochenen Zeilen gedruckt. Oben am Rand sind die Bucher z. B. Ll. I. V. X. angezeigt. Große Ansangsbuchstaben, Blattz zahlen und Eustvohen mangeln. Die in den Briefen nicht selten vorkommenden griechischen Worte sind mit griechischen, aber noch ziemlich unvollkommnen Lettern gedruckt. Der Ausang wird ohne Titel gleich mit dem ersten Buch, Francisci Philess Epistolarum liber primus gemacht, doch sind die angesihrten Worte mit großen ober Kapitalbuchstaben gedruckt. Das Ganze beträgt 269 Blätter. Aus dem 250ten Blatt fängt das letzte Buch mit der Ausschrift: Francisci Philess Epistolar liber Decimussexus, an, mit welchem zugleich das Werk auf der 17ten Zeile der ersten Seite des letzten Blatts beschlossen wird. Darumter wird nach einem kleinen leeren Inischenum statt der Unterschrift nichts als das griechische Wortchen: Ilde, (Telos) gekesen.



Antonii de Rampigollis (alias Rampelogis vel Ampigollis)
O. Eremit. S. Augustini. Reportatorium Biblie auraum in the Sal

Dieses Werk fand ich sest etwas später. Es ist einem MSS. bergebunden, und sollte unter der Aubrick! Bucher, welche aus der Ornderen des Stifts St. Ulrich in Augsdurg gekommen sud. stehen, indem es mit eben den Appen, wie die Sermones Leonardi de uring 1474. und das compendium morale pro faciendis sermonibus &c. gedruck ist. — Von Herrn Seemiller wird diese Ausgabe hinlanglich beschrieden. M. s. desselben II, fast. S. 156. Es scheint, er wolle sie dem Ludwig de Hohenwang zueignen, aber wenn anderst die genannten Werke, welche genau mit den Typen, davon Herr Braun ein Muster Tad. III. N. VI. unter der Ausschrift Characteres San.— Ulricani geliesert, übereinkommen, aus der Druckeren zu St. Ulrich gekommen, so kann punnbglich dieses Werk der St. Ulris kanischen Offizin abgesprochen werden. — Uebrigend sehlen in unserm Exemplax die von Herrn Seemiller 1. c. angezeigte Sermones quadragesimales. Das Ganze ist auf fortlausenden Zeilen gedruckt, und r16 Blätter stark. Den Beschluß mache auf der ersten Seize des letzten Blatts nach der 14ten Zeile solgende Unterschrifte Explicit reportatorium diblie. — Diese Ausgabe wird auch von Hen Denis in seinen Supplementen zum Raittaire p. 648. Num. 5732, aus ein paar Bibliotheken ans gesuhrt.

Bucher, welche mit unbefannten gothischen Topen gebruckt find.

A. Erste Classe, deren Ausgaben eher vor — als nach 1480 die Presse verlassen haben.

186) Angeli de Perusio Lectura super secundo usque ad Nonum librum Codicis. in gr. Sol.

Gegenwartige Ausgabe ist ganz unbekannt, wenigstens sand ich sie sie meinen Bibliographen, die ich ber der hand habe, nirgends. Sie ist mit eben den Appen gedruck, deren sich Martin Hus de Borvuar 1478 zur Lectura Baldi Juris utriusque interpretis in IV. libros institutionum Justiniani bediente. Ich zweiste daher nicht, daß auch dieses und das unmittelbar darauffolgende entweder vor selbem, oder doch nicht lange hernach gleichfalls zu Lion von Martin huß gederuckt worden sey. — Der Ansang wird mit solgender Ausschrift gemacht: Incipit lec. domini angeli de perusio super secundo libro codicis de edendor Rubrica. Zu den Ausschriften der Kubristen gebrauchte der Drucker allezeit größere Lettern. Der erste Ansangsbuchstabe (J) beträgt in der Hohe 12 Zeilen. Das letze und macht den Beschuss

Menfelig Der Inngelich erte faif ber gen Zeile ber britten Goldmie bes letten Blatis mit folgender Unterfebrift :

ekull prin Berplicie letture Apper mono acodicis redita per mana son ni de ekcellonisimum modocore, dominum Angelum de Perulio de letture de la principal de l

Das Gange betragt 335 Blatter. Ohne Anfangebuchstaben, Blattzahlen, Eustoden and Signaturen. In 2 Columnen, beren jebe 57 Zeilen faßt. Das Unterschell bungszeichen ist der Schluftpunkt allein. Das Papier ift herrlich schon, weiß und ftart, das Zeichen darauf ftellt eine flache Sand mit einem Stern vor, ber auf einem Mugen Stiel auf bem britten Finger aufsteht.

28%) d'Lectura domini abbatis super rubrica de translatione episcoport cu viginti et una rubricis exinde sequetibus omibus in libris jam a nostris predecessoribus publicatis desicientibus cuius inventio totu ja impressim coplet persicit et solidat opus. In gr. Fol.

Die Worte, die ich fatt' bes Litels angesthert habe, werden auf ber ersten Golumne best ersten Blatts gelesen. Darunf solgt sogleich die Rubit! De Translatione Episcoporum. Der Inhalt ber Mubiten ist durchgebends oben am Rand furz angezeigt. Die außerliche Gestals des Werts ist wie jene, bes vorigent beschaffen, nur daß auf einer jeden Columne 58 Zeiten stehen. Das Ganze ist 83 Blatter start. Der Beschluß wird nach der azten Zeile der zwerten Columne des letzen Blatts mit nachstehender Unterschrift gemacht:

Probatissimi libelli iurius alumnis nomodo
utilis veru pernecessarii summo optimogs
concedete bono. suis.

188) Tractatus peroptimus de animabus exutis a corporibus editus a fratre Jacobo doct. ordinis Carthusien. Erdfordie, in Rol.

Diese 20 Blatter starke Ausgabe hat herr Braun in seinem ersten Theil E. 105. hinlanglich beschrieben. — In unserm Exemplar lese ich in dem Litel Exasordie, anstatt Exfordise.

189) Jacobi Monach. Carthusien. sermones Dominicales per totum annum. in Rol.

Diese Ansgabe ist gleichfalls von hrn. Braun 1. c. C. 104. beschrieben worden. Um ein Blatt mag hr. Braun in dieser Ausgabe zu wenig gezählt haben, indem ich in unserm Exemplar statt 223 immer 224 Blatter fand.

### 190) Gasparini Pergamentis clariffimi oratoris. Epistolarum alibertin II. Sol.

Bon biesen Werke hat Herr Braun in seinem I. Ih. S. 55. eine Auss gabe, welche zu Basel aus des Michael Wensters und Friderich Biels Offizin ges kommen ist, beschrieben. Die Gegenwärtige kommt in der Hauptsache mit dersels ben ganz überein, nur in der Blätterzahl und in den Topen unterscheidet sie sich, indem diese 53 Blätter staft ist, und die Topen, welche zwar mit den Wensterischen viele Aehnlichkeit baben, mit vielen Seitenzigen und Jusägen, die aus sehr seinen und zurten Linien bestehen, versehen sind, die ich sonst in andern Wensterischen Produkteit nirgends fand; mit schem es daher, das Wenster vielleiche der Orucker davon seyn konne, da die Hamptzige der Buchstaben den seinigen sehr nahr kommen, und der gegenwärtige Gus bloß eine Barietät derselben son, die sich wegen den küßerst sein gemachten Jierrarben an den Buchstaben bald abgenütz, und zu serneins Gehrauch unnüß geworden sind. — Der Ansang mird mit dem oben angesührten Titel nehrt den zwen Worten: keliciter incipit, gemacht. Die Briese haben weder Aufschriften noch Jahlen. Ansangebuchstaben, Blatzahlen u. 6. w. mangesu. Die Zeilen laufen ununterbrochen sort. Von den Unterscheidungsseichen sehlen das Frage und Aufruszeichen. Das Comma ist ein ziemlich langer Strich, der sowohl über die Zeile dinauf als herunter raget, und kannt sehr häusig vor. Das Papier ist herrlich sichen, weiß und start, und sibert das Zeichen eines Ochsenkosses, darunf eine kanze Stange steht, die sich mit einem Seern sudet. Der Beschluß wisse auf der 17ten Zeile der Kehrseite des 5zten und letzen Wlatts gemacht. Darumter steht in der Nitte der Seite

#### Felix Epl'arum Gasparini Finis:

Diese Ausgabe mit 53 Bl. hat auch Frentag pag. 370. in analedis beschrieben, aber nur kurz, und nennt einige andere; weitlauftiger beschreibt sie Goge in dem Merkwürdigkeiten der Bibliothek zu Oresten, Tom. II. p. 507. und Clement Tom. IX. p. 70. der das Format als klein fol. ober gr. 4. angibt, und viele aus dere Ausgaben nennet.

# 191) Persii Lucilli Auli Flacci Poete satiraru: Liber seliciter incipit. in El. Sol.

Diese Ausgabe ist mit eben ben Typen, wie die vorige gebruckt. Be Ansang wird ber oben angeführte Litel gelesen. Darauf fangt bas Werkchen selbst folgender Maßen an:

N) Ec fonte labra prolui caballino Nec inbicipiti fomniasse parnaso Memini me: ut repente sic poeta prodirem



Aeliconidas et pallidam pirenem
Illis relinquo, quorum imagines lambune
Hedere fequaces; ipfe femipaganus
Ad facra vatum carmen offero noftrum
Quis expedivit pfitaco funm chere
Picasque docuit noftra verba constitu
Magister artis, ingeniiqa largitor
Venter, negatas artifex fequi voces
Quod fi dolofi spes refullerit numan
Corvos poetas et poetridas picas
cantare credas pegasom melos
Curas hominum: &c. &c.

Das Ganze besteht aus 6 Sitten, bie zusammen zu Blattet ausmachen. Auf ber Kehrseite des sten Blatts endet sich die dritte Sator sint ber Unterschrift; Explicit Tertius. Incipie Quartus. Bermuthlich wird Teltius und Quartus bloß ein Drucksehler senn, indem ben den übrigen durchgehends pelesen wird: Explicit Prima. Incipit Secunda, und Explicit Quinta. Incipit Sexta. Der Beschuß wird auf der Kehrseite des letzen Blatts mit folgender Unterschrift gemacht:

Liber Persii Lucisti Auli de series Explicit ignotus per totum Persius orbem.

192) I. Defensorium sidei contra Judaeos, haereticos, et saracenos in VII. dyalogos divisum. II. Tractatus de eadem materia editus per dominum Card. de Turrecremata. III. Tractatus de eadem materia ex historia tripartita Cassiodori senatoris sumptus. in El. Sol.

Diese dren Werklein sitte von einander unzertrennlich, und mit eben den Topen gedruckt, wovon herr Braun Tab. VIII. N. VI. ein Muster geliefert. Die Zeilen lausen ununterbrochen fort, und finden sich auf einer jeden Seite 31. Ohne Anfangsbuchstaben, (doch werden diese hie und da durch Kleine ersetzt gesinzeden) Blattzahlen, Eustvohen und Signaturen. Das Papier ist ziemlich weiß, und gibt an Starte dem Pergament wenig nach. Die Namen der sprechenden Personen sind durchgehends mit größern Topen gedruckt,

Das erfte Bertchen fangt mit folgender Aufschrift an :

Desensorium fidel contra iudeos hereticos et faracenos libros seu dyalogos septé continens. Incipit feliciter.

Prologus.

Tom. II.

Die Vorrebe enber fich auf ber erften Gelte bes erften Matte. Auf der Rebeseite folgen Ticuli septem dyalogorum. Auf ber erften Seite bes zwepten Blatts beginnt bas Werk felbst: De cristo summopere diligendo. eodemag toto corde totisq3 viribus imitando colendo atq4 adorando. Dyalogus primus. Die Gespräche führen durchgesends Beliet und Anima mit einander, nur die erste Szene durch sprechen Belial und Caro; letteres über faßt sich fogleich von Belial überres ben, und will wiber bie Anima mit ihm gemeine Bache machen, ba auf einmal Die Anlma hervortrit und bem Belial bie bitterften Bormurfe megen ber Berführung macht. Der zwente Dialog handelt de immortalitate animae et resurrectione corporum. Ueberhaupt laffen fich die Dnalogen gut lefen. Der Beschluß bes erften wird auf ber raten Zeile ber Rehrseite bed 7aften Blatte nift folgender Unterschrift gemacht: Defensorium fidei contra judeos hereticos et sarracenos. Explicit feliciter. Ummittelbar barauf fangt bas amente Bertchen alfo an ? Sequitur alim tractatus de eadem materia. editus, per reverendissimum patrem dominum Cardinalem de Turrecremata ordinis predicatorum eximium facre pagine doctorem. Er dividitur in septem particulas secundum quas ibi sunt septem rationes sen argumenta efficacissima veritatem huius sidei stabilientia. Dieser Traftos endet fich auf der erften Seite des Zoften Blatts mit den Borgen ! Explicis tea-Carus de falute anime. Muf ber Rebrieite biefes Blatto nimmt ber lette Tractat feinen Anfang mit folgenber Auffdrift : Sequitur adhuc alius tractatus de eadem materia sumptus ex historia tripartita. Cassiodori senatoris romani, libro. V. capitulo XVII:

Cassodorus. Ego siguidem Libery per omnia famolishimi habitum pro veritate dyalogum contra Constantium Imperatorem volo referre, quomodo a sidelibus illius temporis est conferiptus. Ipfe enim post Julium silvestri successorem romanam gubernavit ecclesiam. Quo tempore heretica arrista peffidia? ne dicam, pravitas adeo coaluit: ut non ipium imperatorem folum, ymmo et episcopos totius orbis fere universos, Liberto, Athanasio, paucisqua aliis exceptis infecerit. Quam ob rem accitum ab imperatore Liberium, ut fecum eo et reliqua arrianorum turba inscriberet: hoc modo imperator ipse alloquitur. Darauf fangt der Dyalog selbst Die fprechende Petfonen find der Raifer , Liberius , Eusebius , Evnuchus und Epictetus zwen Arrianische Bischofe. Am Etibe beffelben wird folgende Schlußanzeige gelesen: Constantii imperatoris et Liberii pape pro desensione Athanasii Alexandrie episcopi, dyalogus e greco in latinum per Calliodorum Senatorem romanum translatus explicit feliciter. - Uebrigens machen alle bren Schriften aufammen 70 Blatter aus, und fcheinen gang unbefannt ju feyn, wenigftens war ich nicht so gludlich irgendwo etwas bavon ju finden. Der Druder und ber Drufort ift mir gleichfalls unbefannt.

193) Quidonis de monte Rotherii Manipulus Curatorum. in kl. Hol. Bol. Wenn recht fette, krube und bolperichte Topen ein recht hobes Alter beweisen, so kann der gegenwärtigen Ausgade der Rang eines der ersten Produkte

ver neu ersundenen Buchdruckertunft nicht abgesprochen werden. Sie sind eben dieselbe, so im Schoplin, aber viel fetter, aus Lotharii diae, de miser. hum, condit, abgezeichnet sind, und davon Ar, Braun Tab. VIII. N. I, ein Muster ges liesert hat. Die Jahrzahl 1448 scheint mir gar zu hoch, und ob es Straßburger Druck ist, noch zweiselhaft. Braun hat auch etliche andere Ausgaben in seinem I. Th. S. 33. 76 beschrieben. Die gegenwärtige ist auch zu Burdelm und Frsee.

Sie fangt ohne allen Aitel mit einem sinf Seiten katken Register an. Auf der Kehrseite des dritten Blatts folgt die Borrede und Jueignungsschrift an Raymund Bischoff von Balenzia. Das Werk selbst nimmt auf der Habscheide der ersten Seite des fünsten Blatts De Institutione sacramentorum, seinen Anfang. Der dritte Abeil beginnt auf der Kehrseite des 122sten Blatts mit der Aufschrifts Tertia pars de articulis sidei, mit welchem zugleich das ganze Werk auf der 16ben Zeile der Rückseite des 137sten und letzen Blatts beschlossen wird, Darunter werden wich in der Mitte dieser Seite solgende Worte gelesen:

Curato4 manipulus. finit feliciter.

Das Papier ist schon weiß, glatt und start, und führt das Zeichen eines kleinen Ochsenkopfs, der zwischen den Stenern an einer kleinen Stange einen Stern trägt. Die Zeilen laufen municerbrochen fort, und studen sich auf einer jeden Seite 3r. Ohne Litel, Anfangsbuchstaben, Blattzahlen u. s. w. Von den Unterscheidungszeischen trifft man den Schlußpunkt allein, und nur selten an. Die Abhreviaturen sind ordinare, und nicht schwer zu lesen.

### 194) Johannis Nider Ord. Pred. Manuale Confessorum. in 4to.

Gegenwartige Ausgabe ist mit schonen und ziemlich karken gottsscheit Inpen auf fortlausenden Zellen gedruck. Die schwarze und glanzende Karbe ders selben zeichnet sich vorzuglich aus, und erinnerte mich an jene der Fast und Schoisserischen Ausgaben. Das Ganze besteht aus 75 Blattern. Ansangsbuchstaben, Blattzahlen und Eustoden mangeln. Doch sinden sich die Signaturen von a — k. Von den Unterscheidungszeichen fand ich den Punkt und Doppelpunkt. Ische Seich saßt 27 Zeilen. Das Papier ist ausnehmend start, weiß und ziemlich raus, — Der Ansang des Werks wird mit solgender Ausschrift gemacht: Incipie Maintale consessorum. Venerabilis magistri Johasis Nider sacre theologie professoris ordisnis predicatorum. Am Ende wird nach der gen Zeile der ersten Seite des letzes Blatts solgende Unterschrift gelesen: Explicit manuale consessorum. Venerabilis magistri Johasis Nider sacre theologie professorum.

Eine andere Ausgabe dieses Werks auf 52 Blattern vom Menfler zu Bafel ist schon oben augezeigt worden. Eine andere ist zu Arsee im fol. und zu Burheim eine, wo 1477 dazu geschrieben ist. Gegenwärtige fand ich nirgends. 195) Sacre theologie magistri nec non sacri eloquii preconis celeberrimi fratris. Roberti de Liteo ordinis Minorum professoris opus quadragesimale perutilissima q'd de penitencia dictu est. Feliciter incipit. in Sol.

Segenwärtige Ausgade ift mit sehr niedlichen kleinen gothischen Typen gebruckt. Bielleicht ist sie unt der Anzeige ded Jahrs, Orts und Druckers verses ben, weil aber unser Exemplar am Ende defekt ist, kann ich hievon keine Nachericht geben. Ich vergliech sie mit den Ausgaden, davon eine in bibliotheca schwarziana P. II. aum. 177. vorkommt, und einer andern, die herr Braun its dem L.Th. S. 157. angeführt, konnte aber zwischen ihnen keine Gleichheit ents decken. Sie sangt nut einem dreußenen Register an, welche zusammen 14. Blätter betragen. Auf dem darauffolgenden Blatt wird die Ausschrift, die ich oben statt des Titels angesichet habe, getesen. Unmittelbar barauf solgt: Dominica in septuagesima De facilitate konorum operum seu dene operandi propter qua peccatores ad penitentiam redire debent.

M) Viti funt vocati pauci vero electi. Habentur hic vba
Mathei. XK. c. et in evangelio hodierio, propret nimiam
Earitate fua qua diligit deus rationalem creaturam no, definit

vocitare miseros peccatores &c. &c.

In allem sind es LXXIII. Sermones, unser Eremplar wird mit der LXXIten de Resurrectione domini beschlossen. Die Zeilen laufen durchaus fort, und sinden sich 44 auf einer jeden Seite. Ohne Ansungsbuchstaden; Blattzahlen, Custoden und Signaturen. Das Papier ist herrlich schon, weiß und ziemlich start? sied große und ziemlich kart? sied große und ziemlich start? sied große und ziemlich kart? sied große und ziemlich start? sied große und ziemlich kart? sied große und ziemlich start zu Ende des Registers und lautet also: hunc liduum pro i fl. anno ikaa (1477) In Zuzach. Jene auf dem Deckelband: Item hunc emi lidum anno ikaa (1477) ante festum sancti Galli—et pro ligatura medium storenum. Mehrer weiß ich von unserm Eremplar nicht zu sagen, ich mußte nur noch das anzeigen, daß die Schnallen in Rucksicht and derer Bucher von dem Auchbinder gerade umgekehrt sind hingemacht worden.

## B. zwente Classe, deren Ausgaben eher nach, als vor 1480 die Presse mögen verlassen haben.

166) Peregrini Sermones de tempore et de sanctis. in fl. Hol. Auf der Rebrseite des ersten Blatts wird der Anfang mit der bekannten Frage und Antwort des h. Augustin gemacht, namlich: Gloriosus doctor Augustine

Hinus dicit et habetur in canone prima. q. 1. Interrogo vos fratres et sorores, dicite mihi, quid plus vobis videtur corpus Christi aut verbum dei. si vultis verum dicere, hoc respondere debetis, quod non sit minus verbum dei, quam corpus Christi &c. Diese Frage und Antwort besteht aus 18 Zeilen. Unmittels bar barauf folgt die Anzeige der in Diesem Berte befindlichen Schriften. Gie lautet Mio: Est autem huius operis ordo talis. primo ponuntur sermones dominicales de tempore per anni circulum, secundo de sanctis. Tertio quadragesimale Jacobi de voragine. Quarto concordantia quatuor evangelistarum in passionem dominicam a magistro Nicolao dinekelspühell collectam. Dann wird nach einem kleinen leeren Zwischenraum ber Titel bes ersten Werks folgender maffen gelosen: Fratr's Peregrini sacre theologie professoris celeberrimi sermones notabiles et compendiosi faciliter mox et sine magno laboris canamine (sic) in memorie thesaurum reponibiles cum pulcris figurarum exemplorumog feematibus aures auditorum admodum demulcentibus de tempore feliciter incipiunt. Mit bem a 2 fignirten Blatte fangen die Sermonen: Dominica prima in adventu domini, an. Ned) wird in unferm Exemplar auf bem erften Blatt eine mit rother Farbe geschriebene Unzeige gelesent? Peregrinus de tempe et d' fanctis robricatu 83 (85). Wert ift auf ununterbrochenen Zeilen mit mittelmäßig großen und starten gothischen Appen gedruckt. 40 Zeilen auf einer jeden Geite. Dhie Anfangebuchstaben, Blatts gahlen und Custoden, boch mit Signaturen und Aufschriften, welche lettere burche gehende mit großern Inpen gedruckt find. Der erfte Theil de tempore befteht aus 32 Germonen, und endet fich auf ber 23ten Zeile ber erften Geite bes goten Blatts mit nachstehenden Worten: Sermones Peregrini de tempore finiunt. Die Rickfeite biefes, und die erfte Cette bes folgenden Blatts find leer gelaffen, fo, baß beebe Theile konnten von einander getrennt werden. Auf ber Kehrseite wird mit bem Register bes zwenten Theils de fanctis ber Anfang gemacht. Darauf folgen mit dem nachsten und 92ten Blatte die Germonen mit folgender Aufschrift felbit : Incipit Peregrinus de fanctis. Et primo de fancto Andrea. Der Beschluß wird auf ber gaten Beile ber erften Geite bes 187ten und letten Blatts mit ber Germon de Dedicatione gemacht, worunter noch folgende Unterschrift gelesen wird: Fratris peregrini In regionem divine pagine peregre proficiscentis doctoris clarissimi. de tempore sanctisq3 per circulum anni sermones populares diligenter correcti. hic finem comprehendunt feliciter.

### 197) Incipit Quadragesimale Jacobi de Foragine. in fl. Fol.

Nach ber im vorigen bemerkten Anzeige nimmt das gegenwärtige Berk ben britten Plat in dieser Sammlung ein. Es fängt mit obigem Titel an. Die außerliche Gestalt ist dem vorigen vollkommen gleich, nur daß sich die Signaturen in diesem in der Mitte des untern Randes sinden, da sie in dem vorhergehenden zu Aleusserst desselben stehen. — Das Ganze beträgt 50 Blätter, und wird auf der ersten Seite des letzten Blatts mit folgender Unterschrift geschlossen: Deo M3

autem et oim donanti cuius dictioni cuncta funt subjecta: gratiarum infinitali seferamus actiones.

198) Incipit Concordantia in passionem dominicam. ab egregio quondam viro magistro nicolao Dinckelspihel collectam. in fl. Folo

Das vierte Werkhen biefer Sammlung fångt mit obigem Titel an. Das Ganze besteht ans 40 Blattern, und hat nur einen einzigen Ansangsbuchstaben, indem dasselbe ohne einen Absatz ober eine Abtheilung zu haben, in einem burche aus fortlauft. Die ersten vier Zeilen lauten folgender massen:

P) Ost resuscitationem lazari que facta suit Jo. II. feria sexta ante dominicam in passione domini scilicet sudica usq3 ad diem sabbati ante dominicam palmarum suit ih us cum discipulis suis in galilea ubi multa miracula secit. &c.

Die Topen und das außerliche Ansehen ist wie in den zwer vorigen beschaffen. Der Beschluß wird auf der 40ten Zeile der ersten Seite des letzten Blatts gemache. worauf noch folgende Worte gelesen werden:

Sit laus deo per infinita secula seculorum Amen.

Uebrigens scheinen diese vier Werke eine Sammlung auszumachen, woo von ein jedes für sich allein bestehen kann, indem ein jedes von dem andern abgat sondert ist, und seine Signaturen hat. In unserm Exemplar stehen sie in einem Band bensammen, als ob es nur ein Buch ware, und alles zusammen gehbrete. Im Schadelvockischen Catalogo Vol. II. p. 237. werden sie in einens Band als ein Buch angezeigt. — Besinden sich auch zu Burheim.

199) Incipiunt aurei sermones totius anni de tempore et de sanctis cum quadragesimali. pluribusq3 extravagantibus sermonibus Sacre pagine eximii professoris magistri Johannis nider ordinis predicatorum Conventus Nurebergenss. &c. &c. in Sol.

Bon biesem Werke wird eine Ausgabe von hrn. Straus in Monum. Rebd. S. 144. welche mit eben dem Titel, wie die gegenwärtige versehen ist, mit der Anzeige des Jahrs, Orts und Oruckers angesihrt. — Die gegenwartige weiß ich in Betreff der Thyen nicht, wem ich sie zueignen konnte. Die große und außerst gothischen Thyen, welche freilich bloß statt der Zisser die SSphen bezeichneu, haben satt ganzliche Gleichheit mit jenen des Ambroß Keller von Anzeichnen bereichnen.

burg, bavon herr Braun in seinem zwepten Theil Tab. I. N. I. ein Muster geliesert; zene hingegen, womit der Text gedruckt ist, haben mehrentheils viele Aehnlichkeit mit denen, derer sich Albert Kune in Memmingen bediente. — Das Ganze besteht aus 255 Blättern, und ist auf ein schon weißes und starkes Papier in gespaltenen Solumnen gedruckt, davon Jede 40-Beilen fast. Dhne Anfungsbuchstaden, Seizenzahlen, Eustoden und Signaturen, doch mit Kolumnentiteln und Ausschriften oben am Rand z. B. Sermo V. XV. u. s. w. Den Anfang macht ein 6 Blätter starkes Register. Dann folgt auf der ersten Columne des siebenten Blatts ein sehr langer Titel, davon ich oben die erste Zeilen angesuhrt habe, nehst einer sehr kurzen Vorrede. Die übrigen dren Columnen sind ganz leer. Mit dem achten Blatt beginnt der erste Sermon de Adventu domini. In allem sind es LXXII. Aus dem 150ten Blatt nimmt das Quadragesimale mit solgender Ausschrift seinen Aussang:

Quadragesimale Joh. Nider coprehedens quolibet die. II. ser. unu de epistola. aliu de euage. cum questionibus textualibus brevi bus exceptis dominicis quarum sermoss ponuntur in parte impressa.

In biesem mangelt die Anzeige der Sermonen oben am Rand. Nach diesem fanzen nach vorausgehendem Register auf dem 182ten Blatt die Sermones de sanctis au, welche an der Zahl XLI, sind, darunter aber die letzen dren, de Leprosis, de caritate. und de reliquiis kanctorum auch mit eingeschlossen sind. Diese besichliessen das ganze Werk auf der 19ten Zeile der zwenten Columne des letzen Blatts ohne alle Endschrift. Die letzen dren Zeilen lauten also:

Crux

vero xpi perfusa sanguine. est vera imago xpi cruci fixi expansi et eiusdem imago est eciam lignum q'dcu q3 ad modum crucis formatum. &c.

200) Incipit rationale divinorum officiorum Guilhelmi minacensis ecclesie episcopi. in II. Rol.

Diese Ausgabe ist mit eben den Typen, wie die vorige, gedruckt. In 2. Columnen. 4r Zeilen auf einer jeden Columne. Ohne Ausangsbuchstaben, Sustoden und Signaturen, doch mit romischen Blattzahlen |: CCCX: | und Ausschriften, welche die Bucher anzeigen. — Die erste Seite des ersten Blatts ist

leer gelassen, barauf wird hingegen solgende sehr alte handschrift gelesen: Iste presens liber est sanctorum martyrum Dyonisi Areopagite et Juliane virginis patronorum Monasterii Schesstlarn, quem comparavit frater Leonhardus Schmid professus ibidem et tunc temporis plebanus in Scheyring anno dni m. cccc. LXXXVIII. orate pro eo. Auf der Kehrseite fangt das Register an, welches funf Seitens beträgt. Dann folgt auf dem 4ten Blatt die Borrede mit der statt des Titels oben angesührten Ausschrift; sodann das Wert selbst. Der Beschluß wird auf der 10ten Zeile der zwenten Columne des letzten Blatts gemacht. Darunter ließt man noch solgende mit größern Typen gedruckte Unterschrift:

Explicit rationale di uinorum officiorum.

#### 201) Biblia cum glossa ordinaria et interlineari. Tom. IV. in reg. Fol.

Diese seltene Ausgabe der gloßirten Bibel haben aussührlich und weits läuftig Frentag in adparat. litter. P. I. pag. 139. et sq. Herr Zapf in den Merks würdigkeiten seiner Bibliothek I. St. S. 107. u. fg. und herr Braun in seinem erssten Theil S. 106. beschrieben. Unser Exemplar kommt genau mit diesen Beschreis bungen überein, bloß den einzigen Fall ausgenommen, daß ich in dem IV Tom. nach öfters wiederholter Abzählung der Blätter immer 289 fand, da herr Zapf nur 288, und herr Braun gar nur 286 Blätter angegeben hat.

#### 202) Psalterium latinum Ingolstadii impressum. in th. Fol.

Won dieser höchst seltenen Ausgabe scheint unser Exemplar das drifte zu seyn, welche dis jetzt bekannt geworden sind. Eins besitzt die Universitätsbis bliothek zu Ingolstadt, das herr Seemisser in seinem zweyten Fascikel S. 144aussichtlich beschrieben hat, und das andere sindet sich in der Raiserlichen Bibliothek in Wien. S. hrn. Denis Supplemente zum Maittaire S. 645. Num. 5706.

### 203) Joannis de Turrecremata cardinalis Expositio super toto Psalterio. in El. Fol.

Gegenwartige Ausgabe scheint in der ganzen innern Einrichtung ein Machdruck alterer Ausgaben zu sonn, z. B. jener, welche herr Seemiller fasc. I. pag. 20. beschreibt. Was das Neußerliche betrift, verrath sie das neunte Dezens ninn. Der Druck ist eine größere und kleinere Monchschrift. Ohne große Ansfangsbuchstaben, Blattzahlen und Eustoden, doch mit Signaturen, Columnentitel und Ausschriften oben am Mand. In 2 Columnen, deren jede 41 Zeilen faßt. Das Ganze beträgt 123 Blätter. — Den Ansang macht die Borrede auf folgenden absgetheilten Zeilen:



B) Eatiff,
mo pa,
tri et elementiffimo
domino Pio fecundo pontifici maximo Johannes de
Turrecremata Sabinensis episcopus: &c.

Diese endet sich auf der 25ten Zeile der ersten Columnt des zwepten Blatts. Darauf nimmt mit der zwepten Columne der erste Psalm seinen Ansang. Vor jedem Psalm steht durchgehends der kurze Inhalt desselben voran. Den Beschluß macht auf der zwepten Columne des letzten Blatts folgende Unterschrift: Expositio brevis et utilis super toto psalterio domini Johannis de Turrecremata Cardinalis. Flait seliciter.

204) De dry boume dor inne erklert und erlattert werden dreperlepe zugehörde. Sppschafft Mogschafft unnd geistliche Mogschafft. schon und underrichtichklig einen peglichen Alles mit iren uslegungen.:. in kl. Fol.

Diese Ausgabe hat herr Panzer in den deutschen Annalen S. 35. N.
57. beschrieden. Unser Exemplar weicht von der gedachten Beschreibung in einem Stud ab: namlich daß die Beschreibung oder Auslegung über den ersten Holzschnitt, der den Baum der Sposchaft vorstellt, den Blatter oder 6 Seiten start ist, da Herr Panzer nur zwey Blatter dieser Auslegung bemerkt hat. Die Erklarung des Baums der geistlichen Sposchaft, welche in dem Exemplar des hrn. Panzers noch auf vier Blattern darauf folgt, wird in dem unfrigen vermist. Auf der Kehrseize des Sten und letzen Blatts steht obiges als eine Nachschrift: hwe endent sich de dry Boume n. s. w. Der Druck ist eine mir ganz unbekannte Monchschrift. Der Rand der ersten Seite des zweyten Blatts ist ganz mit in Holz geschnittnes Zierrathen, darunter verschiedene Bogel sind, angestillt.

205) Oratio habita in Sinodo argen. in presentia Episcopi et cleri anno millesimo. CCCC. LXXXII. feria quinta post dominicam quasi modo. per dostorem Johannem Geiler de Keisersperg. in t. Fol.

Das obige wird zu Ansang statt des Titels dieser Sermon gelesen. Er ist fünf Blatter start, und mit eben den Typen, wie das unmittelbar vorherzgehende Werken gedruckt. Der erste Ansangsbuchstade (G) ist ein Holzschnitt, und beträgt in der Hohe acht Zeilen. Die Zeilen lausen ununterbrochen fort. — Ueberhaupt spricht der Redner über die Mängel der Klerisen, des Abels, und Tom. 11.

206) Reverendi patris domini Jacobi de Theramo compendium perbreve. Confolatio peccatorum nuncupatum. Et apud nonnullos. Belial vocitatum. ad papam Urbanum fextum conferiptum. Incipit feliciter.

Eine frühere Ausgabe mit der Anzeige des Jahrs u. s. f. ist unter dem Jahre 1472 angezeigt worden, mit welcher die gegenwartige in der Hauptsache übereinkommt. Diese ist in gespaltnen Columnen auf ein sehr weißes und glattes Papier mit mittelmäßig großen und saubern gothischen Typen gedruck. Jede Cos Lumne enthält 46 Zeilen. Ohne Anfangsbuchstaden, Blattzahlen und Eustoden, doch mit Signaturen. Das Ganze beträgt 86 Blätter. Mit dem obigen Titel wird über der ersten Columne der Anfang gemacht. Das Ende wird auf der ersten Cos Lumne des letzen Blatts nach der 12ten Zeile mit folgender Rachschrift gemacht: Explicit Consolatio peccatorum. Bon Herrn Denis wird in den Supplementen zum Maittaire S. 676. Num. 6010. eine Ausgabe dieses Werks von 85 Blättern angesührt, vielleicht ist sie eben diese.

207) Alberti de Eyb Juris utriusque doctoris Margarita poetica. in Sol.

Diese Ausgabe ist in gespaltnen Columnen auf ein sehr starkes und weißes Papier mit einer gemeinen gothischen Schrift gedruckt. Ohne Anfangebuchssiaben und Eustoden. Auf jeder Columne 44 Zeilen. Den Anfang macht auf der ersten Seite des ersten Blatts folgender Titel! Margarita poetica. Mit dem zweyten Blatt nimmt das Register seinen Ausfang, und endet sich auf der vierten Golumne



Solumne des oten Blatts. Dann beginnt mit, dem 7ten oder Folio primo das Merk selbst mit der Ueberschrift: Margarita poetica. opus clarissimum selicit er incipit. et primo premittitur epistolaris prologus. Der also ansångt: L) Idertus (Albertus) de Eyd Juris utriusq3 doctor sanctissimi domini nostri pape Pil secundi cudicularius, Bambergensis et Eystetensis ecclesiarium canonicus. Reverendissimo in Christo patri et domino: domino Johanni dei gratia episcopo Monasteriensi Comiti palatino rhen. ac bauarie duci illustrissimo Salutem plurimam dicit, et presens dedicat opus. &c. Oben am Rand sinden sich nebst den romissimen Blatta zahlen auch die Ausschriften der vortommenden Materien. Die ersten gehen dis CCXCVII. Der Beschluß wird auf der vierten Columne des letzten Blatts mit folgender, viel größer als das übrige gedrucken Nachschrift gemacht: Summa Alberti de Eyd utriusque Juris doctoris eximii. que Margarita poetica dicitur. Feliciter sinit.

Uebrigens findet sich biese Ausgabe ju Erlang und Nurnberg.

208) Joannis Valeis, seu valensis, Angli, Ord. Min. summa colle-Rionum, vulgo Summa gallensis vel communiloquium. in fl. Fol-

Diese Ausgabe ist mit Johann Zainerischen Typen gedruckt; sie sollte daher unter ber Rubrick Um von Johann Zainer stehen, aber ich wurde ihrer erst später gewahr. — Eine vollkommne Beschreibung davon hat Herr Seemiller in dem zwepten Fascikel S. 151. num. CXXI. geliefert. Er sett den Druck vor das Jahr 1480. und wegen dem Verfasser beruft er sich auf oudin. — Zu Bursheim, Irsee und Rottenbuch befinden sich ebenfalls Eremplare davon.

209) Thalmut objectiones in dicta Thalmut feductoris Judeorum. in 4to.

Diese Ausgabe hat Derr Braun in seinem zwepten Theil S. 59. beschrieben. Das Ganze besteht aus 9 Blattern. Auf der Kehrseite des gten Blatts beißt es: sed de erroribus judeorum hec sussiciant. Darauf folgt eine kurze Erzählung der merkwurdigsten Begebenheiten, die sich ben der Zerstbrung Jerusalems zugetragen haben.

210) Ence Silvii. Senen. cardinalis sche Sabine. Historia bohemica. Notabilis et Jocuda. A principio gentis. usq3 ad Georgiu poggiebratium. Ladislai regis successorem. porrecta. Ad illustrissimum dominum Alsonsum regem Aragonum conscripta. in 4to.

Diese seltne Ausgabe hat ebenfalls herr Braun in dem II. Th. S. 65 binlanglich beschrieben. Gin Exemplar davon findet sich auch zu Irsee.

211) Ad invictissimum principem dominum Federicum Urbini ducem regium Capitaneum generalem ac sancte romane ecclesie Vexilliserum dignissimum Pauli de middalburg Zelandie eiusdem dominationis phisici minimi in judicium pronosticum. Anni 1482. in 4to.

Gegenwärtige Schrift ist mit kleinern und saubern gothischen Typen auf fortlaufenden Zeilen gebruckt. Die Blattzahlen allein fehlen. 31 Zeilen auf einer jeden Seite. Das Ganze beträgt 10 Blatter. Obiger Titel wird zu Ansaug bern selben gelesen. Darauf folgt eine kurze Borrede. Am Ende fteht folgende Nachschrift.

Editum per Paulum de middelburgo Zelandie bonarum artium et medicine cultorem illustrissimi ducis urbini phisicum Finis.

Ueberhanpt ist bieses Berken unterhaltend zu lesen: hier sind einige Auszuge aus dem oten Kapitel de statu et conditione popularium: Mercatores hoc anno dene lucraduntur maxime in his mercimoniis que ad regum et mulieran nobilium ornamenta spectant ratione significatoris ipsorum veneri in regali domo conjuncti.

Infelicem sortem legiste ac jurisperiti hoc anno gustabunt et parvo in precio habebuntur ratione significatoris ipsorum in utraque sigura in martis termino retrogradi inimico domini anni aspectu perturbati: dolores capitis et catarrales egritudines timeant. ratione martis ex domo infirmitatum significatorem ipsorum in ascendente retrogradum hora preventionis radiantis: ab uxoribus suis odientur quoniam illis debita non prestabunt obsequia. ratione veneris ex domo matrimonii et cubiculo suo jovem retrogradum inimico respectu radiantis.

Astrologi philosophi, rethores bonam hoc anno fortunam consequentur ratione mercurii partem in anni dominio optinentis vehementi studio scientie insudabunt et adherebunt, et subtilitates invenient. — Rhetores vero in eloquentia et sermone ornando plus solito proficient ratione mercurii corporaliter veneri conjuncti. Ipsi etiam voluptatibus, deliciis et actibus venereis vehementius afficientur propter causam dictam.

Religiosi claustrales, heremite et monachi in divinis servitiis impedimenta habebunt, et plures ipsorum pigritia et desidia oppressi regulam ipsorum male observabunt ratione significatoris ipsorum retrogradi. &c.

212) Questiones tres determinate in studio Erfordensi anno 1486. post Bartholomei. Primo contra cos qui presumunt calculare et determinare diem novissimum. Secundo contra quemdam trastatum impressim; qui dicit, quod anticristus non sit personaliter venturus, nec Enoch et Helias sint personaliter venturi, sed quod Machametus fuerit verus et personalis antixpus. Tertio contra queme dem librum cuiusdam folitarii, quem intitulant, de cognitione vere vite, et ascribunt beate Augustino. sed falsissime. In quo tractatu auctor nititur probare, quod regnum celorum non fit aliud, quana visio dei et damnatio reproborum non sit aliud, quam privatio visionis dei &c. in 4to.

Dieff, mas ich ftatt bes Litels angeführt habe, lift ein Ausger Auss ang besjenigen , was auf ber Radfeite bes erften Blatts gelesen wirde Das Wertchen selbst fangt auf den zwenten Blatt mit der ersten Quastion ohne Tisel, oder Ansschrift an. In der Folge wird auch durch das Ganze keine Ansschrift, sondern bloß corrolarium primum — secundum &c. angetrossen. Das Ganze des steht aus 40 Blattern, und ist in fortlaufenden Zeilen, dovon 32 auf jeder Seite stehen, mit einer sehr schwarzen und kleinen Wondsschrift gedruckt. Das grössere Alphabet ist mit vielen Seitenspissen, und Zusätzen versehen. Die Abbres viaturen erscheinen häufsig. Der Beschluß wird auf der ersten Seite des letzten Blatts mit der Quastion: cur Enoch et Helyas in paradiso terrestri ad predicandum populo in fine seculorum reservantur. cum tamen quotidie sacrarum scripturarum elucidatores, et verbi dei predicatores multiplicari videantur. nebft ber kurzen Antwort darauf gemacht. — Die lette Zeile lautet alfo:

Et tin de ista questione cum suis proplematibus.

213) Textus passionis Christi secundum quatuor evangelistas in unam collectus historiam cum sermone dominico.

Item articuli passionis cum theorematibus et documentis fratris Jordanis ordinis heremitarum fancti Augustini. in 4to.

Schliefuber Orn-Brauns II. Th. S, 51. or some Care



214) Sermones fancti Augustini ad Heremitas. in 4to.

Diefe Ausgabe hat gleichfalls schon herr Braun im II. Th. Et. 532 beschrieben.

215) Petrus Ludovicus Maldura in vitam fancti Rochi contra peftem epidimie apud dominum dignissimi intercessoris unacum eiusdem officio. in 4to.

Dieses Werken besteht aus 12 Blattern. Ohne Blattzahlen und Eus stoden. Der Druck ist eine ziemlich gute Monchschrift und hat wenig Abkürzungen. Obiger Titel sindet sich auf der ersten Seite des ersten Blatts nehst einem holzichnitte, darzus der h. Rochus seine Wunde am Auß zeigt, neben ihm kniet ein Engel, der die Bumde mit Bassam, ober, was er immer in seiner Bichse haben mag, beschmieret, darzwischen sieht ein hund, der die pordern Fusse auf das Knie des h. Rochus ausliegend hat. In dem Scheine um das Haupt des Heiligen ließt man die Worte: Sanctus Rochus. Mit dem zwenten Blatt sanst unmittelbar die Lebensbeschreibung des Heiligen an, und endet sich mit der siebenten Zeile der Kehrseite des zoten Blatts. Darauf folgt das Osseium St. Rocht. Dem Beschluß macht eine aus 15 Distichen bestehende und zu Ehren dieses Heiligen ges machte Elegie; der Anstang und das Ende davon lauten folgendermassen: Theodori Gresemundi Junioris moguntini carmen Elegiacum ad huits libri lectorem in laudem Sancti Rochi:

Hunc quicunq3 legis devota mente libellum:
Tu cole mirandi numina fancta viri.
Fumidus ether alit fpiramina pestis iniqua:
Nebula letiseram dat male fausta lucem.
En, juvenisq3 senexq3 ruit premente veneno;
Mergitur en stygiis non rediturus aquis.

Hec te Roche pater lachrimis rogitamus obortis

Pro nobis dominum posce benignus opem.

Nama potes: modo nunc deditos tueare clientes:

Corpora conservane ingeniumque simul.

Presertim medicum doctum desende Johannem

Nel: tua laus cuius munere in orbe viget.

Is voluit tua gesta premi reddique libellis

Is tibi comissus premia digna ferat.

So viel sich aus der Ausschrift dieser Elegie schließen läst, konnte bas Werkden vielleicht aus einer Mainzischen Presse gekommen sepn.

### 216) Franciscus Petrarelia de Remediis utriusque fortune, in 4to.

Den Anfang dieser Ausgabe macht obiger Titel, der auf der ersten Seite des ersten Blatts gelesen wird. Auf der Ruckseite folgt die tadula husus operis. Mit dem sunften Blatte fangt die Borrede des ersten Buchs nebst der Blattzahl Fo. I. au. Dann beginnt das Wert selbst auf der Kehrseite des Illiten Blatts mit der Ausschrift: Ineipit liber primus Francisci petrarche de Remedis utriusque fortune. Ausschreite des CXIL Blatts endet der erste Theil mit folgender Unterschrift: Finit siber primus dni Francisci petrarche, de Remediis utriusque fortune laureati poete: Der zwepte Theil sit CXXX. Blätter stark. Eine Blatt stark Karke Borrede ist voransgeschickt. Am Ende stehen nichts als die Worte: Laus deo. Ansangsbuchstaben und Eustoden sehlem Der Druck ist eine mittelmäßig große und nicht gar zierliche Monchschrift auf sortlausenden Zeilen, davon auf einer seden Seiter zu flehen. Das Papier ist ziemlich rauß, stark und bräunlicht.

## 217) Sermones vade mecum de tempore et de sanctis per figuras utiles. in 4to.

Obiger Titel wird auf der erften Seite des erften Blatts mit größern Typen, als bas folgende gebruckt gelefen. Das Bert felbft fangt auf bem zwenten Blatt ohne Borrede mit folgender Aufschrift an: Incipit Vade mecum fratris Johanis. decretoru doctoris et abbatis Vincellensis. de collationibus dominicis. et festivis. Das Ganze besteht aus zwen Theilen, ber erfte endet fich auf ber Rebrseite des 122ten Blatts mit folgender Unterschrift: Explicit prima pars dominicarum totius anni. Dann fangt mit dem folgenden Blatt ber zwepte Theil: Incipiunt collationes festiue totius anni eiusdem fratris Johannis abbatis Vincellen. (sic) decretorum doctoris, de sancto andrea, an. Mit biefem wird bas ganze Werk auf der fiebenten Zeile der Rehrseite des 23oten und letten Blatte beschloffen. Darunter ließt man folgende Nachschrift: Juxta modicitatem capacitatis mee premissas materias tam de evangeliis quam de apostolis (epistolis) operui distinquendo. qotans duntaxat unam divisionem de tribus et ut plurimum primam ceterarum qotis causa brevitatis obmissis. eas relinquendo discretioni cuiuscung volentis verba sua copiosius dilatare. Me et omnia et singula supra scripta subveiens et supponens correctioni sacrosance romane ecclesse: ac cuiuslibet sanius sentientis. - Uebrigens mangeln große Anfangebuchstaben, Blattzahlen und Euftoden. Der Drud ift eine gemeine Monchschrift des neunten woer gar voten Dezenniums. S. Hrn. Brauns II. Th. S. 54.

#### 218) Vitae Patrum. in gt. 4to.

Gegenwärtige Ausgabe mag mit der Anzeige des Jahrs u. f. f. verfeben seyn, aber in unserm Exemplar wird die Halbscheide des letzen Blatts
vermißt



vermift, wo die Anzeige gemeiniglich gelefen wird. Bu Anfang werden auf ber erften Seite bes erften Blatts die Worte Vital patrum statt bes Titels gelesen. Danauf folgt ein alphabetisches Sachenregister, welches mit bem Titelblatt eine Quaterne ausmacht. Auf bem folgenden mit I. folirten Blatte Incipit prologus sancti Hieronimi cardinalis presbiteri: in libros vitas patrum sanctorum Egiptiorum, etiam eorum qui in Scithia Thebaida atqa Melopotamia morati funts non folum quos oculis vidit: maximoga labore confipexit: verum et quam plura a fide dignis relata conferiplit aotabili diligentia. dening allorum etiam autenticorum libellos fideliter e greco in latinum transculit i et ab allis translata pro fui persectione huic operi inseruit. Der erste Theil endet sich auf ber ersten Es Imme bes CXXVIIten Blatte mit ber nachschrift: finit vita beati patris Effrem. et per consequens liber primus vitaspatrum. - Prologus in partem secundam de vitis patrum. Das Ganze besteht aus CCXXVIII. follirten Blattern: Aufangs buchstaben und Euftoben fehlen. Die SSphen find burch Buchftaben angezeige. Die romische Blattzahlen stehen in der Mitte des obern Randes. Der Druck ift eine kleine, schwarze und schone Monchschrift. Der Beschluß und die Rachschrift - wenn eine verhanden ist - muß nach unserm Exemplar auf der erften Seite bes letten Blatts flehen, indem die Rehrseite beffelben leer ift.

#### 219) Corona beate Marie virginis. in Fol.

Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blatts gelesen. Auf der Kehrseite desselben beginnt das Register. Mit dem dritten Blatt ninumt nach porausgeschickter Vorrede das Werk selbst seinen Anfang. Das Ganze ist in gespaltenen Columnen auf ein ziemlich startes und weißes Papier mit gemeinen gotbischen Typen gedruckt. Sine Columne fast 47 Zeilen. Auf der vierten Columne des mit LXXXVIL solierten Blatts wird das Werk mit folgender Unterschrift beschlossen tint liber qui dicitur corona deate virginis. Große Anfangsbuchstaben und Eussteden mangeln.

#### 220) Sextus decretalium. in Rol.

Obiger Titel wird auf der ersten Seite des ersten Blatts gelesen. Auf der Ruckseite steht das Register der 6 Bucher. Das zweite und dritte Blatt entstält die Lecturam arborum Consanquinitatis &c. Auf dem 4ten Blatt fängt das erste Buch mit der rothgedruckten Ausschrift: Incipit sextus liber decretalium au. Der Text steht auf zwei Columnen mit größern Typen gedruckt in der Mitte, und wird auf allen Seiten von den Glossen umgeben. Ansangsbuchstaben, Seitenzahlen und Custoden sehlen. Oben am Rand sinden sich die Anzeigen der Matezien. Die Columnentitel und Rubriken sind durchgehends roth gedruckt. Das Ganze beträgt 144 Blätter, und endet sich auf der 49 Zeile der ersten Columne des letzen Blatts mit nachstehender Unterschrift: Liber sextus decretalium una cum apparatu domini Johannis andree accuratissime castigatus seliciter explicit.

Der ibrige Raum bes Blatts ift leer gelassen. Der Druck ift eine schone, und wie es mir scheint, eine Italienische Mouchschrift:

## 221) Constitutiones clementis pape quinti unacum apparatu domini Johannis andree, in Fol.

Diese Ausgabe ist mit eben ben Typen gedruckt, und ben übrigen auß serlichen Eigenschaften versehen wie die vorige. — Den Anfang macht auf der Ruckseite bes ersten Blatts — die erste Seite ist ganz leer — das Register. Dann beginnt auf dem zweyten Blatt das Werk selbst mit der obigen rothgedruckten Aufsschrift. Das Ganze beträgt nehst den decretalibus extravagantibus 78 Blatter. Am Ende steht noch das Registrum chartarym.

#### 222) Institutiones. cum adparatu Johannis Andree. in Sol.

Auf ber ersten Seite des ersten Blatts steht fatt des Titels nichts als das Mort: Institutiones. Auf der Rudseite das Register der Rubriken. Auf dem darauffolgenden Blatt nimmt das Werk felbst seinen Anfang. Die außere Sinrichtung ist ganz wie in den vorhergehenden beschaffen. Das Ganze ist 104. Blatter start, und endet sich auf der vierten Columne des vorletzen Blatts mit nachstehender Unterschrift: Institutionum opus cura summa atq3 diligentia castigatum sinit. Dann folgt auf dem letzen Blatt noch das Registrum chartarum.

Diese bren Berke finden sich in einem Band, und sind sicher das Pros duft einer und der iftimlichen Italienischen Preße, aus der sie in dem neunten Des zennio mogen gekommen seyn.

#### 223) Sermones Meffreth al's Ortulus regine de sanctis. in Foi.

Obiger Titel wird auf ber ersten Seite bes ersten Blatts mit größern Typen gedruckt gelesen. Mit dem zwenten fangt die Vorrede an. Die ersten zwen Zeilen sind mit den Typen des Titels gedruckt, und stehen in dieser Ordnung:

L) Audate domim in fanctis eius. Ita

Diese endet sich auf der dritten Columne des zweyten Blatts. Dann beginnt der erste Sermon de sancto andrea. Das Ganze besteht aus CXXI Sermonen, die oben am Rand mit rdmischen Zissern angezeigt sind. Der Beschluß wird auf der asten Zeile der zweyten Columne des 19zten Blatts mit folgender kurzen Nachschrift gemacht: Finit pars de sanctis. Darauf folgt auf der Kehrseite das alphabetische Sachenregister. Alles zusammen beträgt 197 Blatter. Der Druck ist eine kleine niedliche Monchschrift. Auf a Columnen, davon eine jede 55 kinien faßt. Ohne Anfangsbuchstaden, Blattzahlen und Custoden. Doch mit Columnentitel, Signasturen und Buchstaden am Rande, welche die SSphen bezeichnen.

# 224) Sermones Meffreth, alias Ortulus regine de tempore, Pars hyemalis. in Foi.

Gegenwärtige Ausgabe ist mit eben ben Typen und äusserlichen Eigensschaften versehen, wie die vorige, so, daß sie das Werk eines und des nämlischen Oruckers zu seyn scheinen. — Obiger Titel wird ganz allein auf der erstent Seite des ersten Blatts gelesen. Auf dem zweyten Blatt wird der Titel umgeskehrt wiederholt, nämlich: Incipit pars hyemalis Sermonum meffreth al's ortulus regine. Prologus. Für den ersten Anfangsbuchstaben ist ein Raum, der in der Hohe 14 Linien beträgt, leer gelassen. Dann machen folgende zwey Zeilen den Ansang:

#### L) Abora ficut bonus miles christi ihesu

Der Beschluß bieses Theils wird auf ber 32 Zeile der ersten Columne des 22often Blatts gemacht. Darunter stehen die Worte: Finit pars hyemalis huius Operis. Mit der zwepten Columne desselben Blatts fangt das Register an, mit welchem das Ganze auf der vierten Columne des 231sten und letzten Blatts beschlossen wird.

#### 225) Sermones Meffreth Pars Aestivalis. in Fol.

Das Titelblatt bieses Theils wird in unserm Exemplar vermift. Der Anfang wird mit ber Sermon auf bas Ofternfest gemacht. Die ersten Zeilen bers selben lauten alfo;

E) Xpurgate vetus
fermentum ut fitis
nova conspersio sicut estis azimi. 1. Cor. V. So.

mit den zwen vorhergehenden gemein. Das Ganze beträgt 314 Blatter. Mit dem 298 Blatt fangt das Register an. Zu Ende desselben werden auf der vierren Columne des letzten Blatts: Finis, und 9 Distichen gelesen. Die ersten und letzten zwen lauten also:

Mellistuos fructus frondosis lector in hortis

Invenies. nardum. balfama cumq3 croco.
Sepe etiam succos hortus desudat amaros.
Et salices lentas fert simul et tribulum.

Plurima quid referam dictu immemorabile & quid example.

Precepere patres, hortulus iste dabit.

At libri nomen lector si forte requiris.

Regine Messret hortulus, ipse Uale.

Diese bren Theile sind wahrscheinlich keine andere Ausgabe, als biejenige, welche herr Denis in seinen Supplementen jum Maittaire Num. 5387. p. 615. mit ber Bemerkung; fortallis ex officina Nic. Kessler Basileae angezeigt hat.

226) Sermones Meffret. al's Ortulus regine de tempore pars Estivalis. in Sol.

Diese Ausgabe unterscheibet sich von der vorigen in nichts als dem Drucke und der außern Gestalt; massen dieser eine großere und gebbere Monchschrift ist. Das Ganze beträgt 323 Blatter. Obigen Titel ließt man auf der ersten Seite des ersten Blatts. Auf dem zwepten fangt der erste Sermon also an:

e) Xpurga te vetus

fermentum ut sitis nova conspersio sicut estis azimi. 1. Co4.

Das Register beschließt das Werk auf der britten Columne des letten Blatts. Große Anfangsbuchstaben, Seitenzahlen und Custoden mangeln, hingegen finden sich die Ausschriften oben am Rande, Columnentitel und Signaturen.

as o Na

227) Sermones Meffret al's Ortulus regine de tempore pars Hyes melis, in Fol.

Dieser ist ber zweite Theil ber unmittelbar vorherbeschriebenen Ausgabe. Typen, Papier und die ganze aussere Gestalt sind von eben ber Beschaffenheit, wie in dem vorigen Theil, Der erste Germon fangt mit folgenden abgetheilten Beilen an:

1) Abora ficut bonus
sailes christi ihesu.

Auf der 35sten Zelle der ersten Columne bes 2roten Blatts endet sich der letzte Sermon mit der Nachschrift: Finit pars hysmalis huius operis. Dann folgt das Register, welches das Werk auf der zwepten Columne des 232sten und letzten Blatts beschließt.

. Level and the control of the second Balaigne and the part of the second of the secon

The state of the s

Curson of the unit arrest of the control of the con

The state of the s

the production of the producti

### Sachen : und Namen Register.

Die römische Zahl zeiget ben Theil, die arabische Ziffer bis Seite an.

A.

| Seite.                                        | ' Seite                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Abbatis sup. Rubr. de translat. Episc. II. 87 | Alcs (Alex. ab) fumma theol.             |
| Acta concil. constant. 197                    | Alliaco (Petr. de) Astronomiae con-      |
| Additiones in specul. Juris. II. 67           |                                          |
| • •                                           | Alphabetum div. amoris.                  |
| •                                             | graecum et alia. 160                     |
| Aesopus moralisatus. 159. 180                 | Alten die 24.                            |
| Albertani causid. Brix. de doctr. ta-         | Altväter Leben. 56 9;                    |
| cendi. II. 48                                 | Alvarus Pelag. de plancu Eccl. 29        |
| Alberti M. de adhaerendo Deo. II. 35. 79      | S. Ambrosii Episc, Mediolan. Hexamer. 11 |
| de abundantia Exempl. II. 73                  | Expositio in Evang. Luc. 30              |
| de natura et imortal. animae. 138             | Ancona (August. de) suma Ecclesiast. 15  |
| de arte intell. doc. et praed. II. 72         | Andreae Joh. vid. Additiones in spec.    |
| fup. Evang. Missus est &c. II. 60             | Juris.                                   |
| de Myst. Missae. 18                           | fup. arboribus confang.                  |
| Suma de Euchar. facram. 23                    | —— Quaest. Mercuriales. 24               |
| lib. de Muliere forti. II. 84                 | Anton. Quaest. sup. XII.                 |
| Paradifus animae. II. 49                      | libr. Methaph. 126                       |
| libri Metheororum. 103                        | S. Anselmi libri II. cur Deus homo?      |
| de duabus sapientiis. II. 54                  | II. 68                                   |
| de modo opponendi &c. 182                     | cantuar. opera. 124                      |
| de Laudibus B. V. Mariae. II. 60              | S. Antonini archiepisc. Flor. instruct.  |
| fermones de SS. II. 16 71                     | fimpl. confess. II. 48                   |
| fermones de temp. II. 71 72                   | de erudit. confess. cum aliis. 63        |
|                                               | III. partes historial. 123               |
| Tom. II.                                      | S. Anto-                                 |

| tub 🛷 🤇                                    |                                                  | ,         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Ceite.                                     | ر.<br>هم معادد در در در در الرحم الرحم المرادم . | eite.     |
| S. Antonini sumae theol. P. IIda. 41bis54  | S. Augustini in epistol. S. Joan.                | 146       |
| fumae theol. Pars I et IIItia. 44          |                                                  | 47        |
| Pars IVta. 48                              | Expos. symboli et orat. Dom.                     | •         |
| Pars I et Ilda, IIItiae Partis             | П. 23                                            | . 58      |
| Summae. 76                                 | III. Quinquagenae                                | TOO       |
| Partes IV. totius sumae. 78 111            | opera diversa.                                   | 144       |
| 162                                        | Regula.                                          | 200       |
| Aphorismi compunctionis. 175               | fermones ad Heremitas.                           | <b>81</b> |
| Aquino (Thomae de) vide Thomas.            | . II.                                            | 102       |
| Archidiaconus sup. Decret. vid. Gui-       | fermones de sanctis.                             | 153       |
| donis de Baysio.                           | fermones de tempore.                             | 258       |
| Argentina (Thomae de) libr. IV. in         | - libri XV. de Trinitate. 108                    | H/8       |
| Magistr. SS. II. 69                        | ) , II.                                          | 47        |
| Aristotelis libr. II. Elenchor. 136 II. 30 | de verbis Apostoli.                              | 145       |
| liber Topicorum. II. 27                    | lib. II. Soliloquiorum. II.                      | 4         |
| copulata totius novae Logi-                | Augustinus Dacus. 174                            | 193       |
| cae. II. 29                                | Ausmo (Nic. de) suma Pisanella aucta,            |           |
| Armachani defensiones curator. 167         | et emendat.                                      | 54        |
| Ars Epistol, franc. Nigri. 149             | Azonis Portii suma extraordin. 🥕                 | 58        |
| Moriendi. II. 4 65                         | <b>.</b>                                         | •• ·      |
| Astexani suma de cas. consc. II. 20        | В.                                               | . •       |
| 40 59                                      |                                                  | 67        |
| Augustanae Eccl. breviarium. 46 156        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            | 43        |
| II. 17                                     | , 8                                              | II4       |
| Miffale. 122                               | of second account an Lucione                     | 187       |
| S. Augustini Episc. Hippon. de XII.        | Baptistiniana summa de Salis.                    | 101       |
| abusivis sec. II. 68                       | • • •                                            |           |
| de animae quantitate. II.                  | 12                                               | 121       |
| de civitate dei. 47 116                    |                                                  | 46        |
| de confensu Evangelist. 16                 |                                                  | 200       |
| L. Homeliae. 146                           |                                                  | 53        |
| liber Epistol. II. 60                      | Beeth Joh. in X. praecepta.                      | · 82      |

| C Elle.                                   | Cente.                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bellovacenfis vide Vincentius &c.         | Bitonto (Anton: de) Quadrag. ferm. 198      |
| Benedict. (Alex. Veronent.) de pe-        | fermones totius anni. 135                   |
| filentia.                                 | A                                           |
| S. Benedicti Regula. 200                  | Paul. venet. 36                             |
| Bergomo (Petr. de) tabula operum          | Bocacii de Certald. de mulier.              |
| D. Thomae. 157                            | illustr. II. 67                             |
| Bernard (de Bustis) vid. Bustis (Ber-     | de viris illustr. II. 67                    |
| nard. de)                                 | Boethius de confol. Philosoph. 1783         |
| Clarev. Abb. Epist. II. 63                | II. 21                                      |
|                                           | S. Bonavent. Ord. Min. Breviloquium. II. 13 |
|                                           | Disput. in III et IV. part. sent. 197       |
| **                                        | in IV. LL. Sent. 124                        |
| •                                         | Libri et tractatus. 82                      |
| (de compostella) casus longi. 66          |                                             |
| (de Parentinis) Elucidarius               | de inform. Novitior. II.                    |
| Missae. 94                                | Quaest. super I. Sent. II. 41               |
| Bernardini Senens. de contract. et u-     | ——— Sermones. 55 68 73                      |
| furis ferm. II. 46                        | Specul. B. virg. Mar. 30                    |
| Bernoldi cistercien. Them. dom. II. 53 73 |                                             |
| Biblia aurea. 30                          | Boum (bie bren) ber Gesipschaft. II. 9;     |
| Bibel (die deutsche) 37 bis 64 114        | Brack (Wencesl.) vocabular. 15!             |
| II. 6 63                                  | Brant (Sebast.) expos. titul. legal. 11;    |
| Biblia latina. 25 bis 41. 50 bis 57       | liber Faceti. 180                           |
| 61 91 110 122 bis 157. II. 20 75          | fultifera Navis. 170                        |
| usq3 ad Parab. Salemon. II. 19            | Breviarium Augustanum. 46 156               |
| de Parab. usque in finem. II. 19          | II.                                         |
| cum glossa ord. et interlin. II. 96       | Frisingenie. 20!                            |
| cum postill. Nic. de Lyra. 137            | Juris canonici. 189 8;                      |
| Biblicae moralisationes. 23               | Breydenbach (Bern. de) peregrin. ihe-       |
| Biel (Gabriel) Expos. Missae. 190         | rofol.                                      |
| Biga salutis. serm. dom.                  | St. Brigitten Offenbarungen. II. I.         |
| ferm. de SS. 189                          | Bromyard (Joan. de) suma Praed. 7           |
|                                           |                                             |

| Brulefer Stephan. opuscula var. Brunonis Episc. Herbipol. psalt. Buflis (Bernard. de) Mariale.  — Rosarium ferm.  185  C.  C.  Caesaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Id 15  Calderini repertorium utriusq3 Juris. Calendarium.  Canonis expositio. 190 Il. Caracholi Rob. quadrag. — fermones. — fermones. — 105 114 118  Eaffalis (Brub. 3asob) Echachyabel. Caffialis (Brub. 3asob) Echachyabel. Caffiodor. dyalog. inter Constantin.  Imp. et Liberium Papam pro defens. Iimp. et Liberium Papam pro defens. Cathonis magni Ethica. — Glossius (Barthol. de) consessionale.  — punch. vet. artis Arist. Juxta  Doctr. S. Thom.  — pulch. vet. artis Arist. Juxta  Doctr. S. Thom.  — in Logicam Arist. II.  — pulch. vet. artis Arist. Juxta  Doctr. S. Thom.  — in Logicam Arist. II.  — pulch. vet. artis Arist. Juxta  Doctr. S. Thom.  — in Logicam Arist. II.  — pulch. vet. artis Arist. Juxta  Doctr. S. Thom.  — in Logicam Arist. II.  — pulch. vet. artis Arist. Juxta  Doctr. S. Thom.  — in Logicam Arist. II.  — Sepisolae.  — Sup. VIII. LL. Physicor.  134  Comeoria (Matth. de) tractatus.  125  Coracovia (Matth. de) tractatus.  126  Coracovia (Matth. de) tractatus.  127  Coracovia (Matth. de) tractatus.  128  Coracovia (Matth. de) tractatus.  129  Cracovia (Matth. de) tractatus.  220  Coracovia (Matth. de) tractatus.  221                                                                                  | £12                                | <b>4</b> 600   |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Brunonis Epife. Herbipol. pfalt.  Buflis (Bernard. de) Mariale.  Rofarium ferm. 185 186  C.  C.  C.  Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calledarium.  Canonis expositio. 190 Il.  Caracholi Rob. quadrag.  — fermones. 105 114 118  Eastfalis (Brub. Safob) Echachyabel.  Caffini Joan. opera.  Caffini Liberium Papam pro defens. Athanas II.  — Historia tripartita.  Cathonis magni Ethica.  — Glossulae.  Chaimis (Barthol. de) confessionale.  A 137  Chronicon lat.  S. Chrysost. Joan. Homiliae. II.  Espisolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Endarium triusq3 Juris.  165  Clavasio (Angeli de) summa Angelica.  509 91 100 129 154  601 clamentinae Constitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codex Justinian.  Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.  Econentinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codex Justinian.  Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.  Econentinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codex Justinian.  Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.  Econentinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 81 85 128 170. II.  105  Codener (Joan. de Wanckel) sumar.  105  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  106  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  107  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  108  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  109  Comefloris Petr. Hist. S |                                    | Seite.         | Seite.                                   |
| Brunonis Epife. Herbipol. pfalt.  Buflis (Bernard. de) Mariale.  Rofarium ferm. 185 186  C.  C.  C.  Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calledarium.  Canonis expositio. 190 Il.  Caracholi Rob. quadrag.  — fermones. 105 114 118  Eastfalis (Brub. Safob) Echachyabel.  Caffini Joan. opera.  Caffini Liberium Papam pro defens. Athanas II.  — Historia tripartita.  Cathonis magni Ethica.  — Glossulae.  Chaimis (Barthol. de) confessionale.  A 137  Chronicon lat.  S. Chrysost. Joan. Homiliae. II.  Espisolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Epistolae.  Endarium triusq3 Juris.  165  Clavasio (Angeli de) summa Angelica.  509 91 100 129 154  601 clamentinae Constitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codex Justinian.  Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.  Econentinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codex Justinian.  Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.  Econentinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codex Justinian.  Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.  Econentinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 81 85 128 170. II.  105  Codemetinae Confistitutiones. 7 32 70  81 81 85 128 170. II.  105  Codener (Joan. de Wanckel) sumar.  105  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  106  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  107  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  108  Comefloris Petr. Hist. Scholaft.  109  Comefloris Petr. Hist. S | Brulefer Stephan. opuscula var.    | 199            | Ciceronis (M. Tullii) de offic. cum      |
| Burlei Gualt. Expof. artis vet. Arift. 53  Buftis (Bernard. de) Mariale. 161  Clavafio (Angeli de) fumma Angelica. 90 91 100 129 154 160  C. Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico. 14 15  Calderini repertorium utriusq3 Juris. 21 et conclufs. 160  Calendarium. 44 Collecta magistralia 48  Canonis expositio. 190 Il. 2 Comestoris Petr. Hist. Scholast. 194  Caracholi Rob. quadrag. 102  Caffialis (Brub. 3afob) Schachjabel. 38  Caffialis (Brub. 3afob) Schachjabel. 38  Caffiani Joan. opera. 72  Caffiani Joan. opera. 72  Caffiani Joan. opera. 72  Caffiani Joan. opera. 73  Caffiani Joan. opera. 73  Caffiani Joan. opera. 74  Caffiani Joan. opera. 75  Compositella (bernard. de) casus longi 66  Concordant astron, cum theolog. 113  Concordia discordantium canonum theolog. 113  Constitut. authenticae. 110  Copulata novae Logices Arift. II. 20  Chametinae Constitutiones. 13  Concordant. astron, cum theolog. 113  Constitut. authenticae. 110  Copulata novae Logices Arift. II. 20  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                | -                                        |
| Buftis (Bernard. de) Mariàle.  Rofarium ferm. 185 186  C.  C.  C.  Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calledrini repertorium utriusq3 Juris.  Calendarium.  Canonis expositio. 190 Il.  Caracholi Rob. quadrag.  —— fermones. 105 114 118  Cassalió (Brub. 3asob) Schachgabel.  Cassilió (Brub. 3asob) Schachgabel.  Cansolió (Brub. 3asob) Schachgabel.  Compostella (bernard. de) cassus longi 66  Concordantiae bibl.  Concordant altron, cum theolog.  Ital  Concordia discordantium cano-  num 112 136 171  Concordia discordantium cano-  num 112 136 171  Considera unho schale.  Considera altron, cum theolog.  Ital  Concordia discordantium cano-  num 112 136 171  Concordia discordantium cano-  pulch. vet. artis Arist. Il.  —— pulch. vet. artis Arist. Il.  —— pulch. vet. artis Arist. Il.  —— in Logicam Arist. II.  —— in Logicam Arist. II.  —— Sup. libr. de anima Arist. II ar  Sup. VIII. LL. Physicor.  Ital  Corona B. V. Mariae II.  Cofmograph. tab. Ptolomaei. II.  Cofmograph. tab. Ptolomaei. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | wist. 53       | de universitate. 76                      |
| Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calledrini repertorium utriusq3 Juris.  Colledra magistralia  Comestoris Petr. Hist. Scholast.  194  Compostella (bernard. de) cassu longi 66  Concordantiae bibl.  Co |                                    | _              | Clavasio (Angeli de) summa Angelica.     |
| Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calendarium.  Calendarium.  Calendarium.  Canonis expositio. 190 Il.  Caracholi Rob. quadrag.  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                  | 85 186         | 90 91 100 <b>129 154 160</b>             |
| Caefaris (Caj. Jul.) de bello gallico.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calderini repertorium utriusq3 Juris.  Calendarium.  Calendarium.  Canoniis expositio. 190 Il.  Caracholi Rob. quadrag.  —— fermones.  105 114 118  Caffalis (Brub. Jasob) Schachyabel.  Caffiani Joan. opera.  Caffiani Joan. opera.  Caffiani Joan. opera.  Caffiodor. dyalog. inter Constantin.  Imp. et Liberium Papam pro defens. Athanas. II.  —— Historia tripartita.  Catholicon vid. Januensis.  Cathonis magni Ethica.  —— Glossulae.  Chaimis (Barthol. de) consessionale.  A9 122 II.  Chronicon lat.  Sonchris de anima Arist. II.  —— sup. Raisern und Ronigen, II. 69  Chronicon lat.  Sonchris de anima Arist. II.  —— Sup. VIII. LL. Physicor.  134  Confinant. Concae. II.  Concorda B. V. Mariae II.  202  Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.  et concluss.  Comestoris Petr. Hist. Scholas.  194  Comestoris Petr. Hist.  195  Composition Morale Petr. Petr. Hist.  194  Conf |                                    |                | - ,                                      |
| Calderini repertorium utriusq3 Juris. 21 et concluss. 160  Calendarium. 44 Collecta magistralia 48  Canonis expositio. 190 Il. 2 Comestoris Petr. Hist. Scholast. 194  Caracholi Rob. quadrag. 102  Caracholi Rob. quadrag. 103  —— fermones. 105 114 118  Eastfalis (Brub. Sasob) Schachyabel. 38  Cassiani Joan. opera. 72  Cassiani Joan. opera. 73  Cassiani Joan. opera. 73  Cassiani Joan. opera. 74  Cassiani Joan. opera. 75  Cassiani Joan. opera. 75  Cassiani Joan. opera. 76  Cassiani Joan. opera. 77  Cassiani Joan. opera. 78  Compostella (bernard. de) casus longs 66  Concordantiae bibl. 73  Concordantiae  | . <b>C.</b>                        |                |                                          |
| Calderini repertorium utriusq3 Juris. 21 et concluss. 160  Calendarium. 44 Collecta magistralia 48  Canonis expositio. 190 Il. 2 Comestoris Petr. Hist. Scholast. 194  Caracholi Rob. quadrag. 102  Caracholi Rob. quadrag. 103  —— fermones. 105 114 118  Eastsalis (Brub. Sastob) Echachyabel. 28  Cassilani Joan. opera. 72  Cassilani Joan. opera. 73  Cassilani Joan. opera. 73  Cassilani Joan. opera. 74  Cassilani Joan. opera. 75  Cassilani Joan. opera. 75  Cassilani Joan. opera. 76  Cassilani Joan. opera. 77  Cassilani Joan. opera. 78  Cassilani Joan. opera. 79  Compostella (bernard. de) casus longs 66  Concordantiae bibl. 73  C | Caesaris (Caj. Jul.) de bello gall | lico.          | Codex Justinian.                         |
| Calderini repertorium utriusq3 Juris. 21 et concluss. 160  Calendarium. 44  Collecta magistralia 48  Canonis expositio. 190 Il. 2 Comestoris Petr. Hist. Scholast. 194  Caracholi Rob. quadrag. 102  Camendium Morale pro concionibus faciendis. II. 14  Eassaids (Brub. Jasob) Schachyabel. 38  Cassiani Joan. opera. 72  Compostella (bernard. de) casus longs 66  Cassiodor. dyalog. inter Constantin. 73 166  ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                | Coelner (Joan. de Wanckel) sumar.        |
| Calendarium.  Canonis expositio. 190 Il.  Caracholi Rob. quadrag.  fermones.  105 114 118  Cassidis (Brub. Jasob) Schachzabel.  Cassidis (Brub. Jasob) Schachzabel.  Cassidiani Joan. opera.  Cassidiani Joan. opera.  Cassidiani Joan. opera.  Cassidiani Joan. opera.  Thistoria tripartita.  Catholicon vid. Januensis.  Catholicon vid. Januensis.  Cathonis magni Ethica.  Clonis (Barthol. de) confessionale.  Chaimis (Barthol. de) confessionale.  Concordant. and publica and publica and publica and publica and publica and publica.  Ag 122 II.  Chronicon lat.  So Chrysoft. Joan. Homiliae. II.  So Concorda de Alleman. II.  Concordant. astron, cum theolog.  112 136 171  Constitut. authenticae.  Constitut. authenticae.  Copulata novae Logices Arist. II.  Doctr. S. Thom.  148  —————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calderini repertorium utriusq3 Ju  | •              | et concluss.                             |
| Canonis expositio. 190 II. 2 Comestoris Petr. Hist. Scholast. 194 Caracholi Rob. quadrag, 102 Compendium Morale pro concionibus faciendis. II. 14  Eassalis (Brub. Jasob) Schachzabel. 38 Cassiani Joan. opera. 72 Compostella (bernard. de) casus longs 66 Cassiodor. dyalog. inter Constantin. Imp. et Liberium Papam pro defens. Athanas. II. 89 Concordantiae bibl. 73 166 Carbolicon vid. Januensis. 11 Concordia discordantium cano- num 112 136 171 Cathonis magni Ethica. 24 Constant. Concil. acta. 197 Cathonis (Barthol. de) consessionale. Copulata novae Logices Arist. II. 29 Chaimis (Barthol. de) consessionale. Copulata novae Logices Arist. II. 29 Chronicon lat. 137 Chronicon lat. 137 S. Chrysost. Joan. Homiliae. II. 34 59 Ciceronis (M. Tullii) orationes. 13 Cosona B. V. Mariae II. 194 Cossmograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                | Collecta magistralia 48                  |
| Fermones. 105 114 118 faciendis. II. 14  Gassalis (Brub. Fasob) Schachzabel. 38  Cassiani Joan. opera. 72 Compostella (bernard. de) casus longi 66  Cassiodor. dyalog. inter Constantin.  Imp. et Liberium Papam pro defens. Athanas. II. 89  Fens. Athanas. II. 89  Concordant. astron, cum theolog. 113  ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Canonis expositio. 190 Il.         | •              | Comestoris Petr. Hist. Scholast. 194     |
| Eassails (Brub. Jasob) Schachzabel.  Cassiani Joan. opera.  Compostella (bernard. de) casus longs 66  Concordantiae bibl.  Concordantiae bibl. | Caracholi Rob. quadrag.            | 102            | Compendium Morale pro concionibus        |
| Cassiani Joan. opera.  Concordantia.  Concordantiae bibl.  Concordant. II.  Souncordant. astron, cum theolog.  Italia in Concordant. astron, cum theolog.  Italia in Concordantiae bibl.  Concordantiae bibl.  Concordantiae bibl.  Concordant. astron, cum theolog.  Italia in Concordant.  Italia in  | fermones. 105 I                    | 14 118         | faciendis. II.                           |
| Cafflodor. dyalog. inter Conftantin.  Imp. et Liberium Papam pro defens. Athanas. II.  Historia tripartita.  Catholicon vid. Januensis.  Cathonis magni Ethica.  Cloffulae.  Cloffulae.  Chaimis (Barthol. de) confessionale.  Confitut. authenticae.  Copulata novae Logices Arist. II.  Doctr. S. Thom.  Doctr. S. Thom.  Doctr. S. Thom.  Tags  Chronicon lat.  So Chrysost. Joan. Homiliae. II.  So Corona B. V. Mariae II.  Concordantiae bibl.  73 165  Concordantiae bibl.  60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Concordantiae bibl. 60  Conflictiae difforciae and cancordiae and can | Caffalis (Brub. Jakob) Schachzab   | e <b>l.</b> 38 | theolog. veritatis II52 .                |
| Imp. et Liberium Papam pro defens. Athanas. II.  Historia tripartita.  Catholicon vid. Januens.  Cathonis magni Ethica.  Cloffulae.  Chaimis (Barthol. de) confessionale.  Chyponis (eine beutsche).  Doctr. S. Thom.  Doctr. S. Thom.  Doctr. S. Thom.  Doctr. S. Thom.  Liabel Solution.  Liabel Solution.  Liabel Solution.  Liabel Solution.  Concordant. astron, cum theolog.  Italian.  Liabel Solution.  Liabel S | Cassiani Joan. opera.              | 72             | Compostella (bernard. de) casus longi 66 |
| fens. Athanas. II.  Historia tripartita.  Catholicon vid. Januensis.  Cathonis magni Ethica.  Cloordia discordantium cano-  num 112 136 171  Concordia discordantium cano-  num 112 136 171  Concordia discordantium cano-  num 112 136 171  Constant. Concil. acta.  197  Constitut. authenticae.  Copulata novae Logices Arist. II.  pulch. vet. artis Arist. juxta  pon Raisern und Rönigen. II. 69  Chronicon lat.  Schronicon lat.  Schronicon lat.  Schrosoft. Joan. Homiliae. II. 34 59  Ciceronis (M. Tullii) orationes.  Epistolae.  Sup. VIII. LL. Physicor.  Sup. Corona B. V. Mariae II.  Commograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cassiodor. dyalog. inter Constan   | ntin.          | Concordantiae bibl. 73 165               |
| Historia tripartita.  Catholicon vid. Januensis.  Catholicon vid. Januensis.  Cathonis magni Ethica.  Clossidae.  Clossidae.  Clossidae.  Constant. Concil. acta.  Constant. Concil. acta.  197  Constitut. authenticae.  Copulata novae Logices Arist. II.  pulch. vet. artis Arist. juxta  Chronif (eine beutsche).  Toctr. S. Thom.  Chronicon lat.  Corona B. V. Mariae II.  Epistolae.  Liconomicon Liconomicon.  Epistolae.  Liconomicon Liconomicon.  Licon | Imp. et Liberium Papam pro         | de-            | Conrad de Alleman. II. 60                |
| Catholicon vid. Januensis.  Cathonis magni Ethica.  Clossidae.  Clossidae.  Constant. Concil. acta.  197  Constitut. authenticae.  Copulata novae Logices Arist. II.  pulch. vet. artis Arist. juxta  Chronic (eine beutsche).  Doctr. S. Thom.  Doctr. S. Thom.  I48  Tonicon lat.  Chronicon lat.  So. Chrysost. Joan. Homiliae. II.  So. Chrysost. Joan. Homiliae. II.  Epistolae.  Logicam Arist. II.  Corona B. V. Mariae II.  Epistolae.  Logicamae. II.  Cosmograph. tab. Ptolomaei. II.  83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fens. Athanas. II.                 | 89             | Concordant. astron, cum theolog          |
| Cathon's magni Ethica.  Constant. Concil. acta.  Igo  Constant. Concil. acta.  Constant. Concil. acta.  Igo  Constant. Concil. acta.  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Pulch. vet. artis Arist. juxta  Doctr. S. Thom.  Igo  In Logicam Arist. II.  Constant. Concil. acta.  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo  Copulata novae Logices Arist. II.  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo  Igo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Historia tripartita.               | 11             | Concordia discordantium cano-            |
| Cathonis magni Ethica.  Cloffulae.  Cloffulae.  Claimis (Barthol. de) confessionale.  Copulata novae Logices Arist. II.  Pulch. vet. artis Arist. juxta  Doctr. S. Thom.  Tag  Chronic (eine beutsche).  Chronicon lat.  Chronicon la | Catholicon vid. Januensis.         |                | num 112 136 171                          |
| Chaimis (Barthol. de) confessionale.  Copulata novae Logices Arist. II.  40 122 II.  40 pulch. vet. artis Arist. juxta  Doctr. S. Thom.  148  137 Doctr. S. Thom.  148  138  Chronicon lat.  Sup. libr. de anima Arist. II pr  S. Chrysost. Joan. Homiliae. II. 34 59  Ciceronis (M. Tullii) orationes.  Epistolae.  130 Cofmograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cathonis magni Ethica.             | 24             | a . a A 11 . a .                         |
| 46 — pulch. vet. artis Arist. juxta  Chronif (eine beutsche).  137 Doctr. S. Thom.  148  138 — in Logicam Arist. II.  26  Chronicon lat.  137 — Sup. libr. de anima Arist. II 27  S. Chrysost. Joan. Homiliae. II.  25 — Sup. VIII. LL. Physicor.  26 — Sup. VIII. LL. Physicor.  27 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Epistolae.  29 — Cosmograph. tab. Ptolomaei. II.  29 — Sup. VIII. Sup. VIII.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Sup. VIII. LL. Physicor.  29 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  21 — Sup. VIII. LL. Physicor.  22 — Sup. VIII. LL. Physicor.  23 — Sup. VIII. LL. Physicor.  24 — Sup. VIII. LL. Physicor.  26 — Sup. VIII. LL. Physicor.  27 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Sup. VIII. LL. Physicor.  29 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  24 — Sup. VIII. LL. Physicor.  25 — Sup. VIII. LL. Physicor.  26 — Sup. VIII. LL. Physicor.  27 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Sup. VIII. LL. Physicor.  29 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  26 — Sup. VIII. LL. Physicor.  27 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Sup. VIII. LL. Physicor.  29 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  21 — Sup. VIII. LL. Physicor.  22 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Sup. VIII. LL. Physicor.  29 — Sup. VIII. LL. Physicor.  20 — Sup. VIII. LL. Physicor.  21 — Sup. VIII. LL. Physicor.  22 — Sup. VIII. LL. Physicor.  23 — Sup. VIII. LL. Physicor.  24 — Sup. VIII. LL. Physicor.  25 — Sup. VIII. LL. Physicor.  26 — Sup. VIII. LL. Physicor.  27 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Sup. VIII. LL. Physicor.  28 — Sup. VIII. | Glossulae.                         | 176            | Constitut. authenticae.                  |
| Ehronif (eine beutsche).  137 Doctr. S. Thom.  148  —— von Raisern und Königen. II. 69 —— in Logicam Arist. II.  26  Chronicon lat.  Sup. libr. de anima Arist. II 27  S. Chrysost. Joan. Homiliae. II.  34 59 —— Sup. VIII. LL. Physicor.  Ciceronis (M. Tullii) orationes.  13 Corona B. V. Mariae II.  Epistolae.  140 Cosmograph. tab. Ptolomaei. II.  83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chaimis (Barthol. de) confession   | ale.           | Copulata novae Logices Arist. II. 29     |
| Chronicon lat.  Sup. libr. de anima Arist. II 27 S. Chrysost. Joan. Homiliae. II. 34 59 Ciceronis (M. Tullii) orationes.  Epistolae.  Sup. VIII. LL. Physicor.  Corona B. V. Mariae II.  Cosmograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 49 122 II.                       | 46             | pulch. vet. artis Arist. juxta           |
| Chronicon lat.  Sup. libr. de anima Arist. II 27  S. Chrysost. Joan. Homiliae. II. 34 59  Ciceronis (M. Tullii) orationes.  Epistolae.  Sup. VIII. LL. Physicor.  Cofmograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chronik (eine beutsche).           | 137            | Doctr. S. Thom.                          |
| S. Chrysoft. Joan. Homiliae. II. 34 59 — Sup. VIII. LL. Physicor. 134 Ciceronis (M. Tullii) orationes. 13 Corona B. V. Mariae II. 104 Epistolae. 140 Cosmograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von Raisern und Konigen            | . II. 69       |                                          |
| S. Chrysoft. Joan. Homiliae. II. 34 59 —— Sup. VIII. LL. Physicor.  Ciceronis (M. Tullii) orationes. 13 Corona B. V. Mariae II. 104  Epistolae. 140 Cosmograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chronicon lat.                     | <b>37</b>      | Sup. libr. de anima Arist. II 27         |
| Ciceronis (M. Tullii) orationes.  13 Corona B. V. Mariae II.  Epistolae.  140 Cosmograph. tab. Ptolomaei. II.  83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. Chrysoft. Joan. Homiliae. II.   | 34 59          | C STATE AT DI C                          |
| Epistolae. 140 Cosmograph. tab. Ptolomaei. II. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ciceronis (M. Tullii) orationes.   | 13             | 0 7 37 37 57                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Epistolae.                         | 740            |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | opuscul, de fato &c.               | 76             |                                          |

| •                    |                                         | · · ·                             | ٠,                             |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 6                    | Duranti Cuil Batianala                  | Seite.                            |                                |
|                      | Duranti Guil. Rationale. 3              |                                   |                                |
| II. 66               |                                         | Mexand. 172                       |                                |
| de nafe              | Dynckelspuel Nic. Przedicata            |                                   |                                |
|                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Sapientiae II. 23 64              |                                |
| <b>57</b>            | Postilla in Evang.                      | pupientine itti. 23-144-          | D. Cyram op                    |
| _                    | Byonisi Carthus. Specul.                | D.                                | • •                            |
|                      | flatus.                                 | Landii aa Maalaa Wara             |                                |
|                      | <b>E.</b>                               | laudibus Mariae IL 39             |                                |
| . Maria              | Ehe wid Pakkonal Jesus und              |                                   | Dati Aug. ele<br>Décisiones Ro |
| ) 2 <b>441144.</b>   | Blegantiae Aug. vid. Dati.              | Comanae 41<br>K. 16 28 43 129 152 | •                              |
|                      |                                         | ariis &c. 126 136 171             |                                |
|                      |                                         | 112 136 171                       | Decreta Patru                  |
|                      | -                                       | 11 32 42 65 194                   |                                |
| Artif. II.           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ontra Judaeos II. 89              |                                |
|                      | Erklarung ber 12 Glaubensar             | quae est imago                    |                                |
|                      | Efchenbach (Wolfram von)                |                                   | hominis.                       |
|                      | gedichte.                               | um. 185                           | Dictionarius p                 |
|                      | Esopus vid. Aesopus.                    | * 12 to 1 . 38                    | Dieta Salutis.                 |
| ang.                 |                                         |                                   | Digestum info                  |
|                      | -                                       | 34 56                             | Novui                          |
|                      | Evangelia et Epist. II.                 |                                   | Vetus.                         |
|                      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                   | Diogenes Laer                  |
| , <sub>7</sub> , 165 |                                         | aft. II. 80                       | •                              |
| Ca. 1                |                                         | one fidel. 110 II, 54             | _                              |
| ; G:                 | Missae totius.  VIII. Partium Obstio    | 95 <b>155</b>                     | Distinctiones e                |
| nis.                 | Eyb. (Albert de) Margarita              | un Tarant II 70                   |                                |
|                      | only Crimere nel markatita              | n. de SS., ,,,,,201               |                                |
| II.                  | <b>F.</b>                               | mpore: ( ) 69 200                 |                                |
|                      |                                         | n I. Sent.                        | Duns Ioan, S                   |
|                      | Farth über Meer.                        | m Sent.                           | in IV.                         |
| F                    | <b>D</b> 3                              | •                                 |                                |

| 16.         |
|-------------|
| 13 <b>T</b> |
| 131<br>16.  |
| 16.         |
|             |
| it.         |
| 139         |
| 19          |
| 131         |
|             |
| 64          |
| 46          |
| 54          |
|             |
| 90          |
|             |
| 59          |
| 48          |
|             |
|             |
| 21          |
| -           |
| 58          |
| 58          |
| 106         |
|             |
| 19          |
| 176         |
| 59          |
| 65          |
| 176         |
| 4           |
| · ·         |
| -~4         |
| Hie-        |
|             |

| -  | -   |  |
|----|-----|--|
| ĸ  | 14  |  |
| 21 | 7 4 |  |

| A S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$15                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ceite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ceite.                                     |
| 3. Hieronymi vitav Patrum II. 72 1, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jasonis de Mayno in LL. Instit. Porci. 204 |
| Simmelstraße. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | deImitationeChristiLL.IV. vid. Gerson.     |
| Historia Scholastica194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Îmolà (Joan. de) coment. in clement." 85   |
| . Holkot Rob. comment. in L. Sap., 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infortiatum. 75                            |
| Homeri Hias. And Alice III 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicutiones. II.                          |
| Homiliarius doctorum. 133, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| de Horis canonicis. vid. Moesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Joannis Andreae Quaest. Mercuriales. 24    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joan. Carthuf. liber Nosce te ipsum. 107   |
| Hugonis. Sent. de Incarnatione II. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Didascalon. II. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , et tract. divers. 205                    |
| —— (de Prato florido) Sermones. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Joan. von Frenburg. Suffia. 71 201         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Frankfordia sermones. II. 74            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Junioris Scala coeli. 50                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jodoci galli Tetrastihon-                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jordan de Quedlinburg Postillae. 61        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Josephi Judaei LL. XX. antiqq. Jud.        |
| Control in the second of the s | Isidori Episc. libri Etymolog. 10          |
| Jacobi Augustiniani Sophilogium. II. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iter Hierosolymitanum. II. 64 bis          |
| Jacobi Carthus. Quotlibetum stat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Itinerarium B. V. Mariae. II. 50           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Itinerantium Missale. 197                  |
| Sermones a Nicol. Papa V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Juniani May de priscor. verb. pro-         |
| zuthorisati. II. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | prietate. 41                               |
| Tractat. de animabus corpo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Junioris Joan. scala vid. Joan.            |
| ribus exutis. II. 37 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Justiniani Imp. Institutiones 33 70        |
| Sermones Dominicales. II. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128 151                                    |
| de valore et utilitate Missae. II. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                          |
| (de Theramo) consolatio pec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | petit. praelectionis. 26 202               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Justiniani Digesti Vet. Pars IIda. 71      |
| Janua (Johan de) Catholicon. 2 64 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                          |
| Jasonis de Mayno coment. in I. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Justinus Historicus. 177                   |
| cod. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TP                                         |

| 116                                                               | o 🚜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 377 Seite.                                                     | entir9 entire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| K.                                                                | Lombardi Petr. iu IV. IL. Sentt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   | 52 81 II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kalendarjum, psalterium &c. 204                                   | Textus fent. cum concluss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Karoli Formulae epist. 62 121                                     | Gorrichem. 11 88 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kempis (thomae de) opera et vita. 150                             | Lombardica Historia. 52 58 61 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kunigsperger Joan. Kalender, 164                                  | 103 104 II. 68 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| North Carlotte (1997)                                             | Lumen animae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L.                                                                | Lyra (Nicol. de) Moralia in Bibliam. II. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laertius vid. Diogenes.                                           | Praeceptorium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lascaris Constantini Ereotemata. 152                              | in Nov. Testam. 90 II. 41 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lavacrum conscientiae. 105 198                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leben ber Altvater. 56 97                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber henligen. 48 49 163                                           | in totam bibliam postilla." 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lectoris Johannis Summa confessorum. 31                           | М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lectura Porci in I. II. III. LL. Institut. 204                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Leonis I. Sermones. II. 24                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leupoldi Ducis Austr. compil. de a-                               | Malleus Maleficarum. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| strorum scientia.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liber dans modum legendi abbreviat.                               | Manuale Parochorum. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de confutatione Hebraicae sectae. 194                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precatorius. II.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Libri IV. Sentt. vid. Lombardi.                                   | Marionale, seu liber de laud. B. V.  Mariae. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Litio (Rob. de) Quadragesimale. 13 25  Sermones declamatorii. 173 | \$f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| II. 79                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de laudibus fanctorum. 115                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LochmayrMich. etPauliWann fermones. 177                           | the contract of the contract o |
| Parochiale Curatorum. 182                                         | 47.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lombardi Petr. Glossae in Epist. S.                               | Porci. 171 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | -/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pauli. II. 34                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Seite,

Paul

| Ceite.                                     | . Seite,                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mechlinia (Joan. de) utrum opera           | N.                                                         |
| Dei possint impediri demonis ma-           | Nachfolgung Christi. 131                                   |
| litia? II.                                 | Nanni Joh, de christianorum in Turcas                      |
| Mediolan (Mich. de) Sermonarium du-        | triumphis. II. 54                                          |
| plicat. 93                                 | Navis stultisera. vid. Brant.                              |
| Sermonarium triplicatum. 47                | Neftoris Dionys. vocabulistae opus.                        |
| Meffreth ferm. fou Ortulus Reginae         | Niavis Pauli latina idiomata. II. 31                       |
| de SS. II.                                 | Nider Joh. de contractibus mercator. II. 35                |
| ferm. de Temp. Pars Aestiv.                | — Manuale confessorum. II. 22 91                           |
| II. 106 107                                | de Morali lepra. II.                                       |
| ferm. de Temp. Pars Hyemal.                | Sermones aurei. II. 94                                     |
| II. 106 107                                | Nigri Franc. Ars Epistolandi. 149                          |
| Mesue Joh. de consolat. Medicinarum. 179   | Grammatica. 182                                            |
| Middalburg (Pauli de) Judicium Pro-        | Novellae Constitutiones authenticae. 49                    |
| nosticum. IL. 100                          | 140 Acust Countries and A-                                 |
| Mirabilia Romae cum aliis tractat. 189 199 | <b>O.</b>                                                  |
| Missale Eccl. Augustanae. 122              | Objectiones in Thalmud. II. 95                             |
| Bambergensis. 114                          | de Observantia in peste.                                   |
| Frifingenfis. 87                           | Opus Institutionum. 151 II.                                |
| Itinerantium. 197                          | Orosii Pauli adversus christiani nomi-                     |
| —— Romanae. 118 125 142                    | nis querulos LL. VII.                                      |
| Salisburgenfis. 183                        | III quelmos 221 v 22                                       |
| Missae Expositio. 196 202                  | <b>P.</b>                                                  |
| Modus legendi abbreviaturas. 144 II. 62    | Padua (Alberti de) Sermones.                               |
| Moesch de Horis canonicis.                 |                                                            |
| Molitoris Joh. Tabula in sumam theol.      | Panormitanus (Abbas) in Decretales. 4c Parati fermones. 81 |
| Divi Antonini. 84                          | de Parentinis. vid. Elucidarius Missae.                    |
| de Monte Roth. Guid. manipulus             | Parmenfis Bernard. Casus sup. Decre-                       |
| Curatorum. 6 II. 38 90                     |                                                            |
| Moralia f. Greg. in Job. 164               | المراكب المستحد المراكب المستحد المراكب المستحد المراكب    |
| Moralisationes. vid. Biblicae Morali-      | Paffional Jesu. 51 Passionis textus. II.                   |
| fationes.                                  |                                                            |
| Musicae flores. vid. Flores musicae.       | Pauli Florentini Breviarium Decret. 83 185                 |

Tops. II.

The outer

| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ceite.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pauli Florentini de S. Maria scruti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plenan ber Christlichen Kirche. 32-        |
| , nium scripturae. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plutarchi vitae virorum illustre 172 IL 75 |
| Pauli Ord. Min. Lectura. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Politiones circa LL. Phylicorum, et        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de affinit Arift                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Postillae in Evang. de Dynkelspuel. 163    |
| de Periculis circa facram. Eucharist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Praeceptorium Nicol. de Lyra 100           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Praecordiale sacerdotum.                   |
| Perroti Nicol. cornucopiae. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prato (Hugonis de) ferm. vid. Ha-          |
| Grammatica, 22 II. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Persii Lucilli lib. Satyr. IL. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Perusio (Angel. de) Lectura. II. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Petrarchae Franc. LL. II. de remediis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfalterium Brunonis. 151                   |
| utriusque fortunae. II. 65 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| de contemptu mundi. II. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| de vita folitaria. II. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Petri (de Bergamo) Tabula omnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| operum D. Thomae. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Q.</b> 196 - 11.20                      |
| Petri Hispani Summulae. vid. Verso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quadragelimale Gritsch. vide Gritsch.      |
| ris dicta &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quaestiones III. determinatae in stu-      |
| Petri de Crescentiis Rur. comod. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dio Erdfordenfi. II.                       |
| idem bentsch. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sup. coelo et mundo libr. Arist.           |
| Petri Lombardi. vid. Lombardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II.                                        |
| Pharetra. Il. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quedlinburg. vide Jordan de Qued-          |
| Philelfi Franc. Epist. 195 II. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | linburg.                                   |
| Pil II. Papae Epist. vid. Aeneae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quotlibetum statuum human, vide            |
| ad Karolum Cypriacum tract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jacobi Carthuf.                            |
| de amore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Pisani Barth. Summa Pilanella. 54 58 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                          |
| Pisis (Raynerii de) Pantheologia. 21 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1(00011(10 00 0011101 0111                 |
| Pithsani Joan. de oculo morali. II. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maria II                                   |
| Platinae vitae Pontificum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rampigollis Ant. aurea Biblia.             |
| Plauti comoediae. 100 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reportatorium Bibliae. II. 86              |
| The state of the s | Watina                                     |

.

| The state of | 70 | - |
|--------------|----|---|
|--------------|----|---|

| •                                           | eite. Seit                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rationale div. off. vide Duranti.           | Sangeminiano (dominiei de) lect. sup.                  |
|                                             | 86 II.                                                 |
| Rechebuch baprisch.                         | 67 Saxoferreto (Barth, de) sup, Di-                    |
| Regimen fanitatis.                          | II4 gesto Vet.                                         |
| Regulae Cancellariae Pauli IL               | 37 Saxonia (Henr. de) de Secretis Mulier. 10           |
| <del></del>                                 | 200 Scala coeli. vide Joannis Junioris.                |
| Repertorium in Postillam Lyran.             | 151 Schatbehalter ber wahren Reichthumer. 12           |
|                                             | 167 Scotus (Duns Joan) in L Sent.                      |
| Richard. á media villa sup. IV tum Sent.    | •                                                      |
| Robert. vide de Litio.                      | Quaest in Metaph, Arist. 17                            |
| <del>-</del>                                | 6 Sequentiae et Hymni.                                 |
| Rogerii Chonoe defensio Mendicantium.       | •                                                      |
| Romanorum Gesta. vide Gesta.                | Sermones per Adventum, vide Col-                       |
| Romae Mirabilia. vide Mirabilia.            | lecta magistralia de format, hominis.                  |
| Rofarium fermonum, vide de Bushis,          | III. de Patione.                                       |
| Rossella cas. Bapt. Trovamalae.             | The faurus, vide The faurus,                           |
| Rosetim exercitiorum spirit. 147            | 153 — Vade mecum. II. 10                               |
| Ruperti Tuitiens opus de victoria           | der Ceuße. 5                                           |
| verbi.                                      | 87 Sextus Decretatium. 5 33 70 80<br>85 127 170 II. 10 |
| de Ruremund. vide Dyonisii Carthus. specul. |                                                        |
| ipecus.                                     | de tempore.                                            |
| <b>5.</b>                                   |                                                        |
|                                             | Humanaa Calvatiania II                                 |
| Sabellici Historia veneta.                  | B. V. Mariae.                                          |
| Sabundae (Rayn. de) de theologia            | omnis status vitas bumanes 36                          |
| Salemonis Episc. Constantiensis Glos-       | Peccatoris. II.                                        |
| fae majores. II.                            | Dereggin questionem so                                 |
|                                             | Sphage Dignerous If                                    |
| Salis (Bapt. de) Summa cas.                 | Enjaged had Signhard II                                |
| a 15.4 . A                                  | Spiere Ambrol Quadraralimale To                        |
| namonar Renna meer Miligic'                 | 183 Special America. Quadragentiale. 20                |

| Summa Angelica, vide de Clavafio.  Galenfis. II.  Hoftienfis in LL. Decretal.  Pifanella. vide Pifani.  Rudium.  Summarium Textuale, et conclus.  clementin.  Sybillae Barthol. specul. peregrin.  quaest.  Sylvii vide Aeneae Epist.  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de confolatione Theol. II. 40  Testament N. cum Postill Nic del was 20  Testament N. cum Postill Nic del was 20  Thefaurus Magistri Sent. cant plenis fententiis.  Thefaurus Magistri Sent. cant plenis fententiis.  Thefaurus Magistri Sent. cant plenis fententiis.  Thomae Aquinatis. Secunda adna, 9 II.  Gull.  Gatena aurea. II.  —————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summa Angelica, vide de Clavasio.  Galensis. II.  Hostiensis in LL. Decretal.  Pisanella. vide Pisani.  Rudium.  Summarium Textuale, et concluss. clementin.  Sybillae Barthol. specul. peregrin. quaest.  Sylius Italicus.  Sylius Italicus.  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de confolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch.  Tabula in Iob.  Thesaurus Magistri Sent. cust plenis fententiis.  Stantis.  100  St. Thomae Aquinatis. Secunda adea, in IVtum lib. Sent.  110  Gatena aurea. II.  Gatena aurea. III.  Gatena aurea. III.  Gatena aurea. III.  Gatena aurea. III. |
| Galensis. II.  Hostiensis in LL. Decretal.  Pisanella. vide Pisani.  Rudium.  Summarium Textuale, et concluss. clementin.  Sybillae Barthol. specul. peregrin. quaest.  Sylvii vide Aeneae Epist.  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de confolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch.  Pisanella. 40  S. Thomae Aquinatis. Secunda adme,  9 II.  9 II.  9 II.  9 III.  9 III.  10 Let lib. Sent.  11 Decretal.  9 II.  11 Secunda adme,  9 III.  9 III.  12 Sept. ad Hanibald. Episcopum.  12 Catena aurea. II.  13 Eccl. II.  14 Decretal.  15 Secunda adme,  9 II.  16 Let lib. Sent.  17 Detremaile. Secunda adme,  9 II.  18 Secunda adme,  9 II.  18 Secunda adme,  9 II.  18 Secunda adme,  9 II.  9 III.  12 Sept. ad Hanibald. Episcopum.  14 Detremaile. Secunda adme,  9 II.  18 Secunda adme,  18 Secunda adme,  19 III.  18 Secunda adme,  19 III.  18 Secunda adme,  19 II.  18 Secunda adme,  19 III.  19 III.  10 Decretal.  10 Decretal.  12 Decretal.  12 Decretal.  13 In Eccl. II.  14 Decretal.  15 Decretal.  16 Decretal.  18 Secunda adme,  18 Secunda adme,  18 Secunda adme,  18 Secunda adme,  18 III.  18 In IV.  18 In IV. |
| Hoftiensis in LL. Decretal. 40 Pisanella. vide Pisani.  Rudium.  Summarium Textuale, et concluss. clementin.  Sybillae Barthol. specul. peregrin. quaest.  138 186 Sylvii vide Aeneae Epist.  T.  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40 Terentii P. Comoediae beutsch.  Postilla in Iob.  Sy II.  9  |
| Pifanella. vide Pifani.  Rudium.  Rudium.  Summarium Textuale, et conclufs.  clementin.  Sybillae Barthol. fpecul. peregrin.  quaeft.  138 186  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in fummam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de confolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutfch.  Summarium Textuale, et conclufs.  puin IV. LL. Sent. ad Hantonin IV. LL. Sent. ad Ha |
| Summarium Textuale, et concluss.  clementin.  Sybillae Barthol. specul. peregrin. quaest.  138 186 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| clementin.  Sybillae Barthol. specul. peregrin.  quaest.  138 186 — de Art. sidei, et facramentis  Sylius Italicus.  Sylvii vide Aeneae Epist.  T.  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch.  Tabula in summan theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Terentii P. Comoediae beutsch.  Sylvii vide Aereae Epist.  Leccl. Il.  Leccl. Il.  Teccl. Il.  In Epistolas S. Pauli.  In Episto |
| Sybillae Barthol. specul. peregrin.  quaest.  138 186 — de Art. sidei, et sacramentis  Sylius Italicus.  131 Eccl. il.  in Epistolas S. Pauli.  fuper IV. Evangelia.  Il. et Illtia Pars Summae.  de Periculis circa Euch. conting. ll.  trus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch.  138 186 — de Art. sidei, et sacramentis  Eccl. il.  in Epistolas S. Pauli.  in Ep |
| quaest.  Sylius Italicus.  Sylvii vide Aeneze Epist.  T.  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch.  131  Eccl. II.  in Epistolas S. Pauli.  in Epistolas S.  |
| Sylvii vide Aeneae Epist.  T.  Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch.  131  Eccl. il.  in Epistolas S. Pauli.  in Epistolas S. Pau |
| Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch. 186  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch. 186  Tuper IV. Evangelia. 13  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch. 186  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tabula operum S. Thomae. vide Petring. 11. 23 7.  Tabula in fummam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de confolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch. 186  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tabula operum S. Thomae. vide Petrus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Antonini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch. 186  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| trus de Bergamo.  Tabula in summam theol. D. Anto- nini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch. 186  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tabula in summam theol. D. Anto- nini. vide Molitoris.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40  Terentii P. Comoediae beutsch. 186  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nini. vide Molitoris. — Tract. de Judeis ad petit.  Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40 comitiss. Flandriae. II. 23-76  Terentii P. Comoediae beutsch. 186 — Postilla in Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tambaco Joh. de consolatione Theol. II. 40 comitiss. Flandriae. II. 23-70 Terentii P. Comoediae beutsch. 186 —— Postilla in Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Terentii P. Comoediae deutsch. 186 Postilla in Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terentii P. Comoediae beutsch. 186 Postilla in Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teltament, N. cum Politill, Nic de I vra Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Testament. N. cum Postill. Nic. de Lyra. 90 de veritate catholicae sidei. Il. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Textus fent. cum conclusionibus Hen- coment. in VIII. LL. Physic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rici Gorrichem et aliis. 88 129 183 Arist. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Textus passionis christi. II. 101 — Tractatus de Euchar. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Themata dominicalia totius anni. II. 38 — Diversa opuscula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Theoria Planetarum. II. 82 Thomae (de Argent) LL. IV. in Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Theramo (Jac. de) Consolatio pecca- gistr. Sent. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| torum. II II. 98 Thurecensis Phisic. de cometis. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thefaurus novus fermones de SS. 80 Tinctoris (Nic. de Guntzenhausen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90 104 175 coment. in sumulas Petr. Hispani. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ferm. de Tempore. 168 174 Tractatus de Jud. et christian. com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quadragefimales, 175 munione. 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             | <b>%</b>                         | No. |                | 141    |
|-------------|----------------------------------|-----|----------------|--------|
| Tradatus de | Seite.<br>mfraculoso Euchar. fa- |     | fup. libros de | Seite. |

| Seite.                                    | Ceite,                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tractatus de mfraculoso Euchar. sa-       | Versoris Joan. sup. libros de generat.      |
| cramento. Il. 12                          | et corruptione. 135                         |
| de modo perveniendi ad ve-                | Quaestiones in Arist. Methaph. Il. 27       |
| ram Dei et proximi dilectionem. Il. 22    |                                             |
| Praedicabilis. 11. 74                     | Arift. 11. 28                               |
| — Juridici varii. 205                     | Quaest. sup. LL. de coelo et .              |
| pon ben 4 letten Dingen. 16               | mundo Arist. 11. 28                         |
| de Sacramentis. 132 161 186               | Victore (Hugonis á f.) Didascolicon. 11. 47 |
| —— de Sphaera Planetarum. II. 81          | S. Vincentii Bellovac. Speculum do-         |
| —— de Remedio amóris. 62                  | Arinale. 11. 62                             |
| Trithemii Joan. de script. Eccl. 146      | — Speculum Historiale. 18                   |
| Trovamalae Bapt, Rosella cas. 192         | Spec. Morale. 11. 25                        |
| Tudeschis (Nicol. de) vide Abbas          | —— Specul. Naturale. Il. 61                 |
| et Panormitanus.                          | Vincentii Ferrerii Sermones per Annum. 85   |
| Turre-cremata Joan. contemplationes.      | Serm. de Temp. P. Aestiv. 89 95             |
| 11. 26                                    | 13!                                         |
| Expositio Psalm. 10 ll. 96                | Serm. de Temp. P. Hyemal, 89                |
| - Rationes de fide cathol. sta-           | 133                                         |
| bilienda. Il. 89                          | Sermones de Sanctis. 99                     |
| •                                         | Viola Sanctorum. 84 ll. 20                  |
| <b>v.</b>                                 | Virgilii opera. 11. 81                      |
| Valerii Max. Dicta et facta Memorab. 7    | Visio Tundali. deutsch.                     |
| Vankel (Joan. Coelner de) Summarium       | Vitae Patrum. Il. 72 10;                    |
| textual. 100                              | Vocabularius Breviloquus. 150 18:           |
| Valeis (Joan. de) summa Gallensis. 11. 99 | Juris utriusque. 75 144 204 ll. 2!          |
| Ubertini (de Casali) Arbor vitae cru-     | Latino-germanicus. II.                      |
| cifixae. 76                               | Praedicantium.                              |
| Vercellis (Ant. de) Sermones. 130         | - Rerum (Wenceslai Brak) 15                 |
| Versoris Joan. Dicta sup. VII. Tract.     | Voragine (Jac. de) Legenda SS. vide         |
| Petr. Hispan. 207                         | Lombardica.                                 |
| - in LL. Ethicorum Arift. 348             | Quadragesimale. Il 9                        |
| in LL. Metheororum. 135                   | Sermones de Dominicis. ?                    |
|                                           | Q a Voragin                                 |
| •                                         |                                             |



| Seite.                                   | Ceite.                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Voragine (Jac. de) Serm. de Sanctis. 67  | Wilhelm. Parisen. Super affice Chri-     |
| Utino (Leonard. de) Quadragesimale. 44   | fti. 182                                 |
| Sermones de Sanctis. 27                  | Bolfram von Eschenbach Delbengedich      |
| w.                                       | 14.                                      |
| Wann Pauli Sermones. 177 188             | <b>7.</b>                                |
| Wilhelm. Lugdun. Summa de Vitiis. 11. 24 | bie Indlf Artifel bes Spriftlichen Glaus |
| Tractatus de Fide, Legibus &c. Il. 9     | bens. 77                                 |

### Drudfehler.

| Seite.      | Zeile      | Mangelhaft.                        | Berbefferung.              |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| è           | 6          | S. M.                              | e, m.                      |
| · <b>3</b>  | 14         | aimt:                              | nimmt                      |
| 6           | 8          | citirte                            | citittes                   |
| 7           | 18         | auf deren letten                   | - lettens                  |
| 8           | 21         | catalogo Bibliotheca-Schwarzianeae | bibliothecae-schwarzianeae |
| 12          | · <b>S</b> | Questiones canones                 | questiones, canones        |
| 14          | 5          | Hufner                             | Hulsner                    |
| 28          | 22         | Columnen, Titel                    | Columnentitel.             |
| 31          | 18         | foldre                             | foliirt                    |
|             | 34         | Xi.                                | Ti.                        |
| 34          | 94         | Landmannes.                        | . Landsmannes              |
| ∍ <b>36</b> | 29         | ' Banchellus                       | Blanchellus                |
| 63          | 20         | <b>re</b> cîpite.                  | reycite.                   |
| 65          | 5          | Aberlage fifertige                 | <b>W</b> berläßefertige    |
| 68          | 13         | Diacelia                           | Diaecesis.                 |
| 83          | 23         | Seemile                            | Seemiller .                |
| 101         | -3         | €. n.                              | E. n. 206, 207.            |
| 124         | 20         | einiges                            | einziges                   |

| 12              | The second                    | ,           |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Verbefferung    | Mangelhaft.                   | Beile.      | Geite.      |
| Hochfede        | Hockfeder                     | 29          | 124         |
| venerabile      | venarabile <b>s</b>           | 26          | 125         |
| Kefler          | Reflers                       | 12          | 129         |
| proficifcenti   | profiscentis                  | 3.2         | 143         |
| <b>*</b> tuti   | <b>v</b> tutis                | 29          | 149         |
| raul            | rau                           | 4           | 157         |
| nreclarissmu    | preclariffimus                | 3           | 160         |
| e:              | CX _                          | 15          | 165         |
| Drucke          | Druckers.                     | 28          | 174         |
| Por             | Pont                          | 18          | <b>18</b> 6 |
| diligente       | dililigenter                  | II          | 188         |
| Bie             | Bial                          | FI          | 190         |
| 1499            | 2499•                         | 3           | 191         |
| maschinenmäßig  | maschienenmäßig               | 26          | 196         |
| Baierschen Reis | Baierschen                    | 18          | 498         |
| felbf           | <b>f</b> eblst                | ı <b>26</b> | 200         |
| . Alex          | Aex.                          | 32          | 203         |
| affigere :      | offige <b>re :</b>            | 30          | 204         |
| dare            | deo:                          | 3           | 205         |
| ,               | Zwenter Theil.                |             |             |
| Schluffanzeige  | Sluganzeige                   | 15          | б           |
| lacere dicta    | lacere dictat                 | 26          | 21          |
| reparationes    | reperationes                  | 16          | 30          |
| Num. 132. 133.  | Num. 133 und 134.             | 30          | 62          |
| de Voragine     | de Foragine                   | 34          | 93          |
| •               | ben Rum. 206. in Sol. stehen. | - •         | 98          |
| in flygiis      | en stygiis                    | 25          | 102         |

. . . . : . .

.

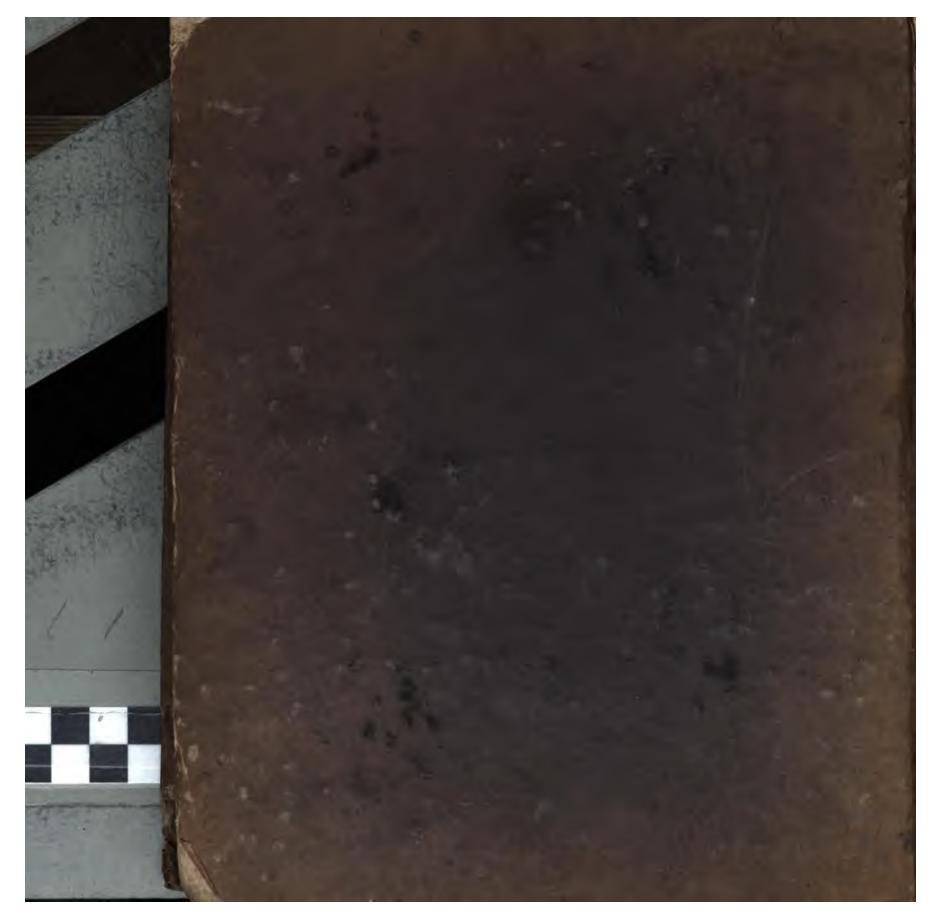